



Vet Ger II B. 320



## Vierzig Jahre

nou

Karl von Holtei.

Dritter Band.

Berlin, 1844. Buchhandlung des Berliner Cesecabinets.

Beschmugte und auch nur an ben Seiten aufgeschnittene Gremplare werben unter feinem Bebing gurudgenommen.

THE SHE TO exclude digrary Mary and room

## Vierzig Jahre

0 0 n

## Rarl von Soltei.

Dritter Band.

"Biel lieber, was Ihr Euch unfittlich nennt, Als was ich mir unebel nennen müßte!" Goethe, im Taffo.

Berlin, 1844.

Buchhandlung bes Berliner Lefecabinets.

Digitized by Go

•

.

## Vierzig Jahre.



and the state of the

.. - Wie benn ber Denich nicht ableugnen fann, bag er eben fo viel gelebt wirb, ale lebt. Aber unfer Inneres unbetrachtet, gefchieht eine unüberfehliche Menge fleiner und großer Begebenheiten, tritt eine folche ungahlbare Schaar Dinge aller Arten von Jugent auf und immer fort und fort von außen uns an und entgegen und wirft auf une ein, bag unfere Seele Alles gleichsam mitfingen und mitspielen muß, wie bie große Weltuhr uns anfpielt; und ber Inhalt unferes Lebens ift fonach ein frember. uns heimlich und leife jugeflufterter, aber er ift nicht fo gang fremb - er ift gottlich. Die wir nun ben giehenben Strom von Melobieen verstanden haben, fo nun gwar ift unfer Behalt, unfer Berth, - aber immer weltlich. menfchlich fo Gott will, aber auch voll Schmache. Gitelfeit und Gelbstfucht. Wer bas beffer meif bem gonn' ich's von Bergen.

Leopold Schefer.

"Bum Polnischen herrgott" hieß meines Wifsens bas Wahrzeichen bes hauses, woselbst ein buft'res, mit allen Attributen bes Studententhums geschmudtes Zimmer, mich und noch einige ans III.

bere bunnleibige und schmalbadige "Füchse" als Mitglieder einer fürzlich erft in Breslau fonftituirten "beutschen Burschenschaft" aufnahm.

Ein geistreicher, vielseitig gebildeter und zugleich als Musik = Birtuose bebeutender junger Mann, damals Kandidat der Arzeneiwissenschaft, jest als praktischer Arzt in Liegnis etablirt, weihte mich in das "große Nichts" feierlich ein und gebehrdete sich, (obgleich ich heute fest überzeugt bin, daß ihm der Schelm dabei im Nacken saß) so gewaltig ernsthaft, daß mir der Athem verging.

Ich weiß selbst nicht mehr, wie ich dazu kam mich der Burschenschaft anzuschließen, da diesienigen Studenten, mit welchen ich persönlich schon näher bekannt war, fast ohne Ausnahme den schroff und seindlich entgegenstehenden Landsmannschaften angehörten. Wahrscheinlich glaubte ich durch diesen Schritt eine Pflicht der Dankbarskeit gegen diesenigen Prosesson zu erfüllen, welche mich so mild und väterlich durch's Eramen gessührt hatten und welche sämmtlich Gegner des alten verrosteten Universitäts = Treibens, Gönner und Förderer des neu erwachenden deutschen Bursscheithums waren; obgleich das letztere einen schon gefährlichen Klang im lieben Preußenlande hatte.

Abzuleugnen ift es gewiß nicht, bag bie Junglinge, die fich zu jener Beit vorzugeweise .. beut= fche Jünglinge" nannten, und aus Jahn's Schule, ober aus ber Schule feiner Schüler ftammten, meistentheils wohlgefinnte, unverdorbene, fraftige Naturen maren; bag fie es im Gangen gut und redlich meinten; bag fie auch mit ihrer Regeneration ber bisberigen Burichen= brauche bas Befte wollten. Aber fie ftellten fich ju weise, ju altflug, ju bibaftisch an. Gie machten Profession von Tugend und Sittsamfeit, was jungen Leuten niemals gut anfteht. In ben alten, von ben Borvätern und überfommenen wild= burschikosen Sitten und refp. Unsitten lag bei all' ihrer Robeit, ja Gemeinheit, boch eben auch eine gewiffe Poefie bes Wahnfinns. Der Wahlfpruch= dulce in loco desipere" mochte mancher Toll= beit zur Entschuldigung bienen. Der Student wußte, woran er mit fich und feinem Uebermuthe war; wußte, daß bie Philifter ber fleinen Stadt, in beren Baffen ber breite Stein ihm geborte, ben berben Gaft gern faben, weil fie von ihm und burch ihn lebten; wußte, daß hinter jedem Fen= ftervorbange ein paar feurige Augen glanzten, sobald ber "Bursch von ächtem Schrot und Korn" fpornklirrend vorüber fchritt; wußte gulegt, bag nach jurudgelegtem triennium Sturmer, Sieber und Ranonen verfeilt werden mußten, und bag ber fünftige Staatsbürger ben afabemischen Burger ichon gahmen murbe. Gewöhnlich hatte ber junge Bein sich burchgearbeitet und beruhigte fich bann gar leicht; fei es bag er als feiner Ausbruch auf fürftliche Tafeln, bag er ale foli= ber Tifchwein auf Altare, Kanzeln und in Ranzeleien, fei es bag er als aufrichtiger Kräger in enge burgerliche Stubchen fam. Die wilbeften Studenten früherer Tage, find, wie Erfahrung zeigte, nicht felten bie brauchbarften, tuchtigften Gefchäftsmänner geworden und haben, burch ihr ganzes Dafenn, ber alten Behauptung, bag Jugend austoben muffe, beutlich und verständlich das Wort geredet.

Unsere Burschenschaft schien sene Läuterungssperiode antizipiren zu wollen. Die Knaben gesbehrdeten sich wie altkluge Jünglinge und die Jünglinge dozirten wie grauföpfige MoralsPresdiger. Das konnte in Breslau um so weniger gut thun als die ganze Verbindung, Burschensschaft genannt, aus den verschiedensten Elemensten zusammengesetzt, schon im Entstehen scharf

getrennt mar. Raum bie Salfte ber Stifter batte fich vom Turnplag in die Konvente begeben. Die andere, bei weitem größere Salfte, war ben Theorieen der Turner eben so fremd als ihrer Praxis und lies es von vorn herein nicht an spöttelnden Sarfasmen fehlen. Der Zwiespalt ber Professoren mußte natürlich auch auf ihre Schüler übergeben und wahrscheinlich hat in jener bewegten Zeit, die auch nur zu balb politische Rudwirfungen zu äußern und in ben gangen Drganismus bes Staates Einfluß zu üben wichtig genug war, feine Universitätsstadt in Deutschland fo blutige Rampfe, (ich meine hier nicht bas Blut, welches aus forperlichen Bunben ftromt, bie ber hieber schlug) gesehen, als meine Bater-Paffow, Wachler, Karl von Raumer, Schneiber und Barnisch auf ber einen Seite, und sichtlich protegirt burch bie bochfte Autorität ber Proving; - Steffens, Mengel, Friedrich von Raumer und fast alle Universitätsprofesso= ren auf ber andern bilbeten mit ihren Unhan= gern zwei große feindliche Beere. Ich bin im Befit einer intereffanten Waffensammlung aus jenem Rriege. Die gange, vollständige Literatur für und wider die sogenannte Deutschthumelei

ist in meinen händen, wie sie von den ersten Schulprogammen und Reden an, über unzählige Journal-Artisel und Broschüren, (die nicht selten Pamphlete und Libelle wurden) über die celebren "Turnziele," die "Runensteine" "die gute Sache" hinaus, bis zum genialen und in glühendem Jorn geschriebenen Kapitel der Steffens'schen "Karrisaturen" endlich zur Demolirung der öffentlichen Turnpläße führte, ist in meinen händen.

Wie so ganz anders lieset heute ber bessonnene vom Leben und seinen Stürmen durchgesssüttelte Mann dieselben Blätter, die er damals mit hochklopsendem Herzen zur Hand nahm! Und wie lehrreich wird diese Lektüre. Ein Biertelsjahrhundert nur ist seitdem vergangen. Aber Jorn und Has haben sich beschwichtigt. Heftige Gegner und Feinde sind, wo nicht Freunde, doch unpartheissche Genossen geworden. Der Abendswind, der über die Gräber einiger Hauptkämpen weht, weht auch über die neuerrichteten Turnspläße. — Die Welt hat andere Sorgen.

Ich werbe fpater, im Laufe meiner Ergahlung noch einigemale auf Ereigniffe ftogen, bie mit biefen Betrachtungen zusammentreffen und breche deshalb hier ab, wie lebhaft ich mich auch versucht fühlen mag, weiter zu reben.

Ich wurde niemals ein rechter Student. Wohl war ich in die Burschenschaft getreten; wohl ließ ich mein Saar wachsen und mir einen beutschen Rod machen; ging auch mit blogem Salfe um= ber. Bohl besucht' ich Rommersche und Sospi= tien, befam bie Bache bei Paufereien zwischen Burichenschaftern und Sulphuriften; bemühte mich Bier zu trinken und war zu mehreren Rollegien, bie ich redlich bezahlt hatte, eingeschrieben. Wohl fand ich mich punftlich um 1 Uhr Nachmittag auf bem Fechtboben ein, und empfing von meis nem Lehrer Winfler, (gen. Bopf!) beffen Leibfuchs ich war und ber mich ,, einschlug" nebst manchem unfanften Schlage auch manches Lobfprüchlein über meine "leichte Sand," wobei er nicht ermangelte mir zuzurufen: Fuche, wenn bu fleißig bift, wirft bu eine feine Klinge fchlagen lernen! Aber in all' biefen Dingen, wie ich fie halb = gedankenlos, vom allgemeinen Schlendrian angetrieben, trieb, war fein rechter Ernft. Bei

en Rommerschen efelten mich Bier und Tabafsrauch, bei ben Burichenschafts = Ronventen bie burch falbungereiche Reben erregte Langeweile an. In den Auditorien fand ich fehr bald bie Schwäden ber Docenten auf, und anstatt mich an bas zu halten, was sie mir Reues fagen, und woburch sie meiner Unwissenheit trefflich zu Statten fommen fonnten, hielt ich mich an ben fchlechten Bortrag, ber leiber ben Meisten eigen war und fand barin Entschuldigung für meine Faulbeit. Auch vom Fechtboden blieb ich fort, feitbem ich bie Bemerkung gemacht, daß mir bie Sand, wenn fie eine Stunde lang ben Schläger geführt, viel zu febr gitterte, um nachschreiben gu fonnen, mas ber fanfte Bufding in feinen Bortragen über altbeutsche Runft und Literatur, (gerabe von 2 bis 3 Uhr) uns verfündete. Nächst biesem Rollegium besinn' ich mich noch gebort zu haben: 1) Logit, bei Professor Thilo, - (bie ich jedoch nur einmal besucht, folglich nicht gebort babe!) - 2) Literaturgeschichte, bei 3) Neuere Geschichte, bei Raumer. 4) Aftronomie, bei Brandes. 5) Die Ribelungen, bei v. b. Sagen. 6) Ein philologicum, über einige Luftspiele bes Plautus,

bei Linge - (jest Gymnasial=Direftor in Sirfch= berg) - bem ich Biel verbanke, weil er nicht wie ein Stockphilologe am Buchstaben flebte, fonbern mit Beift in ben Geift brang. 7) Allerlei juriftischen Kram, von bem ich jest gar nichts mehr weiß. 8) Endlich bie anregenden, wunderfamen und in ihrer Ibeen-Fülle auf ein jugend= liches Gemuth ichier zauberhaft wirfenden, phi= losophisch=poetisirenden Bergend=Ergiegungen, des liebenswürdigen Norweger's, der ohne deutsch zu fonnen, bennoch Einer ber wenigen beutschen Rebner ift, welche ich vernommen. Wenn Stef= fens zu fprechen begann, vergaß ich Menfchen und Dinge um mich ber. Mein Auge bing an seinen Lippen und ich saugte mit frommer Anbacht ben Strom feiner Worte wonnetrunfen ein. Unbeweglich, einem fteinernen Bilbe ähnlich, in beffen Innerm aber wildes Feuer glimmt, be= hauptete ich ben stets errungenen Plat auf ber zweiten Bant, ihm geradegegenüber, und blieb manchmal noch wie erstarrt in Träumen figen, während die lebrigen, nachdem er ben Saal ver= laffen, ichon längst aufgebrochen waren. Die Konfequenz in meiner stummen Unbetung war ibm nicht entgangen. Er hatte mich einmal mit Schall

burch bie Baffen ziehen feben, fein unvermeid= liches vis à vis in mir erfannt und bei'm Freunde-Erfundigungen über ben jungeren Begleiter ein-Wer faßt mein Entzuden, als mich Schall eines Morgens mit ben Worten begrüßte: Steffens hat mich gefragt, wer boch ber langeblaffe Jüngling sei, ben er neulich an meiner-Seite erblidt, nach bem er ihn im Auditorio icon längst bemerft und feiner beispiellosen Aufmertfamteit wegen intereffant gefunden? 3ch habe ihm Ihren Namen genannt, mancherlei Notizen über Sie gegeben und ben Auftrag empfangen, Sie nächsten Freitag zum Thee mitzubringen. — Freitag - (mein Gedachtniß mußte mich fcmahlich täuschen, wenn es ein anderer gewesen ware!) - war ber Tag wo Steffens ben Rreis. feiner näheren Freunde um fich zu versammeln pflegte: - ju einem Thee, ben nur feine Gattin in biefer boben Bollendung zu brauen verftand und ben ich, in ähnlicher Bollfommenheit: außerdem nirgend anders als bei Tied in Dresben wieber erlebte!

Bu berselben Zeit gelang es Schall's väter=lich=freundschaftlicher Fürsorge noch ein andres. Haus mir zu eröffnen, in welchem er damals beimisch war und wo sich, in bunter Mischung viele geistreiche und bedeutende Menschen bewegsten; wo auch ausgezeichnete Fremde erschienen; und wo eine scharssinnige, mittheilsame Wirthin aus Beste verstand, Bortheil von sedem Taslente, jedem Wissen, jedem Geschick für ihre Gesselligkeit zu ziehen: das Haus des Justizkommisssarius Meyer. Dieses Haus wurde, Dank sei es einer, an der Fronte desselben angebrachten Gruppe, von Horen, oder ähnlichen Fabelwesen, im Munde des breslauer Volkes ", der Herenstanz" genannt; welcher Spisname uns häusig zu gereimten und ungereimten Scherzen Veranslassung gab

lleberhaupt blieb feine Gelegenheit, fein Fests und Jahrestag unbenütt, bem Augenblick einen Kranz zu winden, und wenn mein Senior Schall mit pikanten und treffenden Schwänken siegte, so ersang ich mir nicht minder manchen lyrischen Sieg. Wir ergänzten und gewissermaßen gegenseitig als Hauptpoeten, indem ich die Kränze, die er aus Stechpalmen wand, stets mit elegischen Bergismeinnicht und Beilchen bescheiden durchswebte. Ein Faschingsdienstag ist mir noch besons ders gegenwärtig, wo er in seinem unumspanns

baren Leibes-Bolumen als mardi gras, ich aber, in meiner blühendsten Magerkeit als Aschermitts woch auftrat, und wo wir Verse rezitirten und sangen, von denen es vielleicht Schabe ist, daß ihre Lokalfarbe sie für fremde Augen ungenießsbar machte. Wie denn im Allgemeinen dergleischen geistreiche Schwänke, je besser sie sind, um besto weniger vor ein größeres Publikum passen.

Ich habe dies, nicht ohne wehmüthig eitle Bescheibenheit, am tiessten empsunden, während ich meinen Freunden die kleing Sammlung von lyrischen Gedichten zu geben beschloß, die jest (1844) in der Berliner Bereinsbuchhandlung erschienen ist. Was ich so lange rich sorgsam ausbewahrt, weil eine innere Stimme mir sagte, es sei nicht mißlungen, das mußt ich ausschneisden, wo die unselige Presse ihr Futter verlangte; und ich will nicht leugnen, daß mir in jenen Stunden zu Muthe war, als schiede nun erst die liebe Jugend mit ihren Rosen von mir; als klopfe nun erst das ernste Alter an.

Der Umgang mit gelehrten und gebilbeten Leuten, Die Gebuld mit meinen Schwächen haben wollten, theils vielleicht weil manches Gute an mir ihnen gefiel, theils weil sie mich in ben Alegeliahren (in ber zweiten Epoche berfelben, benn meines Erachtens giebt es beren brei) faben, war mir zwar febr willfommen, bielt mich jedoch nicht ab, auch in anderen Sphären mein Beil zu versuchen. Zwischen zierlichen Damen-Thee's und zwischen feinesweges zierlichen Biergelagen batte bie Theaterwelt noch nicht aufgebort, ihre Lodungen barzubieten und ich schloß bort um so leichter immer neue und burch un= aufhörlichte Wechsel bei ber Buhne, wechselnbe Bekanntschaften, als Schalls Zimmer ein ficherer Durchgangspunft für jeden theatralischen Unfommling blieb. Zwischen Schmelfa und mir war eine völlige Entfremdung und Spannung eingetreten, welche immer nur auf furze Tage bem Auflobern einer alten Anhänglichkeit wich. War ich bann, nach längerer Paufe, wieder ein= mal ba gewesen, so genügte nicht felten ein ei= fersuchtiges Wort aus seinem Munde, mich wieber auf Wochen zu vertreiben. Ihm war es ein Greuel, daß ich im Sause seines Nebenbuhlers -

(und wirklich biesen Namen verdiente jener, und verdiente ihn zwiefach) - im Saufe bes Schauspieler Stavinsty aus = und einging. Er, Schmelfa, wollte nicht begreifen, bag fein finftres, bypochondrisches Wesen, welches ihm wie fast allen wahrhaft = geborenen Romifern eigen war und welches ber üblen Laune feiner flugen, aber unglaublich häßlichen und bennoch minder fentimental = erotischen Gemablin gegen= über fich zur Unausstehlichfeit fteigerte, mir unmöglich so gut behagen fonnte, als die anmuthige Lebenluft bes immer in Champagner-Stimmung lächelnden Stavinsty, ber eine fcone Frau, und zur Zeit auch noch eine jugendliche Priefterin Thalia's als Roftgangerin, um fich batte. Die Abende nach dem Theater bei Stavinsty's. geboren unter bie luftigften, bie ich erlebt. Es war wirklich manchmal vor Luftigkeit nicht auszuhalten und ich weiß mich zu besinnen, daß wir. por lauter Lachen, bem Tobe nab' zu fein glaubten. Schall und Lewald trieben bas mahnfin= nigfte Beug. Wir Andere, jung wie alt\*), ma-

<sup>\*)</sup> Bei "alt" benf' ich junachft an ben graulodigen, auch als bramatischen Schriftfeller bekannten Schauspieler Guftav Sagemann, ber ale Mitglied ber Breslauer Buhne,

ren, jeber nach besten angeborenen Rräften thätig um fie ber, und Stavinsty fowohl als beffen icone Frau, empfingen ftete mit gaftfreundschaft. licher Bereitwilligkeit die tolle Schaar, in bester Meinung auftischent, mas Ruche und Reller eben vermochten, ohne gezierte Ansprüche von beiben Seiten. Die junge, ihrer Obhut anvertraute Schauspielerin, ward freilich burch anmuthigblonde jugendliche Frifche jum Bantapfel für Ginige von uns, und ich will nicht leugnen, bag auch ich in schwachen Stunden von ihren Reizen mich bewegt fühlte. Da begegnete benn eine wunderliche Geschichte, die ich, obgleich sie mir eben feine Ehre bringt, und obgleich fie paffenber unerwähnt bliebe, bennoch mittheilen will, weil ihr Ausgang mir eine ziemlich ernfte Lebre gab.

Franzchen, — so hieß die junge Schauspielerin, — hatte mich zu der hoffnung, daß mein

zugleich Mitglieb unseres Kreises und obschon übrigens ziemlich ernst und zurückhaltend, doch unter uns bisweilen der Tollste war. Einmal haben wir, unserer Behn oder Zwölf, bet hellem Mondschein auf den noch belebten Gassen, schlesische Kinderspiele gespielt, mit all' den lärmenden Gehehrden die dazu gehören und unbekummert um neugierig erstaunte Zuschauer. Da war der alte Hagemann so gut ein Kind, wie Schall, und alle Uebrigen.

Entgegenkommen ihr nicht entschieden unangenehm fei, burch mancherlei fleine Andeutungen berechs tigt, und nur an ber Gelegenheit hatt' es bisher gefehlt, aus biefer Soffnung Gewißbeit werden ju laffen. Gines Abends, als bie Sausgenoffen auf ber Bubne beschäftigt waren, mein forschens ber Blid auch bas Dienstmädchen unter ben Zu= Schauern auf ber Gallerie bemerkte, zog ich ben unfehlbaren Schluß — teffen logische Richtigkeit einem fleißigeren Besucher bes Prof. Thilo'schen Rollegiums Ehre gebracht baben burfte, - baf Frangen, die ich trop aller Bemühung im Theater nicht entbeden fonnte, wenn fie babeim fei, ohne Zweifel allein fein muffe; und fobald ich mit biesem Schluffe, sammt ben aus ihm bervorgebenben Schlußfolgen im Reinen war, ftabl ich mich, ziemlich gewandt, aus bem Parterre von Schall und ben übrigen Freunden weg, innig burchbrungen von bem frommen Bedanken: es ift nicht gut, bag ber Mensch allein fei! Erft nach langem Pochen an ber außeren Flurthure ließ fich im Innern ber beute fo ftillen, fonft fo belebten, Wohnung ein leifes Raufchen verfpuren. aus bem sich nach bedenklichen Paufen bas fduch= ternfte "Ber ba?" entwidelte. Gin Beilden

wurde von Innen und Aufen favitulirt: meine befcheibenen Bitten um Ginlag mit ber Berficherung: bag man fo eben beschäftigt gewesen fei, Die gartefte Saut in Wafferfluthen zu erfrischen und fich beshalb im leichteften Gewande befinde. abgewiesen; und überhaupt von Innen nichts unversucht gelaffen, mich von meiner abendlichen Bi= fite abzuschreden, mabrend ich von Augen nichts unversucht ließ, die Rübnheit berfelben zu lente fouldigen, mich felbst aber fo bescheiben als mog= lich anzukundigen. Der Riegel wich, die Thure Inarrte, die Spigbubenglode wollte raffeln (fie befaß einen bis in's zweite Stockwerf hinauf Schreienden Ton), aber mein Urm war lang genug an fie binaufzureichen und ihre eberne Bunge zu bandigen, bis ich gludlich eingebrungen und bie Pforte binter bem Glüdlichen geschloffen war.

Roch vor Beendigung des Schauspiels befand ich mich wieder im Theater und trat zeitig
genug ein, um mit Schall das Parterre zu verlassen, und von ihm (ein seltener Fall!) in meine Behausung geleitet zu werden. Meine Pflegemutter war schon zur Nuhe eingegangen und ließ
uns auf meinem Zimmer Thee reichen. Ich war
erfüllt von der schönen Stunde und was ich so eben empfunden und durchlebt, wogte so heftig in meinem Herzen nach, daß dieses überstoß und seinen Ausweg über meine Lippen nahm. Ich war so schwach, eitel, kindisch, albern, rücksichtes, was man will! dem neugierigen Freunde zu erzählen, welche Fortschritte in Fränzchens beneideter Gunst mir heut' Abend unerwartet gelungen waren und wie ich nun fast darauf rechnen dürse, sämmtliche Mitbewerber zu überslügeln.

Schall hörte mir mit steigendem Interesse zu, und verstand es vortrefflich mir immer nähere Details zu entloden. Er hatte in solchen Ausgenbliden etwas Diabolisches und der Faun auf seinem, sonst gutmüthigen, Antlig seste sich sichtsbar in den Satan um. Sein belobendes, meine unverzeihlichen und unzarten Eröffnungen fördernsdes Lächeln, kam mir plöslich verdächtig vor. Abermals nahm ich ihm sein schon wiederholtes Berschwiegenheitswort ab, und in demselben Ausgeben, slog eine meiner Lachtauben, durch das lebhaste Gespräch aus dem Schlase verstört, auf die Ecke des Theetisches und erhob ein infernaslischesbestialisches Hohngelächter, in welches, wie

verrudt, einzustimmen, Shall sich nicht entbres chen konnte.

Es war, als ob diese Doppellache mich zum Ernst zurückzuführen bestimmt gewesen wäre, und ich fühlte nun auf einmal die tiesste, beschäsmendste Reue über meine nichtswürdige Schwaßshaftigseit. — hätte die Teufelstaube nur zehn Minuten früher lachen wollen!

Rachdem Schall wußte, was zu genau zu wiffen ibn beluftigte, zog er ab und ließ mich mit meiner Berknirschung allein. Bon qualenben Borwürfen und peinlichen Ahnungen bin = und ber= geworfen fonnt' ich nicht einschlafen und war fast vergnügt, daß um Mitternacht wilbes Feuergefcrei burch unfre Gaffe brullte, und mir Beranlaffung gab, mich wieber zu erheben. Die Brandftate war in unserer Rabe, und bas große breis ftodige Saus bes Tischlermeister B. an ber fogenannten grunen Baumbrude gelegen und in Bolfesmund die "Schausvielerkaferne" gebeißen. weil es bis unters Dach von Theatermitgliebern bewohnt war, stand in hellen Flammen. ber Bewohner behielten bei ber reißenden Buth. mit ber bie Flammen fich aus ben Tischler-Werkftellen über bie bolgernen Stiegen bis ins Dach

schlängelten, kaum Zeit bas nackte Leben \*) zu retten; so erschien auch der talentvolle Theaters maler Arrigoni, — ein Mann, der durch Wis und humoristische Laune zur Zierde unsrer lustisgen Zusammenkünste geworden war, und den ich schon aus Dankbarkeit für all' die Freude, die uns sein Umgang gewährte, früher hätte nennen

<sup>&</sup>quot;) Bei biefem Branbe foll auch (bie Bahrheit bes Graahlten fann ich nicht verburgen), bie Schauspielerin Benba burch ihr Dienstmabchen mit ber Rachricht, bag bas Saus in Flammen fiehe, aus bem tiefften Schlafe erwedt worben fein, bem Dabchen ben Befehl, Licht zu machen, ertheilt, und auf ihre Frage: warum es (bas Mabden) mit ber Rerge auf ben Blur hinaus gehe? bie Untwort empfangen haben: ich will mir Licht am Treppengelanber anfteden! - Urrigoni betreffent, erinnere ich mich in biejem Augenblicke einer ihn und fein Befen bezeichnenben Meugerung, Die wohl verbient. allgemein belacht zu werben. In einer Ronfereng ber Beams ten bes Dresbener Softheaters war bie Rebe von ber Ausftattung einer neuen Oper, auf beren Romposition Diemanb großes Bertrauen fette, und Tied, ju jener Beit ale Drama. turg bes Dresbner hoftheatere angestellt, fprach gegen Arrigoni bie Befürchtung aus, es werbe ihm, ba er nun erft in ber "Stummen von Bortici" einen feuerspelenben Berg gegeben, fdwer fallen, fur bie neue Dper, bie baffelbe brauche. in biefer Gattung etwas Reues ju finden. Darauf ermies berte Arrigoni: Dichte leichter ale bas; ich male blos einen Berg; wenn ber bie Dufit ber beiben erften Afte mit angebort hat, fo fpeit er im britten von felbft!

follen, mährend jener burch tie bimmelboben Gluthfäulen zum Tag erleuchteten Racht, bei Schall, wo unserer Mehrere sich eingefunden batten, in einem Aufzuge, ber billigerweise nicht .. Anaug" benannt werben burfte. Er batte, von 211-Iem was er Gein nannte, bie beighungrigen Klammen um nichts betrügen fonnen, als um feine Person; biese jedoch, welcher es erft während ibres Aufenthaltes in Dresten vorbehalten gewesen, sich in anmuthiger Külle abzurunden, war in Breslau noch so lang und mager und bager. als nur jemals eine gewesen. Als nun ber bide. überschwenglichdide Schall nach feinem Rleider= schrank eilte, um bem magern Freunde berbeiguholen, "bas Eine, was Noth that" und als Letterer bes Ersteren Sofenpaar anlegte, mit Web= muth ben unermeglichen Raum betrachtend, ber vom Schneider für Schalls Bauch berechnet, jest ein vacuum, ein unausfüllbar leerer Raum bleis ben mußte, ba ftimmte ber Mermfte felbft, obwohl seine Situation nicht zum Lachen eignete, boch aus vollem Salfe in bas tobende Belächter ein. welches wir bei solchem Unblid nicht unterbrücken fonnten.

Jene Feuernacht war eine ber wahnsinnigsten,

bie ich burchgemacht. Schalls fleines Arbeitszim= mer wurde jum Berfammlungsort für Befannte und Freunde, jedes Alters, jedes Stanbes. als mußiger Zuschauer, wer als thätiger helfer lange genug in bie Sluthen geschaut, lange genug im Baffer gebabet batte, fam triefend, ober balb geröftet zu Schall. Offiziere, Professoren, Raufleute, Dberlandesgerichte = Rathe, Schauspieler, Studenten, Juden, Prafidenten und Bofewichter - in welchem Birfel ware Schall nicht eine Art von Centrum gewesen, - gingen ab und gu. Dabei fprachen wir - Schall, Lewald und ich burch bie Aufführung einiger Calberon'ichen Stude angeregt, - ju jener Zeit fast nur in Uffonangen und hatten es in biefer Tollheit fo weit gebracht, bag fie wirklich anfing, Methode zu be= fommen. Wer eintrat, wurde in fpanischen Berd= maßen begrüßt und bemühte fich bestens barauf Dazwischen tonte ber garm von ben einzugeben. Straffen, bas Rollen ber immer noch zueilenben Sprigen, ber Rlang ber fturmenben Gloden, ber ftets erneute Feuerruf ber Wächter, bie burch alle Nerven bringenden in Breslau bochft eigenthumlichen Nothsignale ber Thurme; und es leuchtete ber Wieberschein bes Feuers ber vorübergetrage= nen Pechfackeln; und in diese Raserei raseten unssere Assonanzen auf a. und o. und u! immer wieder ausbrechend, wie die Flammen auf der Brandstelle.

In solchem Tumult vergaß ich gänzlich, was mir einige Stunden vorher noch so drückend auf dem Gewissen gelegen und ging endlich, gegen Morgen, sorgenlos und schläfrig nach Hause; unsterließ auch nicht bei'm Vorübergehen, den noch im Fenster liegenden Damen, und namentlich dersjenigen, gegen welche ich mich so unzart und unstitterlich vergangen, einen guten Morgenschlaf hinauf zu wünschen!

Man muß Schall sehr genau gekannt haben, um es begreislich, ja nur möglich zu sinden, daß er am andern Tage nichts Angelegentlicheres zu thun hatte, als heimzulausen, und mein sträsliches Bertrauen durch eine noch sträslichere Klatscherei zu mißbrauchen. Was er wirklich that. — Und man müßte die Gewalt, die er trog all' seiner Unverbesserlichkeiten über uns Alle, nicht über mich allein, hatte und übte, ebenfalls sehr genau kenenen, um wahrscheinlich zu sinden, daß ich ihm, als die Kunde des abscheulichen Berrathes an mich gelangte, nicht im Ausbruch des ersten ges

rechten Zornes fogleich seinen biden Bauch auf= schligte. Was ich wirklich nicht that.

Rein, ich that es nicht. Ich ließ Borwurfe, Rlagen, Schmach und Zurudweisung bemuthiglich über mich ergeben; ließ es mir gefallen, von Frangden, wie ein Abscheulicher, bes gemeinften Undanks beschuldigt, weggestoßen zu werden; fah' bie Rosen meiner flüchtigen Neigung in ber Knospe welfen; und begnügte mich, Schall bescheiben gu fragen, warum er mir bas gethan? Begnügte mich aber auch mit ber spöttisch gegebenen Erflärung, daß er bem Unreig nicht widersteben fonnen, burch feine Mitwiffenschaft Frangden in Berlegenheit zu fegen und daß es boch ein foft= licher Spaf fei. Lewalden batt' er gefagt: fcon als meine Taube lachend auf den Tifch geflogen, bab' er sich vorgenommen am andern Tage, gleich ibr, auf meine Roften zu lachen. -

Einer unfrer Freunde schrieb mir einst: wer Schall recht genau kennt, hat nicht umsonst gesteht! —

Ich glaube zu jener Zeit erst war es, wo Lewald's belletristisches Journal, von welchem ich im zweiten Banbe schon gesprochen, in's kurze Leben trat. Und jest fällt mir auch ein, worzauf ich mich vor mehreren Monaten vergeblich besonnen: es hieß ber "Pressauer Gesellschafter."

Ich unterstügte die verehrte Redaktion burch mancherlei lyrische Beiträge. Einer berfelben, in Form einer zwar ehrfurchtsvollen, aber doch allzu bezeichnenden huldigung für ein geistreiches und liebenswürdiges Schwesternpaar, zog mir ernste, fast drohende Blide aus vier schönen Augen zu.

Ich war überhaupt lyrisch sehr produktiv und alle Sorten von Verssormen entstossen mir täglich, ja stündlich. Leider jedoch sehlte diesen reichlichen Ergüssen, wenn ich ihnen auch eine gezwisse leichte Gewandheit nicht absprechen bars, doch gewöhnlich der Ausdruck individueller Gessinnung, das Charakteristische, nicht nur dem Inshalte, nein sogar der Form nach. Was ich gezrade gehört, gelesen hatte, das sucht ich nachzuahmen; was meiner flüchtig aufgeregten Fanztasse zusagte, das besang ich. Und so macht ich auch, wahrscheinlich meinen langen Haaren, und meinem (sehr geringen) Antheil an den weltumz

malzenden Vlanen ber Deutschen Burschenschaft au Liebe eine gange Gerie von fogenannten Turnliebern, in benen ich wacker auf bie Deutsch-Fransofen, auf ihre welfchen Gitten und verweichelnben Gebräuche schimpfte; bie Turner mit ben alten Griechen verglich; bas Beil bes Baterlanbes auf den Turnplägen fuchte! - Alles diefes, ohne jemals auch nur einen Jug auf ben Turnplat gefett zu haben. Gang ohne Gefchick mogen biefe Lieder vielleicht nicht gewesen sein, weil, was bie liebe Eitelfeit mich wohl bis heute im Gebachtniß bewahren ließ, ihre Weise bei Mehreren jener Partei Anerfennung fand. Der madre, wohls wollende und gelehrte Freund Banifch (jest Gymnafial=Direftor zu Ratibor) tabelte nur, baß fie für Popularität zu bidaktisch gehalten wären; unbedingter war bas lob, welches Daffmann ihnen fpendete, als ich fie biefem Borturner aller Vorturner mittheilte, der mir einmal die Ehre gonnte auf "meiner Aneipe" mit einigen andern Romilitonen zu einem Glafe Champagner einzu= febren; wobei wir nicht unterließen, weidlich auf Frankreich zu ichinpfen, und den Göthe'ichen Trinf= fpruch, vom echten beutschen Dann, ben Frangen und ihren Weinen, redlich handhabten.

Dag bie Turner vom Jahre 1818, in ber jum Theil gerechten Begeisterung für ihre Sache, ben Spott und Tabel, ber bie bamit verbunbene Tracht, aus bem Munbe anders Befinnter treffen mochte, frisch, frei, fröhlich und fromm ertrugen: ja, baß fie mitunter ein von Stolz nicht entferntes Gefühl bes Märtyrerthums bamit verbanden. war erflärlich, und mit etwaigem Borbebalt gegen arrogante lebertreibungen vielleicht löblich zu nennen. Dag ich aber, ber mit ber Sache gar nichts weiter zu thun hatte, vielmehr ihr fern ftand in jeder Beziehung, Uffe genug war gerade bas Rugloseste, bas Kindische, "bie Livrée bes Deutschibums und Deutschibuns" ju fopiren. bas verdiente wohl einen strengen Berweis, ben ich mir bierdurch feierlichft ertheilt haben will, wenn auch etwas fpat.

Um hier, wo ich einmal von meinen poetischen Berhältnissen zur und meinen poetischen Sünden gegen die Burschenschaft rede, bald reinen Tisch zu machen, und mir keine nachträgliche Demüsthigung zu ersparen, darf ich nicht unerwähnt lassen, daß ich nicht nur mehrere (auch nicht turnerische) Kommersch-Lieder zu verfassen und bei feierlichen Gelegenheiten vorzulegen, sondern daß ich sogar

magte, mich ber "Redaftion eines Breslauer Rommerschbuches", die mir leichtsinnig übertragen worben, noch leichtsinniger zu unterziehen, und bemnach einen Wechselbalg zu Stande brachte, ber bas Bertrauen ber in pleno subsfribirenden Biabrina schmählich täuschte. Jenes Rommerschbuch, welches bald für so schlecht und unbrauchbar er= funden wurde, daß es schon einige Jahre nach scinem Erscheinen mit einem andern, beffer rebi= girten, vertauscht werben mußte, litt an bem Sauptfehler, keine durchaus entschiedene Farbe ju tragen; es enthielt in willführlich=zufälliger Ber= mischung bie alten barbarischen Studentenlieder, neben ben neuen frommen Burichenichaftsgefan= gen; Göthe und Novalis, Philander von Sitten= walb und Urndt ... Alles durcheinander, wie ber Birte die Beerde treibt. Daneben prangten, momit ich mir bamals nicht wenig wußte, neue, er= tra für diese Sammlung verfaßte Lieder von van ber Belde, Lewald, Rudolf vom Berge, Geisheim, Schall, Grünig, mir und Anderen, fämmtlich wenig geeignet, in ihrer Absichtlichkeit populair zu werben.

Das Buch fiel fo entschieden burch (es erschien übrigens erft später, als in bem Winter,

in beffen Schilberung wir und jest befinden), bag fogar meine vertrauteften Freunde nicht magen burften, es ber öffentlichen Dleinung gegenüber ju vertheibigen. 3ch hatte Gewalt genug über mich felbit, ben tiefen Einbruck, ben biefe Rieber= lage auf mich machte, zu verheimlichen und meis nen Schmerg binter icheinbarer Gleichgültigfeit gu verbergen. Seute jedoch will ich, und zwar zum Erstenmale, offen befennen, bag mir biefer mein literarischer Fehlgriff mehr zu Bergen gegangen ift, ale irgend einer feiner gablreichen Rachfolger; ja, ich will fogar befennen, baf ich, als vor Rurgem, - vielleicht fünfundzwanzig Jahre nach Er= scheinen bes Buches -, mir bei'm Ordnen mei= ner Bibliothet ein Eremplar beffelben unerwartet in bie Sande fam, nicht ben Muth befag, es gu burchblättern, fonbern ben ftummen Beugen jugendlicher Uebereilung ungelesen in ben Dfen schob.

Unerklärlich bleibt es mir heute noch, warum ich, bei meiner Unkenntniß alt-hergebrachter Sitten und Formen des Studentenwesens und bei meinem Mangel an Erfahrung, — die ja doch ein "Fuchs" unmöglich haben konnte! — nicht ben Beirath älterer Burschen zur Anordnung des

Kommerschbuches erbat? Noch unerklärlicher, baß biejenigen, welche an unserer Spige standen, mir nicht die Pflicht auferlegten, etwas bergleichen zu thun? Man ließ mich eben gewähren, versprach sich von meinem Geschmack goldene Berge und war besto unwilliger erstaunt, sich gänzlich getäuscht zu sinden.

Jene ungeduldige Haft, in kindischer Zuverssicht irgend eine vorgesette Arbeit abzuthun, und ohne Spur von Besonnenheit, blindlings mit krankhaftem Eifer daran zu gehen, hat mir gar Bieles im Leben verdorben, oder doch verkümsmert, was bei reiferer Ueberlegung einen besseren Ausgang genommen haben könnte. Auch als Mann hab' ich mir sehr oft dadurch geschadet. Ich mußte das Alter erreichen, in welchem, wie man sagt, die Schwaben klug werden sollen, um die Weisheit nur einigermaßen üben zu lernen, ohne die jede Selbstritik zu spät kommt.

Ich sprach oben von vertrauteren Freunden, von folden, benen bas Universitätsleben mich näher verband. Unter biesen barf ich vorzugs=

weise Ginen nicht vergeffen, beffen Unbenten mir ftets theuer bleiben wird; um fo theurer, weil ein früher Tob feinem vorwurfsfreien Leben ein Ende machte. Es ift ber in Dels als Stadtgerichts= Direftor verftorbene Friedrich Schola, aus Bernstadt. Ich batte ichon in Obernigf, wo er fic als Schulfreund bes altesten Prediger-Sohnes, au ben Ernbte-Krangen und Tangen einfand, ibn fennen gelernt, und wurde burch seine Theilnahme für Alles, was in's Gebiet ber Schönen Runfte schlägt, an ihn gefesselt. Er geborte zu ben fel= tenen und nicht genug zu fchägenden jungen Menichen, die ohne felbst produziren, ja ohne nur di= lettiren gu wollen, mit regem Gifer von jebem Talent und beffen Erzeugniffen Renninig nehmen; bie in der Literatur leben, ohne ihre Brodt-Stubien zu vernachläffigen; bie, bei ftrengem Ernfte gegen fich felbit, tugendhaft bleiben, ohne Moral predigen zu wollen; die keinen Werth auf ihre Reinheit und Unschuld legen, weil fie fühlen, bag fie, ihrem innersten Wefen nach, nicht anders fein fonnen, ale fie find; bie am Freunde bas Gute lieben und bas Liebenswürdige, babei aber nie= mals verleugnen, bas auch was schlecht, ober ta= belnswerth an ihm fich barftellt, zu seiner Per= sönlichkeit gehört; die, noch jung und deshalb unerfahren, dennoch mit dem Borgefühl angeborner Welt= und Menschenkenntniß einsehen, daß ohne Schatten kein Licht hervortritt und daß jedes Licht einen Schatten wirft; die entsagend leben, und heiter leben lassen; die lehren, indem sie
lernen; die keine Freude stören, auch wenn sie
darüber stehen; die fromm sind, ohne Hochmuth;
gläubig ohne Proselytenmacherei.

Mir sind nicht gar viele Personen im Leben vorgesommen, auf die anzuwenden wäre, was ich hier, der Wahrheit gemäß, dem Verstorbenen nach= rühmen darf.

Mit ihm zusammen hausend, — und zwar in einem Stübchen, welches bei Zerstörung der insnern Stadt = und Festungsmauern, durch Zusall noch für einige Jahre verschont geblieben war, und nun völlig isolirt, wie ein Adlerhorst in schwindelnder Höhe klebte, sedem Wechsel des Wetters Preis gegeben, — lebte Wilhelm Woite, der älteste Sohn des würdigen Pastors von Obersnigk. Ein gutmüthiger, doch in seder Beziehung beschränkter Mensch; Einer von den zahllosen Jünglingen, die zum Studium der Theologie gesgriffen haben, weil sie eines Landpredigers älteste

Cobne find und-weil eine duntle Aussicht in ib= nen bammert, bag fie bereinft bie Pfarre bes Baters beziehen werben; bie sich niemals fragten und auch niemals fragen wollen, ob bas Wort, welches fie verfündigen follen, in ihnen zum Beifte ward und die unwiderruflich entschlossen find, ihre Predigten guzuschneiben, wie ein Schneiber ben Rod, wie ein Schufter ben Stiefel; Die nicht ein= mal baran benten, ob sie minbestens so viel Macht ber Rede, so viel Gewalt über ihre Bunge ge= winnen burften, basjenige, woran fie nicht glauben, den Hörern in einem scheinbar gläubigen Tone vorzutragen; bie gedankenlos nachschreiben, was einige Professoren feit breifig Jahren gebankenlos berfagen; bie nur barauf ausgeben, als harrende Kandidaten fich in magern Sauslehrer= stellen fo lange hinzuschleppen, bis ein gleichgultiger Rirchenpafron ihnen bie Pforten bes feinem Einsturze naben . Pfarrhäuschens öffnen und es ihnen möglich machen wird, die "Bewußte" beimjuführen, welche fie ichon "pouffirt" haben, als fie noch in Sefunta fagen, und welche mittler= weile in harrender Geduld völlig verblühen mußte!

Unfer armer Wilhelm fam nicht bazu, bie Kanzel zum allwöchentlichen Schauplag feiner Wi=

bersprüche zu machen. Das Bewußtsein geringer Fähigkeiten und sehr vernachlässigter Studien führte ihn zeitig dem traurigen Hange zu, im Rausche dumpfer Bewußtlosigkeit jenes Bewußtssein und sich selbst zu vergessen; und weil er zuslest nichts mehr fand, woran er sich im Leben halten konnte, so macht' er diesem ihn drückenden Leben freiwillig ein Ende.

Die Mauer, an welcher das kleine von beiden Freunden bewohnte Erkerstübchen hing, ist niedersgerissen; keine Spur mehr verräth dem Borübersgehenden, wo sie gestanden? die Freunde liegen längst im kühlen Boden; am Grabe des Einen klagte die zurückgebliebene Gattin mit den verswaiseten Kindern; am Grabe des Andern trauersten die greisen Eltern, die sie endlich, sammt ihser Trauer, zum Sohne hinabstiegen.

Im Hause des sommandirenden Generals hatz ten die Damen den Beschluß gesaßt, Komödie zu spielen. Ein zierliches Gesellschaftstheaterchen war aufgerichtet, die Wahl der Stücke getroffen, die Rollen waren vertheilt worden, und als es nun

ju ben ersten Proben ging, wußten sich bie Un= ordner sowohl als die Spielenden feinen rechten Rath. Ein Abiutant bes alten, fteter Steinschmerzen wegen oft murrischen Ercelleng = Herrn, war von beffen Gemablin Excellenz beauftragt worben, bergleichen guten Rath berbeizuschaffen, und fand benfelben, einem alten Sprichworte gu Kolge nicht nur theuer, sondern fand ihn gar nicht auf bem Marfte. In biefer feiner Roth begegneten wir und zufällig. Er war als gang junger Offizier viel in meiner Pflege=Eltern Be= sellschaften gewesen, hatte mich als fleinen Jun= gen gefannt, bewahrte mir immer eine freundliche Berglichfeit und hatte, auch schon mit Orben, welche, wie man fagt, ben Abjutanten nicht fpar= lich zugemeffen worben, bebeckt, niemals zugegeben, bag ich fein trauliches "Du" mit geremo= niellem "Sie" erwieberte. Als er mich erblicte, rief er mir entgegen: Eben recht, Du fannft mir aus ber Noth helfen! Du mußt bie Sache über= nehmen! Romm' nur gleich mit, bag ich Dich der Gieneralin vorstelle!

Der Antrag gefiel mir nicht übel und ich ließ mich nicht lange bitten.

Auf bem Bege, nun icon feiner Rettung giem=

lich gewiß, folglich ruhiger und zu contemplativen Untersuchungen meiner perfonlichen Erscheis nung geneigter, fing er an verdächtige und prufende Blide nach meinen langen bemagogischen haaren — (bie Demagogenriecherei ftand bamals in vollster Bluthe!) - zu werfen und je naber wir bem Botel bes Rommanbirenben famen, besto zögernder wurde meines Führers Schritt. Lieber Junge, brach er endlich aus, fo fann ich Dich nicht mitnehmen; die haare mußt Du Dir nothwendig ichneiben laffen, bevor ich Dich prafentire. Und er ichob mich, ohne meine Entscheidung abgumarten, mit militairischer Sicherheit in ben Laben bes Friseur Dominique, ber bamals ber elegantefte biefer Gattung in Breslau und gang in ber Nabe war. Unter ber Scheere bes vielbeliebten Saarfünstlers fielen meine ellenlangen - Loden barf ich wohl nicht fagen, benn fie bingen so glatt berab, wie jene bes weiland Jun= fer Christoph von Bleichenwang — auf den Bo= ben, und mit einem feingestutten, frangofisch=par= fümirtem Ropfe, aber boch mit "beutschem Roch". offnem Salfe, ein Barett in ber Sand, trat ich in bas Bouboir ber eleganten Dame. Gie em= pfing mich febr gnädig, - benn ich habe zu er=

wähnen vergessen, daß ich schon im vorigen Winster, bei ähnlichen Bergnügungen, die im Hause des Rommandanten von Breslau, eines Berswandten meiner so früh verstorbenen Mutter stattsfanden, als Mit-Afteur eine nicht unbedeutende Rolle gespielt und mir als Regisser einen Nasmen erworden hatte. Sie empfing mich sehr gnäsdig und wurde noch gnädiger, als ich mich bereitwilligst erbot, für die deutsche Vorstellung — (für die französische, die der deutschen solgen sollte, war in dieser Beziehung schon Vestens gesorgt) — das schwierige Amt des Soufsleurs zu übernehmen.

Wie oft probirt worden!? Wie oft man sich des Abends zu biesem Zwecke versammelt? Wie oft ich die mir dargereichte Theetasse sorgsam in's Prosenium neben die Lampen gestellt und mich in den engen Kasten gewunden habe? das kann ich eben so wenig herzählen, als ich zu berichten im Stande bin, was? und wie? man es aufgeführt.

Was ich aber wohl weiß, ift, wie lebhaft der Eindruck war, den während der französischen Borstellung mein Erscheinen im Gesellschafts-Saale des Zuschauer = Naumes machte. Ein deutscher Jüngling, in Turnertracht, zwischen den Unifor=

men und Fracks schlesischer Aristofratie! — Die schwarze Krähe unter weißen Tauben!

Ein mächtiger Mann, — zu jener Zeit der Zeit der Bewegung mehr zugethan, als heute, — fragte, daß ich es deutlich vernehmen konnte, seis nen Nachbar nach meinem Namen und betrachtete mich nachher, sichtlich zufrieden gestellt von meinem keden Muthe. Als ich dies bemerkte, hätt' ich Alles, was ich mein nannte, — es war nicht viel, — mit Freuden darum gegeben, wenn ich aus Dominique's händen die schönen langen Haare nur auf eine Stunde für meinen Kopf, wiedererhalten können, um dann durch mein Ersscheinen mit diesen Umgebungen desto glorreicher zu kontrastiren.

Der Privatsomödie bei General H. verdankte ich, außer der Befriedigung mancher kleinen Eistelseiten auch die erneuerte Bekanntschaft mit eisnem jungen, sehr modernen und bei Breslau's Damenwelt vielbeliebten Kürassier = Lieutenant, Eduard von Kerkow, mit dem ich von jenem Abende, wenn auch mehrmals durch Zeit und Raum von ihm getrennt, doch stets in einem geswissen Berkehr blieb und auf den ich im Laufe meiner Schilderungen wiederholentlich zurücksom=

men werbe; nicht ohne schmerzliche Theilnahme und nicht ohne das traurige Bewußtsein, sein Schicksal auf betrübende Weise an das meinige geknüpft zu wissen und seinen Untergang, wenn auch nicht verschuldet, doch zum Theil veranlaßt zu haben. Davon zu seiner Zeit!!

Er war es, ber mir zuerst über so mancherlei Verhältnisse und Justände in der großen und
vornehmen Welt, sowohl durch seine Lehren, als
auch durch sein eklatantes Beispiel die Augen
öffnete und jenen Duft der heiligsten Reinheit,
welchen mein frommer Kinderwahn um jede Dame
aus höheren Sphären weben wollte, in einen zweideutigen Nebel verwandelte, unter dessen Schuße
gar wunderliche Dinge sich ereignen mochten.

Er war so jung, so zart und anmuthig; so unwissend auf der einen, und so gelehrt auf der andern Seite; so ked und zuversichtlich im Vertrauen auf sein Glück; so glücklich in seiner Zuversicht; so naiv in seinen Bekenntnissen; und so diskret daneben; daß ich ihn anstaunte wie einen olympischen Halbgott, der lediglich Menschengestalt angenommen, um eine Hefatombe weiblicher Menschenopfer auf dem Altar der Besnus, (seiner ihn liebenden Mischschwester) zu

schlachten und bann gefättigt und ber Erbe überbrüssig heimzukehren, von wannen er gestommen.

In den Frühling des Jahres Achtzehnhundert und Achtzehn, wenn mein Gedachtniß mich nicht täuschet, fällt die Berbeirathung meiner Kindheitund Jugendfreundin Kanny. (Siehe ben erften Band, pag. 207.) Sie machte, bent' ich, was man "eine gute Partie" zu nennen pflegt, indem fie einem Gatten bie Sand reichte, ber etwa ihr Bater sein konnte. Ich brachte ihr, am Tage vor bem Sochzeitfeste, nebst meinem Glüdwunsch, ein Gebicht, von bem ich nur weiß, bag es febr unpaffend war und daß ihr nichts übrig blieb, als es vor Aller Augen, junachft vor benen ihres Cheherrn zu verbergen. Fast glaub' ich, es war aut, daß ihre neue Bestimmung fie von Bres= lau entfernte; gut fur mich und meine Rube. Denn jest, wo ich sie bem Brautbett entgegen ichreiten fab, erwedte ihre prunfende Schonheit neue Gefühle für fie in meiner Bruft und ibr wehmuthiges fast gartliches Benehmen bei'm Empfang meiner Berfe, war nicht geeignet, wilds auflobernbe Flammen in mir zu ersticken.

Sie folgte ihren Sternen, wie ich ben meisnen. Wohin biese sie geleitet? Und ob sie im Glanze bes Tages, ob im Dämmerlicht ber Nacht weilt, ist mir zur Zeit nicht bewußt.

Ich hätte gar Vielerlei zu erzählen aus ben Tagen, von benen ich hier spreche. Wie die Frösche aus einem kleinen Teiche, tauchen die Angesichter halbvergessener, längstbegrabener Menschen aus bem Dunkel der Vergangenheit empor, und an jede solche Erscheinung knüpfen sich unzählige Erinnerungen, die sich denn eben auch geltend zu machen wünschen. Doch ich darf ihnen nicht zu Willen sein! Von allen Seiten ermahnt man mich zur Kürze, zur Gedrungenheit; tadelt man die Breite und Rebseligkeit der ersten Bände.

Ich war in bem (wie mir nun scheint: thöstigen) Wahne befangen, gerade in diesem Aufsthun seines innersten Wesens liege die Wahrheit des Menschen, und Aufrichtigkeit lasse sich in diesem Falle nicht ohne Aussührlichkeit denken. Da

reben, daß sie bem Doftor \*) sein Häuschen abstaufen solle und die alten Herren, wohl mehr ihre eigene Unterhaltung, als mein Lebensgeschick im Auge, waren selbstsüchtig genug, diese unsinsnige Idee vortrefsich zu sinden. Die ganze Nacht verträumt' ich unter dem Einstusse wirrer Erscheisnungen von Tauben, Hühnern, Blumen, Obstsbäumen, Ziegen und Schafen, idhllischen Dichstungen, Jagd, Bogelfang und Waldeinsamseiten. Der Tag grau'te kaum, als ich schon in Naye's Häuschen war, meine Anordnungen traf, die ensgen Räume unsren Bedürsnissen anzupassen suchte und im Vorgesühl eines gänzlich neuen Daseins

erfahrner Praftifer, am Orte und in der Nachdarschaft, aus menschenfreundlicher Gesälligkeit schägenswerthe Dienste. Aber außerdem stand seine Bildung auf Null. Niemals hab' ich einen Menschen, mit wichtiger Miene, ahnlichen Unsinn reden hören. Ich besinne mich, daß er einmal, als von dem Unsterschiede zwischen Madeiras und Epper-Wein die Rede war, äußerie: "Madeira liegt ja im Cppipus!" Und ein Ansbermal, als ich erzählte, ein Unterossigier habe zu seinen Rekruten gesagt: Meine Herren, geben Sie Achtung, das Exerciren ist ein ewiges Denfmal! erwiederte Nave: "Denksmal?? warum nicht gar! Ein Driangel ist es!" (Wahrsscheinlich wollt' er es, seiner ermüdenden Einsörmigkeit halsber, mit einem Zirkel vergleichen).

schwelgte. Ueber ben Kaufpreis maren wir fo= gleich einig. Er begehrte 1000 Thaler. fand biese Summe ein Spottgelb. Er hatte bem Erbauer, glaub' ich, bie Salfte gezahlt. Huch wußt' ich, daß biefe Taufend Thaler aus unfern laufen= ben Mitteln noch zu erschwingen waren, und Mutter Arnold zum Landleben zu locken, sobald ich ihr die Versicherung ertheilte mit ihr und bei ihr zu wohnen, bas ichien meiner Ueberredungs= funft ein Kleines. Schon langft mar es zwischen ibr und mir ein Sauptgegenstand täglicher Berbrufilichkeiten gewesen, baf ich mich weigerte bei bellem Tage an ihrer Seite, fic führend, burch die Gaffen Breslau's zu ziehen. Sie ericbien in einem zu verrückten Aufzuge, gebehrbete fich fammt ihrem Sunde zu auffallend und machte. fobald fich nur von Beitem Pferde bliden liefen. mochten bieselben auch im gemeffensten Breslauer Lohnfutscher = Trabe geben, zu tollen Angitlarm! Ungablige male bort' ich binter und ber rufen: "fieh an, ber führt a Fegpopel\*) rum." Dber:

<sup>•) &</sup>quot;Der Fetyvopel" war eine Breslauer Stadtfigur; ein Frauenzimmer, welches fantastisch in Lumren (Feten) gehüllt, vor etwa 50 Jahren in Breslau umherbettelte, und welches, sammt ihrem mannlichen Gegens ober Seitenstücke dem "Brus-

,, durte fümmt de Schwester von der tauben Luise."
Und dergleichen süße Scherzreden mehr. Ohne Zweisel war der Wunsch, die alte Mama auf dem Dorse zu wissen, um jener städtischen Spöttereien überhoben zu werden, der Erzeuger jenes andern Wunsches, uns in Oberingt anzusiedeln. Erfüllt von dieser Idee, welche, meinem leicht erregbarem Wesen zu Folge, sehr bald zum momentanen Lebensplane wurde, kam ich nach Bresslau zurück und es bedurste nur weniger Stunden, um die Hauptperson in meiner Farçe zur Uebernahme der ihr zugedachten Rolle zu bewesen. Die Abgeschmacktheit des Gedankens, daß ein Jüngling wie ich, der kaum die Universität bezogen, sich mit einer halbstindischen Greisin auf

ber Aller" Fulleborn in seiner klassischen Wochenserist "ber Breslauer Erzähler" verewigt hat. Jean Baul fangt in einem, ich weiß nicht welchem, seiner Bücher, ein Rapitel mit ben Worten an: Ich wollte, ich ware ber Breslauer Fetspopel. Dffenbar ift ihm die Ableitung von "Fegen" nicht beutlich geworten.

<sup>&</sup>quot;Die taube Luise" war, — zwanzig Jahre fpater, — in ihrer Art eben so berühmt. Ihr hatte bie Erinnerung, Ge-liebte eines Gerrschers gewesen zu sein, (wahrscheinlich nur in ber Ginbildungstraft,) ben Berstand geraubt und bie Aermite biente bamals ben unbandigen Gaffenbuben als Biel bes frechsten, unbarmherzigsten Spottes.

bem Dorfe siriren sollte, ohne boch einen ländslichen Wirkungstreis baselbst zu haben, kam gez gen die Anmuth des von mir geschilderten behagslichen Landlebens nicht auf, und konnte, wenn sie von Andern zur Sprache gebracht wurde, gez gen meine Beredsamkeit sich nicht geltend machen. Sogar Schall, der mich in derben, deutschen Worzten für verrückt erklärte, drang diesmal nicht durch. Ich suchte ihn durch die Bersicherung zu beschwichtigen, daß ich draußen ja nur die Mutzter unter Dach und Fach bringen, daneben aber für mich ein Zimmer in der Stadt behalzten, die Borträge meiner Lehrer fernerhin bezsuchen, und außer den Ferien, nur die Sonnzund Festtage auf dem Dorfe zubringen wolle.

Was ich eigentlich wollte? — Weiß ichs? Kann ich's sagen? — Es war ein Taumel, in dem ich mich befand und der mich blindlings wieder in eine neue Thorheit trieb.

Die Gelvangelegenheiten waren sehr balb gesordnet. Die eine Hälfte der Kaufsumme wurde dem Berkäuser entrichtet, die andere auf das Grundstück als erste Hypothek eingetragen; dem Gutsherrn siel das ihm gebührende "Laudemium" von 10 Prozent zu; und uns blieb noch baares

Gelb in der Casse, um Verbesserungen und Er= weiterungen des ländlichen Pallastes durch Mau= rer und Zimmermann vornehmen zu lassen.

Der aus den ersten Bänden b. B. wohlbes fannte Diener meines Bormundes, der fleißige Franz Wiesner übernahm die Pflege des Garstens. Alle Borkehrungen wurden getroffen, das mit wir mit dem Frühling zugleich unseren Ginzug halten könnten.

Es bedarf nicht erst einer Erwähnung, wie nachtheilig biefe Zerstreuungen auf mich und meine Lernbegierbe einwirkten. Jeder milbe Tag, lockte mich mit feinen täuschenden Sommerlüften aus ben Börfalen hinaus nach Dbernigt, bevor noch an ben Mai zu benfen war. Unglücklicherweise führt ber Weg babin, gerade unter bem Univerfitätsgebäude hindurch, auf die Dberbruden, und aus ben Fenstern unserer Auditorien fah ich bin= über nach ben blauen Sügeln, an beren Suße mein Freigutchen lag. Go geschah es benn, baß ich oftmals Raumer und Wachler, v. b. hagen und Bufding, Linge, Brandes und Steffens im Stiche ließ, um raschen Schrittes über bie Dber ju wandern, bei Freund Schaubert einzukehren und auf die Fortschritte meiner Sandwerfer einen

prüfenden Blid zu werfen. Sogar um bas Theater befümmerte fich mein idullisch gestimmtes Dorfnerberg wenig, ober gar nicht mehr. Doch trat ich gerade zu jener Epoche vor bem Breslauer Publifum in einer, wenn auch nicht theatralischen doch mit dem Theaterwesen verbundenen Ange= legenheit als öffentlicher Stimmführer in die Sdranken. Es batte bei ber großen Reuers= brunft, beren ich oben Erwähnung gethan, ein chemals bei ber Bubne angestellter Schauspieler und Sanger, jest als Fortepiano-Bauer beschäf= tigt, sein ganzes fleines Eigenthum verloren. Diesem Manne, ben ich nur gang obenhin fannte, macht' ich den Borschlag: ein Konzert zu veran= stalten und bafür bie Beihülfe ber vormaligen Rollegen in Anspruch zu nehmen. Er ging wil= lig barauf ein. 3ch entwarf mit lebhaftem Eifer eine wirksame Unzeige, übernahm ben Berkauf ber Billets, und brachte, weil eben ber paffende Moment ergriffen und benugt worden war, eine recht beträchtliche Summe für ihn zusammen. Much fann ich gar nicht beschreiben, wie bedeutend ich mir in meiner Stellung als Wohlthätig= feits-Kommiffair erschien! Mit welcher bemuthsvollen Aufgeblasenheit ich bes Albends an ber

Kasse saß, und nächst den Geldern der Eintretenden auch die vielsachen Lobsprüche über meine "edle Handlung" in Empfang nahm. Warum soll ich's leugnen, daß mir durch jenen Abend gar mancherlei bedenkliche Zweisel über die innersten Motive vieler hochgepriesenen Wohlthätigseits Werke wie der bittre Nachgeschmack einem Arzenei im Gaumen verblieben sind?

Ich habe auf ben vorstehenden Seiten in Gegenwart meiner fragenden Lefer mich felbst befragt: was ich eigentlich mit der Uebersiede= lung auf's Dorf gewollt batte? Und bin ihnen, wie mir, die Antwort schuldig geblieben. war bumm; benn ich hätte ja nur gang einfach erwiedern durfen: ich wollte bichten! Das war es! Der Poesie wollt' ich leben. Aus unfern raufdenden Balbern, aus meinem fleinen Bauschen Blätter in die Welt fenden, die wie eines Beltweisen Drafelfpruche ftaunende Begeifterung erregen müßten. Das wollt' ich! Mir war, als hätt' ich bereits ein langes, wildes, ermattendes Leben binter mir; ale burft' ich von feinen Sturmen im Schoofe landlichen Friedens ausruhen, und von den Schägen gebren, die ich einer rei= chen Erfahrung verdankte. Ich war fo kindisch, fo albern, wie nur ein Junge sein kann; und kam mir doch dabei oft so alt, so überlebt, so todesreif vor; — hätt' ich nur unter strenger Gewalt und ernster Aussicht vernünftiger Führer tüchtig arbeiten müssen, die "Weltschmerze" wäsen mir wohl vergangen.

Die Leute in Breslau, - was man fo "bie Leute" nennt: jene gewiffe, aber bochft unge= wiffe Stimme, die über Alles mitredet, oft ben Ausschlag giebt, und bennoch Irrthum auf Irr= thum häufet, - wußten gar nicht, was fie aus mir und meiner Obernigferei machen follten, und erwiesen mir die Ehre, fich die Ropfe gu zerbrechen, wie doch Theater und Dorfleben zu= sammen paffen fonnten? Wo ich nur erschien, wurd' ich mit spisfündigen Fragen bestürmt, an bie nicht felten bittre Bemerfungen fnüpften, und ich entsinne mich febr wohl, daß in einer Ge= sellschaft, als mein Tischnachbar feinen Rebenmann leise befragte: was hat er benn eigentlich ba braußen vor, letter halblaut erwiederte: er will Conette\*) machen. Auch Schall und Lewald

<sup>\*)</sup> Unter ben Sonetten jener Zeit finbet fich eines vor, welchem ich (weil es meine bamalige Stimmung am beflen ausspricht) hier ein kleines Platchen gonnen will. In meine

ließen es nicht an Spottreden fehlen. Dadurch aber wurden meine Entschließungen keinesweges wankend gemacht, vielmehr befestigten sie sich in ohnmächtigem Troze, und meine Sehnsucht nach den ersten Blütetagen steigerte sich zur heftigsten Ungeduld. Nirgend mehr hatt' ich Ruhe noch Rast. In meinen vier Pfählen litt es mich nicht. Noch weniger in den Räumen, die meine Pfleges

Gebichtfammlung hab' ich nichts aus jener Epoche aufzu= nehmen gewagt; es war bes Rrames zu viel.

## An Benrich Steffens:

Bur Blutenzeit in's Leben eingegangen, Bom buft'gen Geift ber Blumenwelt umfloffen, Bift Du bem Fruhling ber Natur entsproffen, Und haft, geweiht, ihr Innerftes umfangen.

Wohl hort' ich oft, tief glubenb voll Berlangen, Im trauten Kreif' ber Bruber und Genoffen, Wie Du bas Reich bes Ew'gen aufgeschloffen; Jest muß ich fort, mit trennungschwerem Bangen.

Denn aus bem Kreise thatigereger Geister, Ereibt bas Gefchick mich zu ber Seimath Baumen, Bum Dorf hinaus, ber Welt entruckt zu werben.

Dich gruß' ich scheibent, hochverehrter Meister! Dich bent' ich wachent Dich in hohen Traumen, Und wunsche Dir ein himmlisch Glud auf Erben.

mutter bewohnte. Mit ihr war ich täglich während bes Mittageffens nur eine Stunde zu= sammen, und auch diese sucht' ich so viel als mog= lich abzufürzen. Während einer biefer furzen Mittagsmablzeiten, erschien einmal, nicht lange vor unferm Auszuge nach Dbernigf's ge= lobtem Lande, ein Befuch, ber um fo wirffamer eintrat, je weniger Grund vorhanden gewesen, ihn zu erwarten, ober nur zu ahnen: ber Prä= fibent von T. aus Berlin. Es liegt außer mei= nem Bermogen, ju schildern was ich empfand, als biefer wurdige Mann, gegen ben ich mit fo fträflichem Leichtsinne bie einfachsten Pflichten ber Artigfeit bei meinem letten Berliner Aufenthalte vernachläßigt hatte, plöglich unangemeldet vor uns stand. So ganglich vergingen mir in mei= ner Berlegenheit bie Ginne, bag ich faum eines erwiedernden Wortes auf manche juriftisch an mich gestellte Frage mächtig blieb und daß fpa= terhin fogar meine Pflegemutter nicht mube wer= ben fonnte, ihr lautes Erstaunen über mein ver= stummendes Erstaunen, Erschrecken und Erstar= ren bei'm Anblick bes ernsten und inquirirenden Präsidenten fund zu geben. Wer aber, an mei= ner Stelle, mare nicht auch erschrocken und er=

starrt? Dieser Besuch, wie vom Himmel gefallen, zwischen Nindsleisch und Mehlspeise!? Gleich
nach den ersten Begrüßungs-, Einführungs- und
Erklärungsformeln, die er der Mutter gönnen
mußte, wendete sich der Präsident zu mir. "Du
warst in Berlin, sprach er, und hast uns nicht
besucht; was hast Du dort getrieben? Warum
machtest du die unnütze, geldraubende Neise?"
— Ich habe mehrere Arbeiten dort eingereicht. —
"Arbeiten? Bist du ein Maser?"

- Nein! Schauspiele, Komödien; ich habe fie bem Grafen Brühl zur Aufführung übergeben. -

"Schauspiele? Ja, ich hörte bavon, bu willst Schauspieler werden. Das ift ein trauriger Gestaufe: bie Schauspielfunst nährt felten ihren Mann!"

Diese Worte machten großen Eindruck auf mich; aber gewiß, in dem Sinne, den der Präsistent hineingelegt haben wollte, einen ganz entgegengesetzen. Auf jede moralische, staatsbürgersliche, adelige Gegeneinwendung wäre ich, aus dem Munde eines in Ehren und Würden ergrausten, allgemein hochgeachteten Priesters der Thesmis gefaßt gewesen; — die sinanzielle Bedenkslichteit erschien mir nichtig und ging wohl auch

aus völliger Untenntniß der Berhältnisse hervor. Wollte Gott, Alles Andere was jugendliche Gesmüther auf den Brettern zu finden wähnen, wäre so leicht zu finden, als genügender Lebensuntershalt für einigermaßen tüchtige Schauspieler.

Worauf ich, nächst ben bauslichen und Garten= Berbefferungen unferes neuen Befigthumcs, haupt= fächtlich mein Augenmerk richtete, war bie Er= weiterung meiner fleinen Bibliothef und ber Un= tauf von wissenschaftlichen und poetischen Werten. Sogar mein Fortepiano verfaufte ich, un= ter bem Bormande, bag fich in jenen fleinen Bemächern fein ichidlicher Plas bafur fande, und legte ben Ertrag auch in Buchern an. nische, aftronomische, bistorische Sandbucher, trug ich (unter Schalls Anleitung) maffenweis gufam= Was von griechischen Autoren verdeutscht men. zu haben mar, fehlte nicht; ber Plutarch, von Raltwaffer, schien mir befonders wichtig, weil ich vernommen, daß Shakespeare aus einer briti= ichen Uebersetzung jenes köstlichen Bademecums (biefer Ausbruck gehört glaub' ich Jean Paul!)

viel für seine antifen Dramen entlehnt. Shafespeare in A. W. Schlegels neunbändiger llebersetzung batt' ich mir benn auch zugelegt und las mich fo zu fagen zum Erstenmale gang binein, als ich meinen Salbbruder, einen Anaben von etwa gebn Jahren, an ben Ort feiner Beftim= mung in bas Rabettenhaus nach Rulm geleitete. In einem, burch bie polnischen Sandwälder lang= fam bahin leiernden Wagen brachten wir fünf Tage zu, bis Thorn erreicht war. Bon Thorn, wo ich meine Brestauer Schimmel ausruhen ließ, führte und ein acht farmatisches Fuhrwerf eiligst nach Rulm; bort übergab ich ben armen Jungen ber Kürsorge bes Better Chappuis (fiebe: er= ften Band pag. 377.), erreichte an bemfelben Tage bei guter Zeit wieder Thorn\*) und leierte bann, wo möglich noch langsamer als auf bem Berwege, in meinem geräumigen Wagen gurudt; vor mir auf bem Vorberfig ftand ein fleiner fau-

<sup>\*)</sup> Der Thorner Pfefferkuchen ist berühmt. Ich wollte bavon heimbringen und begab mich in die bedeutendste handsbung, um vom besten zu fordern; als solchen bezeichnetabie Berfäuserin den "Nürnberger!" — Also auch die Pfeffertuchler leiben an dem großen Gebrechen der Beit, nur dem Fremden Anerkennung zu zollen?!

berer Leberfoffer, groß genug, um 9 Banbe Schle- gel'icher Meisterarbeit in sich aufzunehmen.

Bon jener Sandfahrt batirt meine erste genauere Bekanntschaft mit Shakespeare's vaterländisch-historischen Dramen, die, — der Wahrbeit die Ehre! — einen sehr üblen Eindruck auf
mich machten. Zwischen dem Entzünden, welches
einzelne Stellen hervorbrachten und dem Misfallen, welches die willführlich-scheinende Formlosigfeit des Scenenbau's mir erregte, ward ich empfindlicher hin = und hergeworfen, als durch die stopenden Schwankungen des Wagens, der häusig
auf entblößte Baumwurzeln gerieth. Vorzüglich
widerten mich die drei Theile "Heinrich des Sechsten" an. Schillers Verse an die Jungfrau von
Orleans:

"Das eble Bilb ber Menschheit zu verhöhnen, Im tiefuen Staube walzte bich ber Spott,"

schienen mir bireft gegen Meister William gerichtet; mit freudigem Erstaunen vernahm ich, als späterhin Schall mich wegen meiner kegerischen und antishakespear'schen Fragen abtrumpfte, daß es eine Pucelle d'Orléans gabe, die Boltaire zum Bater hätte, und welche Schiller gemeint habe.

Meine Unfichten über hiftorische Dramen mö-

gen seitbem, mit reiferen Jahren und besonnenem Nachdenken wohl reifer und besonnener gewor= ben fein; aber so weit bin ich, trop meinem beftem Willen, boch immer noch nicht gefommen, in jedem geschichtlichen Ereigniß, jedem Thron= wechsel, Partheienkampfe und Schlachtlarm, blos beshalb, weil sich bergleichen wirklich ereignete, paffende Borwürfe für bramatifche Schöpfungen zu erbliden. Gin bialogifirtes Epos, Scheint mir von einer Tragodie noch immer himmelweit ver schieden und die unbezweifelte Wahrheit irdischer Erfolge und Ausgange, fann mir nichts bestowe= niger poetisch höchst unwahr vorkommen. Bannfluch, ben ein fo unbefangenes Geftandnig. wird von vielen unerbittlichen mir zuziehen Runftrichtern, welche fammtliche bistorische Schau= spiele Shakespeares für vollendete, abgerundete, in flarer Beisheit burchgeführte Dramen ertla= ren, muß ich in Demuth ertragen.

Mit ben ersten Tagen bes Mai zogen wir in Dbernigf ein, die Bäume blüheten, die Bögel sangen, mein Gärtlein ftand in grüner Pracht,

mein Stubden war beimlich und hubsch, bie Bande von Buchern umftellt, - aber ben Frieben fant ich nicht barin. 3ch fucht' ihn im Balbe und auch bort wollt' er mir nicht begeg= nen. Schon eh' eine Boche vergangen, bereut' ich ben unüberlegten Schritt. Wie es mich vor= ber aufe Dorf gezogen, jog es mich jest in bie Stadt. Dft und lange blieb bie Mutter mit ihren weiblichen Dienstboten ohne mich, und faum den Sonntag gönnt' ich ihr und unserer Villa. Es war ein ftetes Sin = und Bergieben. Wie es dabei mit dem projeftirten Fortgange ernsterer Studien aussah, braud,' ich faum anzubeuten. Gelesen, freilich, hab' ich bamals viel, und nicht ohne Bortheil für meine Bilbung, wenn gleich ohne Ronfequenz in ber Auswahl. Die Mutter tröftete sich leicht genug über ihren aufgegebenen Stadtverkehr, weil sich ihr in Dbernigt boch auch einige Baufer öffneten, wo fie, mit ihrer fcmag= baften Lebendigfeit willfommener mar, als es in Breslau ber Fall gewesen sein mochte, und haupt= fächlich beshalb, weil sie biese ihre Raffebesuche auf bem ftillen Dorfwege ohne Kurcht por rol= lenden Equipagen und vor brobenden Reitern ab= machen konnte. Außerdem brachte sie fast ben

gangen Commertag im Freien gu; futterte Tauben, Enten, Biegen und mit Refpett gu fagen, Schweine; plauderte mit bem fleißig arbeitenden Frang Wiesner; feste bem fie täglich beimfuchenben Onfel Riebel manche fluffige Bergftarfung vor; beschenkte bie balb berangegabmten Dorffinber und Bettelweiber; und spielte mit bem geringen Aufwande weniger Grofden, mas fie fehr liebte, fo eine Art von Segenverbreitender milber Gottheit, gegen Empfang nie mangelnder Sandfuffe, und Gott bezahl's viel taufendmal! Sehr ergöglich hätte für ben fremben Beobachter eine Obernigker Soirée fein muffen, wie biefelben bald bei uns, bald bei Eife's, bald bei'm Paftor, bisweilen auch in Schaubert's feltfamem Wohnzimmer Statt fanden. Der jungfräuliche alte Gutsbesiger, mit feinem zweimal geschiede= nen Sausfreunde, bem Baron; ber febr alte Juftigrath von Gife, mit einer großen, fteifen, in vornehmer Saltung ben unbeschreiblichften Mischling von niedrig-märkischem und schlesischem Dialeft fprechenden Gattin, fammt Pflegetochter; meine noch mehr als fehr alte, fleine, bewegliche, minaubirende, fofettirende, fich zierende Pflegemutter: ber Königl. Großbritanisch=pensionirte Urm = und

Beinabfager, mit feiner Portugiefin, von ber es, bei ben gemeinsten bäurischen Manieren und gang= lichem Mangel an Sprachtalenten immer zweifelhaft blieb, ob sie portugiesisch reben, ober beutsch bellen wollte? Jene brave, verdienstvolle haus= frau, die Vaftorin, die nur den einen Kehler batte, ibre Zunge, wenn fie einmal losgelaffen war, nicht mehr festhalten zu fonnen; und endlich ber Schweigsame Paftor, ber oft bei einer langen Sigung, wie fich biefelben von Nachmittag 3 Ubr nicht felten bis tief nach Mitternacht verlänger= ten, auch nicht eine Gilbe über feine Lippen tom= men ließ; bazwischen ich, als hochverehrter Red= ner, Sänger, Unterhalter, Spasmacher, nach 11mftanden Aufschneider - und ein Ueberfluß an Speisen und Getranfen, als ob täglich Rirmeff märe! -

Daß in biesem Kreise eine kede Mittelmäßigsteit sich geltend zu machen befähigt war, und baß es mir gelang als bevorzugter Geist darin zu glänzen, hat unbezweifelt auf meine gesellige Bildung höchst nachtheilige Folgen geübt, und würde von noch schädlicheren Einflüssen gewesen sein, wenn dies Unwesen länger gedauert hätte, als es glücklicherweise dauerte. Ich war für die

guten Leute eine Art von Drakel; je weniger sie bisher im Stande gewesen, sich leidlich zu untershalten, desto höher schlugen sie meine geringen Gasben an und ihr Beisall hätte mich bald dahin gebracht, meiner Natur entgegen, eitel zu werden. Zur heilsamen Selbsterkenntniß mögen wohl häussige Besuche in der Stadt beigetragen haben, wo ich denn, wenn ich dort in seineren Gesellschaften, namentlich bei den Stessensischen Thee's, erscheisnen durste, den Abstand, der mich von wirklich edlen Sitten und Gebräuchen trennte, deutlich wahrnahm und in dem Maaße wie das täuschende Bewußtsein fühner Sicherheit mir entschwand, meine plumpe Unbeholsenheit hervortreten fühlte.

Die Bedürfnisse meines Herzens fanden während jenes sommerlichen Umphibien-Daseins zwischen Dorf und Stadt wenig Rahrung. Die
oben bezeichnete "Pflegetochter" der E'schen Familie hatte nichts Anziehendes für etwaige sentimental-erotische Regungen, obgleich sie hübsch
war; und einen anderen Weg der Annäherung,
als jenen der Sentimentalität wußt' ich faum einzuschlagen, so sehr mich die Erde mit ihren Lockungen zu Zeiten gesesselt hielt. Die junge Schöne
zeigte flüchtige Lust mit der Guitarre vertraut zu

werden, und ich war wohl gern bereit, sie in meine Runfte, fo weit' ich felbst bamit gefommen, flimpernd einzuweihen. Daraus entsprangen manderlei Unnäherungen, aus benen, wie bas Unfraut im Garten, nach und nach allerlei Träume in meiner Einbildungsfraft erwuchsen, bie ploglich Bunfche geworden waren. Bunfche, welche meiner Schülerin vielleicht minder fern liegen mochten, als fie bem Lehrer felbst lagen; benn unwillig war fie nicht, wenn meine Sant, an= statt bei'm Unterrichte ben Sals ber Guitarre gu faffen, fich zitternd bis an ihren Sals verirrte. Die Blindheit meiner bei ben Lehrstunden stets anwesenden Pflegemutter begunftigte jene Berir= rungen, und ich beschloß einmal, nicht ohne schüch= terne Bedenflichkeiten, Die ich fchwer beseitigte. bei ber nächsten Uebungsstunde mit entschiedener Dreiftigfeit weiter vorzuschreiten. Go bracht' ich es benn auch gludlich zu einer, aus bem A-Dur-Afford in's A-Moll übergebenden Umarmung, Die bei Lehrbegierde von der einen und Lern=Begierde von ber andern Seite vielleicht recht weit geführt batte, wenn nicht im allerschönsten Moment har= monischer Berschlingung unsere Röchin als Disfonang eingetreten ware. Seltfam! Seit jener

Störung fand fein annähernder Bersuch mehr Statt und bas Liebesflämmchen erstidte in seiner eigenen Afche.

Alber ein anderes neues Feuer follte, — fo hatten es die Liebesgötter über mich verhängt, in hellen, reineren Flammen emporlodern.

Auf ber 13ten Seite im ersten Banbe biefes Buches hab' ich einer Freundin meiner Tante Lo= rette gedacht; eines alternden fächfischen Frauleins, welches alljährlich von Dresten aus, wo fie ihr Leben beschloß, die schlesischen Gönner und Freunde heimzusuchen und einige Sommermonate auf ver-Schiedenen Landsigen zuzubringen pflegte. Im Sommer bes Jahres Achtzehnhundert und Acht= gebn fam fie nicht allein: fie brachte bie Tochter ihres verftorbenen Bruders, die fiebzehnfährige, garte, blauäugige, blondgelocte, liebliche, fanfte Benriette mit und verweilte, sammt biefer aus Wellenschaum und Rosenblut gewobenen Richte. junachft einige Zeit bei Bermandten in Breslau, von wo aus sie und in unserer laubumwachsenen Butte aufsuchte und uns einige Tage gonnte. Durch Benriette wurde die langstgebegte Meinung, bas tiefeingewurzelte Borurtheil: ich fonne mit der thränenfeuchten, reinen Sehnsucht (Die ich

damals Liebe nannte, die ich aber heute so frei bin für Rarrheit zu erflaren), nur eine Schau= spielerin lieben, ganglich besiegt; so siegreich be= fiegt, daß ich in meinen wehmuthigen Wonnen, wie verflärt umberlief, und mein glattes Saupt= baar, welches mir feit bem Bubnerbeinschen Saus= theater wieder Ellenlang gewachsen war, einer Nebenfigur aus irgend einem altbeutschen Bilbe nicht unähnlich, in voller Beiligkeit schüttelte; auch was die Länge und Magerkeit meiner Gliedmaßen anbetrifft, fold' bochgepriesenem Runstwerke ziem= lich vergleichbar. Wunderlich genug mar es, baß ich in ber weichen Stimmung, Die sich meiner be= mächtigt, jenes Bedürfniß, einen Bertrauten gu haben, bis zur Großmuth fteigerte, mir einen Rebenbuhler heranzubilben, beffen Geftändniffe mir nicht zuwider waren, ben ich vielmehr burch ge= genseitigen Austausch ber innigsten Gefühle, gern ermuthigte, auch fein ganges Berg mir zu öffnen. Es war biefer vertraute Rebenbuhler mein Universitätsfreund Wilhelm, ber Sohn bes Pastors, ber bie eben eingetretenen großen Ferien bei ben Eltern zubrachte. Wir zogen, Sand in Sand, hinter ber himmlischen Henriette burch Flur und Bald, über Wiesen und Hügel, von Neid ober III.

Eifersucht frei, - wenigstens was mich betrifft. Db nicht im tiefsten Grunde bei mir die eitle Ueberzeugung vorgewaltet, daß Wilhelm viel zu prosaischer Natur sei, um mich bei einer poctischen Dresdnerin überflügeln zu können, will ich nicht untersuchen. Wenn sie mich ihm vorzog, so geschah es in maddenhafter, reinjungfräulicher Narvetät, in engelmilder Unbefangenheit, ohne daß er fich im Geringsten verlett, ober gurudgefett fühlen burfte. Rie mehr in meinem Leben, wo ich boch verschiedene Frauen und Mädchen zu beobachten Gelegenheit fand, ist mir ein weiblides Geschöpf begegnet, bei bem fich natürliche, ungezwungene und gutmuthige Beiterkeit fo mohl= thuend und erhebend mit feinen, ich möchte fagen vornehmen Formen und Manieren verschmolzen, als henriette. Schien es doch, als hätte fie da= mals ichon, in ihrer kindlichen Beschränkung eine Ahnung davon gehabt (was fedoch gang unmög= lich war), daß ihr Geschick sie wenig Monate nach bem Aufenthalte in Obernigt, unter Taufenden hervorziehen und an den Plat stellen wurde, ben man ihr in ber Nähe eines Thrones anwies und ben sie beute noch, glückliche Mutter, be= glüdende Gattin, allgemein geachtet und geliebt,

im schönsten Schmude weiblicher Tugenden, stets wohlwollend, stets anspruchlos, ehrenvoll einnimmt.

Als sie mit ihrer guten Tante, — beren frommem Andenken die dankbare Frau noch jest so manche stille Thräne weint, — Obernigk verließ, gönnte sie mir ein Blatt der Erinnerung, auf dem, von ihrer Hand zierlich gemalt, ein Immortellenkranz die Worte umschloß: "dem freundlichen Häusler in D."

Dies Blatt ist Alles, was mir nach dem Erwachen aus einem feligen Sommernachtstraume, als sichtbares Zeichen übrig blieb, — bis ich lange, lange nachher einmal ihrer einflußreichen Berwendung die Erfüllung eines sehr lebhaften Bunsches verdanken, und diesen Dank der von holden; blühenden Kindern umgebenen Hausfrau, an der Hand ihres Gatten, bringen und ausspreschen durfte.

Der schöne Herbst mit seiner erfrischenden Kühle forderte Wilhelm und mich zu einer Fußreise in unf're Berge auf, an welcher auch der obenerwähnte Stubengenosse Wilhelms, der sog. Bernstädter Scholz und außer biesem noch ein junger Kaufmann aus Breslau, zur Schaubertsschen Familie gehörig, Theil nahmen. Wir durchszogen, unserer Bier, einig und eines Sinnes das schöne Niesengebirge, welches zwar diesen Namen nicht verdient, wenn man es mit anderen erhabeneren Berggruppen Deutschlands vergleichen will, dessen mannigfaltige Schönheiten aber doch auf kein empfängliches Gemüth ihre wohlthuende Wirstung versehlen können.

Mir hat jene Wanderung durch Rübezahls fantastisches Reich Eindrücke zurückgelassen, die noch heute lebendig nachwirken und über deren Bedeutung für mein ganzes Wesen ich mancherlei zu sagen hätte, wenn es mir noch vergönnt wäre, mich auszubreiten. Borzüglich anregend war meiner Fantasie das Leben und Treiben in den sosgenannten "Bauden" und wenn die beiden ersten Afte der für Freund Gläser geschriebenen Oper "des Ablers Horst" wegen ihrer frischen Lokalsfarbe einiges Lob einerndteten, so verdant' ich dasselbe lediglich unserer kleinen Fußreise vom Jahre Achtzehn.

Auch die Befanntschaft mit einem Bruder Studio, ber, zugleich ein Mitbruder in Apollo,

bie Bunft ber Musen aspirirte, und nicht nur bamals unter ihrem fördernden Schuge mein Freund wurde, sondern dies auch per tot discrimina rerum blieb, fid ftete treu und fest bewährend; ja, ber beutigen Tages, als Besiger einer Buchhand= lung bieses mein opusculum (Gott gebe, nicht ju feinem Schaben!) verlegt, und höchst mabr= scheinlich auch biese Zeilen eines revidirenden Ror= reftor-Blides würdigt, hab' ich der Kahrt in's Wir überfchritten felb Riesengebirge zu banken. Bier ben raufchenden Zadenfluß und suchten von Duarg zu Duarg fteigend, einen möglichst trodnen Pfad, als und von ber andern Seite Bredlauer Burichen begegneten, die felb Drei baber zogen. Einer berfelben, mir bis babin faum vom Sehen befannt, wurde burch ben Bernstädter Scholz, welcher ichon mit ihm befreundet ichien, als ein "Dichter" bezeichnet, "Wilibald Aleris" genannt. Wir tauschten Sandedrude und fluch= tige Worte, mit bem gegenscitigen Berfprechen, uns in Breslau balb aufzusuchen und näher fen= nen zu lernen; mas benn zu beiberseitiger Bu= friedenheit geschab.

Rach ber Abwechslung, bie uns ber behagliche Marsch gewährt, — wir hatten uns über ben

Iserfamm bis Flinsberg gezogen, bort im Schuße ber Badefreiheit, troß unserer Studentenröcke mit der vornehmen Welt rüftig getanzt, waren über Liebwerda nach Friedland und bis auf den Dysbin\*) gedrungen, — gesiel mir mein Häuschen in Obernigt wieder sehr gut, und mein kleines Arbeitöstübchen, wo ich meine Pilgerträume in Berse bringen konnte, noch besser. Ich begann zu ahnen, daß ländliche Abgeschiedenheit nur dann wohlthätig auf mich wirken könne, wenn sie der Ruhepunkt eines schaffenden und ermüdenden Lebens sei! So verkehrt war mein Geschick, das ich als werdender, begieriger Jüngling besaß, was ich damals nicht benügen mochte und was sest

<sup>\*)</sup> Auf tem Oybin, unweit Bittau, wo, wie gewöhnlich an bersei vielbesuchten Orten, tem Reisenben ein Frembenbuch vorgelegt zu werden pflegt, fühlt' ich mich versucht, einige Strefen einzuschreiben, tie jener, ber Bolferschlacht bei Leipzig nachtlingenden Zeit entsprechend, Allerlei von einem einigen und einzigen Deutschland faselten. Ich wähnte meine Schreck, als ich, einige Jahre später, bei einem wiederholten Besuche, in bemselben Buche nach meinen Versen blätternd, biese mit reichlichen Marginal-Bemerkungen umschrieben wiedersand, von benen eine der milbesten mit den Worten: "Du verstuchter, niederträchtiger Preuße!" ober dergleichen, anhub!

dem abgetragenen Manne, ber es so gut brau= chen fönnte, fehlt.

Plöglich und unerwartet gelangte beim Eintritt des herbstes eine Aufforderung an mich. bin ich boch nicht mehr im Stande anzugeben ob abermals burch Seydelmann? weil ich nicht ge= nau weiß, ob dieser noch in Breslau verweilte? ben Theaterfreuden in Grafenort thätig beigu= wohnen. - Grafenort! - Seit ber Trennung von Luifen, war mir biefer name fast fremd ge= Ich wagte, wachend, kaum baran zu benfen. Nur im Traume stieg es mir empor, aus dem Meere ber Bergeffenheit, wie eine blü= bende Infel, auf der ich felig lustiwandeln durfte. Ich schwanfte und fämpfte, ob ich ber Ginladung Kolge leisten folle? Das Theater winkte mir lächelnd, - bie Furcht, Luifen zu begegnen, fließ mich zurud. - Unentschlossen ließ ich bie Ent= scheidung auf sich beruben, - ja sogar unartig, benn ich verzögerte absichtlich die Antwort.

Da kam abermals der Zufall, — oder wie soll ich den vielgestaltigen Dämon nennen? — der Augenblick und legte sich in's Mittel, und gab der Sache den Ausschlag, auf einem Wege

und von einer Seite her, die dem Theater in Grafenort wohl eigentlich sehr fern lagen.

Auf der Durchreise erwartete man in Breslan die Mutter des Raiser Alexander von Ruß= land. Sie wurdig zu empfangen und in Seinem Ramen zu begrußen, hatte unfer König Seinen Sohn, ben Kronpringen beauftragt. follte in ben nächsten Tagen in Breslau eintreffen, und Ihm feierlichst zu hulbigen, war von ber akademischen Jugend, ber lieben Biadrina, beschlof= sen worden. Ich wußte von Gott und ber Welt nichts; sige geruhig in meinem Dachkämmerlein, sehe die berbitliche Abendsonne hinter bem Dache meines salva venia Schweinestalles in die Rieferwaldungen versinken, und laffe meine wehmü= thige Dammerungsstimmung in schwebenden, be= benden Guitarre-Rlängen aus, als urplöglich schwere Tritte, die meiner belifaten Treppe ben Untergang brobeten, beraufvoltern, die Thure fich öffnet, und zwei Studenten, ber Gine bei mir und in Obernigk burch frühere Besuche befannt, ber Andere aber, mir perfönlich fremd und nur durch feine vortheilhafte äußere Erscheinung schon bemerkbar geworden', mit großem "Praasch" (ich gebrauche gern schlesische Provinzialismen, wenn

ich im Hochbeutschen nichts Bezeichnenberes sinbe), eintreten. Sie thaten sich als Abgesandte kund, die den Auftrag einer edlen Burschenschaft übersbringen sollten, mich zur Versertigung eines "carmen's" für den Empfang Sciner Königlichen Hosheit einzuladen. Feierliche Begrüßung von beisden Seiten; kurze Erwägung, nebst Hinweisung auf die kurze Frist von meiner Seite; dringende Aufforderung von ihrer Seite; bald darauf solsgende Einwilligung von meiner Seite; allgemeine Jufriedenheit von allen Seiten, die noch stieg, als wir und zu meiner Alten hinabbegaben, und dasselbst, mit mehreren in der Eil zusammengerusenen Obernigser Ureinwohnern, meinen Keller\*)

<sup>\*)</sup> Mein Hauschen hatte so zu sagen gar keinen Keller, weil es zu tief lag und ein Keller mehr für Wasser als für Bein gebient haben würbe. Das ben Keller vertretende "Gewölbe" war fühl genug, ben ebleren Getranken solide Bohnung zu gewähren. Wir Obernigker — und wir brauchzten leiter viel Bein! — versorgten uns an den Ufern der Ober, wo, etwa eine Meile von D. in der vulgo. "Häselei" ein Schmuggler lebte, seines Glaubens ein Schuster, der mit den vor seiner Kabache anlegenden Schiffern in Handelsverzscheft ftand, von ihnen die verschiedensten Gattungen des (wahrschied) gestohlenen, Gutes als Depot empfing und nach Umpkänden debitirte. Er kannte die Sorten, die zur Auswahlverlagen, niemals; dagegen versah er uns, seine Kunden,

Während bes garmens und Trinfens plünderten. ging ich bisweilen auf mein Stubchen, wofelbft bas bestellte Gedicht zu Stande fam und noch vor Schlafengeb'n las ich es bestens vor. 2118 wir am nachften Morgen nach ber Stabt famen. aber nicht eber, als bis fie mein Gebicht in San= ben batten, entbedten mir bie Berren Abgefandten, was ihr biplomatischer Inftinft bis babin weislich verschwiegen, bag nämlich Seitens ber Viadrina eine allgemeine Konfurrenz eingeleitet und die Auswahl unter fammtlichen eingehenden Gebichten, bem Professor Bachler überlaffen fei. Un Mitbewerbern um bie Auszeichnung, Gr. Ronigl. Sobeit metrifch anzusprechen, fehlte es nicht. Mein Berfuch machte gerabe bas zweite Dugend voll. 3ch fand mich baburch fehr ge= franft.

Der eitle Wahn, baß zwei Deputirte abge=

wenn wir auf ben heimlichen Markt famen, mit einem fleinen Bohrer, mit dem wir die Gebunde anbohrten, einen Strehhalm durch die Deffnung steckten, saugend kosteten, und — auf gut Gluck kauften. Durchschnittlich nahm er für ben Biertel-Anker brei bis vier Thaler, und zu biesem Preise brachten wir Stettiner Kräger, wie auch die ebelsten Seste ober französischen Dessertweine heim, je nachdem Fortuna und Merkur gunftig gewesen.

schitten, was außer mir kein Anderer zu Stande bringen könne, mußte vor der niederschlagenden Bahrheit weichen, daß ich die an mich gelangte Aufforderung einzig und allein dem Zutrauen verzdanken sollte, welches die beiden in mich gesetzt, alle Uebrigen jedoch nicht getheilt hatten. In dieser verdrüßlichen Stimmung, die dadurch, daß es mir nicht gelang, meine Handschrift zurück zu erhalten, noch gesteigert wurde, sucht' ich nacheiner weit vom Studententreiben abliegenden Zerzstreuung und fand sie, wie natürlich in der Theazeterwelt und bei Schall.

Auf dieser Bahn ward ich denn auch bald vermocht, mich zu einer zweiten Reise nach Grassenort zu ermannen. Ich schrieb, daß ich bereit sei, einzutreffen, und wieder mit Händen und Füßen zu agiren! Begab mich deshalb auch sosgleich zurück nach Obernigk, um alle nöthigen Anstalten zu treffen und meine Pflegemutter auf den unerwarteten Entschluß künstlich vorzubereiten.

Unterbeffen gingen die Breslauer Empfangsfeierlichkeiten ihren Gang, ohne daß ich mich im Geringsten barum befümmert, ober nur zu erforihen gesucht hatte, wem unser Literaturkönig Wachler die grüne Krone des Sieges ertheilt habe.

Diesmal mit einem ungleich größeren Roffer, (die Frau Pastorin batte mir ein Familien=Ungebeuer gelieben,) und mit einer ungleich volleren Borfe ausgeruftet, als bei meiner erften Grafen= orter Kunstreise, trat ich die zweite an, und traf, wieder einmal nichts als Theater im Ropfe, und nichts als die bange Furcht vor Luisens Begegnung im Bergen, fpat Abende in Breslau ein, wo ich bereits meine beiben Legatarien schon ,auf meiner Kneipe" fand. Diesmal mit einer reellen Botschaft, benn sie waren gefommen, mir anguzeigen, daß Wachler mein Gebicht für bas paffendste erflärt habe, und daß mir die baldige Besorgung bes Druckes und aller dahin gehörigen Angelegenheiten übertragen werde. Geltfam! Bci biefer Entscheidung, auf die ich in meinem be= scheibenen Sinne wirklich gar nicht vorbereitet gewesen, die mich deshalb hätte freudig überraschen muffen, blieb ich gleichgültig und falt, als ob ich nichts Underes erwartet batte und fand fie gang natürlich. Meine nächste Sorge mar bas imprimatur und um beffen gewiß zu fein, wand ich mich noch in ber Abendstunde nach gebn Ubr,

mit einer dreisten Zuversicht, wie sie eben nur ein junger, unersahrner Bursch' haben kann, zu dem herrn Oberpräsidenten. Wirklich gelang es mir, trot der höchst unschiedlichen Stunde, in das Arsbeitszimmer Sr. Ercellenz zu dringen und meine Strosen in die rechten hände zu legen. Die ersten vier boten keine Bedenklichkeiten; sie waren vollkommen unschuldig und unverfänglich. Bei der fünsten — sie lautete etwa so:

"Wohl liegt im hintergrund ber nächsten Zeiten Gin unenthüllbar, wunderfam Geschick; Es ift, als ob sich Geist und herz entzweiten, Nur schüchtern hebt die Wissenschaft ben Blick." —

- hielt der Mund bes Lesenden inne und fragte auch: was wollen Sie damit sagen?

Ich mag bann Allerlei bummes Zeug erwies bert haben; meine Antwort brachte nur ein feines lächeln hervor. Dann las der Oberpräsident weiter:

"Doch wie sich auch bie Butunft mag bereiten, Bir feh'n in Dir ein unbeschreiblich Glud!"

Das ist gut, sprach er. Richt wahr? bacht' ich. Denn es gefiel mir felbst außerordentlich. Und eh' ich's noch gedacht hatte, stand ein schönes, bickes, unabstreitbares imprimatur auf meinem Manustripte. —

Die Empfangofeierlichfeiten gu Ehren unferes fünftigen herrichers gingen in gebührender Stubentenpracht vor fich. Bahrend unfere Delegir= ten, irr' ich nicht Bier an ber Bahl, Gr. Ronigl. Sobeit mein auf feinstem Atlas gebrudtes und in Sammet gebundenes Gebicht zu überreichen bie Ehre hatten, fangen wir Andern unten im Bof= raum ein, ebenfalls von mir verfagtes Lieb, auf bie Reichardt'iche Melodie: "Was bor' ich braufen vor bem Thor 2c.", jogen nach beendigtem Gefange berfommlichermagen zu ber Aula gurud, um auf bem Sperlingsberge fammtliche Facteln ju verbrennen und begaben uns, burchgefroren und vom Riendampf angeschwärzt, wie bie Rob. lenbrenner, "Ein Jeber, ein Jeber in fein Duar= tier!" Ich will nicht in Abrede ftellen, bag ich bie Nacht bindurch von einem mit nachstem Dorgen an mich zu erlaffenbem Befehle träumte, ber ben Sanger an ben Sofhalt bescheiben murbe? - Ruhne Traume! - Niemand fragte nach mir und die einzige Erinnerung an mein glorreiches Dichterthum, bie Seitens ber Rameraben Statt

fand, war die Bemerkung, daß ich auf dem Titelblatt des Weihgedichtes einen Sprachschler gemacht, indem ich gesetzt hatte: Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen zc. in tiefster Ehrfurcht überreicht von Denen Breslauer Burschen. —
Weiß der liebe Gott, wie mir dieses Denen in die Feder gerathen war?

So hatte ich benn burch meinen stolzen Sieg, von dem ich heimlich so viel erwartet, nichts gewonnen, als den Entschluß wieder in Grafenort Komödie zu spielen, und — einen neuen Freund, in der Person des jungen Mannes, welcher mit nach D. gesommen war, um mich zur Sattelung und Besteigung meines dorfslepperischen Pegasus auszumuntern.

Josef, — so hieß er, — obgleich an gründlichem Wissen mir überlegen, fühlte sich durch die
Spuren meines kleinen poetischen Talentes in dem Grade zu mir gezogen, als ihm nicht der Sinn, wohl aber die Fähigkeit dafür mangelte und weil ich ihm, dessen anmuthige Persönlichkeit mich bald fesselte, liebevoll und zutraulich entgegen kam, und so begann schon jest ein herzliches Verhältniß, welches durch die Abreise nach Grasenort zwar getrennt wurde, aber nur um fpaterhin zur innigsten hingebung zu werden.

Und ich seste mich dann abermals in den Postwagen, und erreichte abermals Glas, nahm abermals Extra-Post und traf abermals des Nach-mittags um vier Uhr im grauen Schloßhose ein. Diesmal schon muthiger, schon meiner Sache halb gewiß; doch nicht ohne siebernde Unruhe, noch gesteigert durch die bange Erwartung, ob diesenige, von der ich mich geschieden wußte, anwesend sein, oder erwartet würde?

Da stand ich auf der Terrasse, von der ich seitdem so oft geträumt! Da erblickt' ich die Berge, Bäume und Wege, die ich seitdem so oft im Geiste besucht! Da wußt' ich nicht, ob, was ich erblickte, Wirklichkeit oder wieder nur ein Rebelbild der Erinnerung sei, welches bei der leissesten Bewegung, die ich zu machen wagte, in blauen Dunst zersließen musse?

Die erste Erfundigung, die ich einzuziehen suchte, galt natürlich ihr. Ich erfuhr bald, daß Luise Rogée, die jest schon bei'm Berliner Hofetheater eine vielbeschäftigte und sehr beliebte Schausspielerin war, für diesen Herbst keinen Urlaub erhalten und deshalb nicht nach Grafenort kom-

men könne. Diese Gewißheit gewährte mir eine traurige Beruhigung, in deren Schuge ich alsobald meine Antrittsbesuche zu machen nicht versäumte.

Schauspielerpersonale bestand biesmal nur aus neuen Mitgliedern; von den vorvorjäh= rigen war Niemand anwesend. Gin Berr Groß. mann (früher Mit = Direttor ber alt = schlesischen Butenop'ichen Truppe), ein guter Schauspieler; deffen Frau, eine vortreffliche Darftellerin fomiicher Alten; ihre Tochter und ber Bräutigam ber Legteren, ein blonder Jüngling mit Ramen Bartid, der fpater bei'm Ronigstädter bis zu feinem Tode angestellt war und auch als Zeichner und brama= tischer Schriftsteller manche Probe feines Geschicks abgelegt, bilbeten ben Rern bes fleinen Bereines. Dann hatten wir eine Demoifelle Mann, eine hubsche, nicht üble Aftrice; und auch, damit Alles in "mann" ausgehe, einen herrn herrmann, nebit Mab. Berrmann. Diefes fleine Beer, unterftugt burch bie am Orte haufenden Bolon= tairs, Bulfe = und Bundestruppen fand bereit, mich unter feine Fahnen zu reiben. Ginige Bor= ftellungen waren ichon gegeben, als ich an einem Donnerstage eintraf. Für ben nächsten Sonntag Ш.

war bas Beiffentburniche Luftspiel: "bas Gut Sternberg" angesett, icon einstudirt und Freitag follte Probe fein. Meine Gonner, fo gutig zu meinen, bag bie jugendliche Sauptrolle bes Studs beffer burch mich, als burch herrn herrmann ge= fpielt werben wurde, stellten mir frei, ob ich mich bei fo furger Bergugsfrift an gebn Bogen magen wolle? D mein Beiland, ich hätte mich an bun-In ber Racht vom Donnerstage bert gewagt. jum Freitag fchrieb ich mir bie Partie aus; am Freitage von fruh bis Nachmittag bläute ich fie mir in's Gedachtniß; und am Freitag Abend fagte ich fie auf ber Probe von 21 bis 3 ohne Anstoß Als ich viele Lobsprüche für meinen Fleiß empfing, bedauerte ich nur, daß noch zwei volle Tage bis zur Aufführung vorlagen und bag ba= burch meine Leiftung viel von ihrem Erstaunlichen einbufte. 3ch fpielte ben "Bolgbeim" mit gro-Bem Beifall und faum batt' ich ben erften Applaus vernommen, als ber alte Theaterteufel auch wie= ber los war in meinem Innern. Und von die= fem getrieben, ging es fort. 3ch fpielte Bielerleiburch einander, Jung wie Alt, Komisch wie Tra= gifch, boch ohne bie bezaubernde Geeligfeit poetifder Täufdungen zu empfinden, die mich gewiegt,

als ich vor zwei Jahren an Luifens Geite ftanb. Beim Theater thatig und in Bergensangelegen. beiten mußig fein, ichien mir übrigens unmöglich und ich wendete mich, - manchen freundlich-aufforbernben Blid hubscher Grafenorterinnen nicht beachtent, noch erwiedernt, - ber Prima Donna ju, bei welcher ich freilich erst einen quasi Re= benbubler verdrängen mußte, ber die vierzehn Tage, bie feit Beginn ber Saison bis zu meiner Unfunft verftrichen waren, nicht unbenügt gelaffen. Bie fpater in meinem Leben, wo ich ftete am weitesten mit bem lieben Gelbe reichte, wenn ich am wenigsten bavon befag, und immer am fcnellften fertig bamit wurde, sobald ich mich reichlich versehen wahnte, so erging es mir auch bamals, bag ich in's Wefen binein unnüge Ausgaben machte, die Andern bewirthete, und im blinden Bertrauen auf die Unerschöpflichkeit bes mitge= nommenen Schapes fehr balb am Enbe mar. Die Mittel alfo, welche ber umfichtige Teufel seinem Schüler Fauft als unfehlbar anpreiset, in fofern er "reuffiren" will, fonnt' ich zur Zeit nicht an= wenden, wo ce eben Zeit gewesen ware meinen Bewerbungen Mart zu verleihen; ich mußte mich also auf die simple Liebenswürdigfeit verlegen und

mich bestreben, burch biefe allein zu siegen über einen Rival, ber seine Verehrung, wenn nicht in Gold und Silber, boch burch allerlei Opfer aus bem Gebiete feinerer Nahrungsmittel (benen er vorgesegt) zu befunden vermochte. Gang leicht war meine Aufgabe benn boch nicht. Um nur etwas zu thun, und meinerseits aus bem Ibealen boch auch in einige Realität zu gelangen, führte ich bei meinem Morgenkaffee, zu welchem mir immer eine Unmasse feinsten Zuckers geliefert wurde, bas Entziehungssystem ein, mich für jebe Schaale mit einem Stude zu begnugen und ben nicht unbeträchtlichen leberreft für eine Sammlung zurudzulegen, bie im Laufe ber Woche gu einer großen Dute anwuchs. Go ausgeruftet, glaubt' ich noch willfomm'ner zu werden. - 3ft es nun ber Buder, ift es meine Perfonlichfeit gewesen? Gott mag's wissen! - ich siegte! schlug ben Rebenbubler aus bem Felbe und er felbst beklarirte fich für besiegt, indem er mir es räumte, - bas Keld, - und wegblieb.

Dlle. Mann bewohnte bas fleine (fehr fleine) Sauschen, welches noch heut zu Tage neben bem neuen Gasthofe steht, bamals einem Bilbhauer gehörte, und in welchem sie bas obere Stockwerk,

bestehend aus einem Bimmer, beberrichte. Unter ihr haufeten die Wirthsleute. Beil aber ber Tußboben einem Resonanzboben abnlich, jeden Schall vibrirend fortpflanzte, auch zum Ueberfluffe ber in ihrem Salon mangelnbe Dfen burch eine Deffnung erfett war, die Unten und Dben gleich= fam in Eines jog, bie Barme von unten in's obere Departement leitend, so fonnten alle Konversationen nur leise gepflogen und jedes zärtliche Bort mußte geflüftert werben. Dag bas Schweigen ber Gott ber Glücklichen fei, und bag es bie garteften und engften Banbe find, welche bas Gebeimniß ftiftet, wußte ich aus bem Munde ber Schillerschen Königin Elisabeth; ich jog es baber vor, fogar bem Flüstern zu entfagen und nur schweigend zu reben. Aber wie freundlich undhingebend meine Schone auch fein mochte, immer bebielt fie Besonnenbeit genug, mich mit unerfüll= ten Bunfden von fich fcheiben zu laffen. Auch ber ichuchternfte Liebhaber findet endlich einmal so viel Muth, als etwa bazu gehört, eine bescheibene Rlage auszusprechen; und folde Rlagen lei= ten bann nicht felten heftige Scenen ein, bie entweber zum flarften Berftanbnif, ober nach Umftanben zu einem entschiedenen Bruche führen.

Mit einem folden begann ich zu broben, - nicht ohne Beforgnif, daß man mich bei'm Borte neb= men, fortididen und fich fpottend über meinen Berluft tröften werbe!? Sich tröften und faffen wie - eine Mann! Aber nein! Es ging anbers aus! Die Mermfte, weinend über meinen bengelhaften Trop, war wie außer sich über ben von mir ausgesprochenen Argwohn, bag fie fich. einer berechnenben Rofette gleich, an meinen Leiben erluftigen wolle; fie fant gar nicht Worte. um mir binreichend zu befräftigen, wie fchwer es ihr falle, mich in die Schranken ber Entbehrung zurudzuweisen; und schloß endlich, immer in beigen Thränen, mit ber Berficherung, bag ich ihr dankbar fein und in ihren entsagenden Beigerungen einen Beweis reiner, uneigennütiger Liebe und Neigung erfennen muffe. Es bauerte lange, bis ich sie verstand. Go fdwer an Beariffen war ich, so wenig vermocht' ich auf ihre Andeutungen einzugeben, bag ihr zulegt nichts übrig blieb, als ein unumwundenes Befenntnig ihres Elendes; ein in tieffter Schaam abgelegtes Beständniß, daß sie das Gift des Todes in ihren Abern trage und mir ju gut fei, um es beuchelnb. ju verschweigen.

Sie hatte nur zu wahr gerebet. Denn einige Monate nach unserem Zusammensein in Grafensort ist die Unselige jenseit der Grenze einsam, arm und hülflos, jammervoll gestorben. —

Bon Luifen wurde mit mir nicht gefprochen; ich vermied möglichft, ihren Ramen zu nennen. Glüdlicherweise fam auch fein Stud gur Auffuhrung, in welchem ich vor zwei Jahren mit ihr gespielt. Aber boch regten sich oft in mir febn= suchtsvolle Gebanken; boch fliegen aus manchem entlaubten Strauch wechmuthig-lachelnde Erinnerungen und blidten binter jeder Ruliffe bervor. Much blieb mir, weil mein vormaliger Stubenge= nosse Frey (mittlerweile in Prag angestellt), nicht jugegen und ich in meinem Zimmer auf mich al= lein beschränkt war, Zeit genug übrig, mich in die Bergangenheit zu versenken. Gar oft ging ich, Luisens Mamen auf ben Lippen, zu Bett und fab fie bann im Traume, burchschauert von all' ben Wonnen geheimnisvollen Zaubers, wie nur ber Schlaf sie gewähren mag. Einmal träumte. mir, aber febr lebhaft, fie trate ein, fcbliche be= butsam bis an mein Bett, fasse noch behutsamer ein Bufchel Saare und fcnitte mir baffelbe mit

icharfer, fleiner Scheere vom Ropfe.' 3ch griff eilig nach ihrer Sand und - erwachte. Es war heller Morgen. Bor meinem Bette ftand freilich Niemand, aber die Stubenthur wurde im nam= lichen Augenblid vorsichtig angebrudt, und ber Teppich, ber fie verbarg ichwantte noch, und feine biden Falten bewegten fich, ale ob fo eben Jemand hinausgegangen ware. Ich untersuchte bie Saare, bie ich im Schlafe berührt gewähnt hatte und glaubte mit meinen Fingern zu fühlen, baß auf ber Stelle eine Lute fei? Als ich bie Un= tersuchung vor bem Spiegel wieberholte, bestätigte fich mir die Bemerfung. Es fehlten wirklich fo viel haare, als zu einer legitimen Liebeslode von Nöthen und man fonnte auch gang beutlich feben, wo fie ausgeschnitten waren \*). Die Geber von Prevorst hatten und im Jahre 1818 noch nicht in's Klare geset, wie weit die forperliche Kraft

<sup>\*)</sup> Die Lösung fand sich später sehr einfach von selbst: Luise hatte, als sie erfahren, daß ich in Grafenort wieder mein Wesen treibe, den Wunsch gegen ihre Tante brieflich ausgesprechen, eine Locke von mir zu haben; und die gute Tante hatte den unschuldigen Wunsch erfüllt. Diese war es gewesen, die meinen Morgenschlaf belauscht und den fühnen Raub mit weiblicher Gewandheit ausgesührt; auch wirklich das geraubte Gut nach Berlin entsendet hatte.

entfernter ober abgeschiedener Geister geht und es war mir, trop meiner lebhasten Empfänglichseit für "Erscheinungen" und trop meinem innigsten Bunsche, daß Luise mich einer solchen würdigen möchte, doch der reelle Lodenraub zu handseit, als daß ich die Thäterin sechszig Meilen weit hätte suchen sollen; ich suchte sie deshalb in Grasenort, aber auf einer ganz falschen Fährte, brachte deshalb auch nichts heraus, als das ziemslich eitle Selbstdefenntniß, daß ich mich nicht wenig geschmeichelt fühlte, Gegenstand einer Reigung zu sein, welche zu so fühnen Thaten beseelte.

Mein Verhältniß im Schlosse war sicherer, und badurch, daß ich schon mit mehr Fassung und Selbstständigkeit als früher auszutreten vermochte, angenehmer geworden. Auch fand ich mehr Ge-legenheit, den Grasen, der sich vor zwei Jahren in Frey's Gegenwart manchen Zwang auserlegt hatte, jest aber, an mein natürliches Wesen bald gewöhnt, sich gehen ließ, in seiner interessanten Persönlichkeit zu beo'achten. Gerade in jener Epoche war Mancherlei vorge allen, was ihn erregte und ihm, mocht' er auch die Formen anslangend selbst gesehlt haben, — höchst gerechten Grund zu bittern Klagen bot. Er, der als öster-

reichifcher Befiger, feinen in Preugen liegenben Gütern, Die von ben Borfahren total vernach= lässigt worden, Alles Gute angebeihen ließ (und lägt), was fich nur benten lägt; er, ber in groß= artigem Sinne, namhafte Opfer gebracht hatte, feine eble Begeisterung für ben Aufschwung ber Beit an ben Tag zu legen; - er mußte fich mehrfach verfannt und Gott weiß, woran es lag, - nicht felten mit Undankt belohnt feben. Bielfältige öfonomische Migverhältniffe und Un= glüdsfälle famen bingu, und trugen bei, ihn fcwer ju prufen. Seinem beftigen Temperament gu Folge traten bann eben auch heftige Sturme ein, von benen ich bisweilen gitternber Beuge mar. Doch verlor ich, mie bei'm trubften Wetter bie Bewigheit, bag über ben Wolfen eine Sonne ftrahlt, niemals ben Blid in fein Inn'res, weldes ftets, - auch wenn er es bei übler Laune fogar verhehlen wollte, - ben Kern rechtlicher, chrenhafter und großmüthiger Gefinnung fund gab. Kügt man biesem Mittelpunkte seines Wefens noch bie Bemerfung bei, welch' eine gründliche mif= fenschaftliche Bilbung nach allen Seiten bin biefer merfwurdige Mann entwickelt, fo muß es bem oberflächlichen Beobachter fast unerflärlich

ericheinen, bag ein Colder, burch vornehme Weburt, ausgebehnten Grundbefig, vorragenden Beift und menfchenfreundlichen Willen gleich berechtigter Mann, nicht Alles erreichte, mas man auf Erben an bober Stellung und machtigem Range nur zu erreichen vermag. Anfänglich erfüllten mich diese Betrachtungen oftmals mit theilneb= menber Betrübnig, weil ich in meiner jugendli= den Unerfahrenheit und bei bem Mangel an schärferer Beobachtungsgabe ichwieriger Charaf= tere wahrzunehmen glaubte, bag mein Gonner burch fo viele traurige Erfahrungen gleichsam verbittert und überhaupt ungufrieben fei. 2118 weiserer Mann und mit icharferer Menschenkenntniß ausgestattet, bab' ich bann wohl bie fur mich erfreuliche Entbedung gemacht, bag ber Graf, mitten in feinen Ginfamfeiten, Burudgezogenbei= ten, Beftigfeiten und vielen andern = beiten und eiten, bie ihn bisweilen als murrischen Conberling erscheinen laffen, boch Giner ber glüd= lichften Sterblichen genannt zu werden verbient; weil er einen Schat von Bufriedenheit in fich trägt, ber täglich neuen Zuwachs im Un= schauen ber Natur findet, und weil ibn ber gun= ftige himmel mit Gutern begabte, welche, in ben schönsten Gegenden liegend, durch ihre reine Bergluft jeden duftern Sauch besiegen und zerstreuen, ber auf furze Stunden das Saupt ihres Besigers zu umnebeln broht. —

Die Trennung von Grafenort wurde mir biesmal viel leichter; nicht nur weil bas Berg nicht mit in's Spiel fam, sondern auch, weil die thea= ziemlich profaischen tralischen Ereignisse einen und handwerksmäßigen Berlauf genommen; vielfältiger 3miftigfeiten und Banfereien unter uns nicht zu vergeffen, bie bei Ermangelung einer ftrengeren technischen Rubrung nicht ausbleiben fonnten. Much überfturzten fich bie einzulernenben Reuigkeiten in folder Saft, bag es mir gu viel wurde, und ich begann aus bem Tumult un= ferer Proben mich nach bem fleinen Dachftubchen in Obernigk zu sebnen. Leugnen barf ich nicht. bag mein Berhältniß zu ber armen Unglücklichen. beren tieffte Seelenleiben all' mein ersparter Butfer nicht zu verfüßen im Stante war, mir ichwer auf ber Seele lag. Sie ganglich aufzugeben, mar ich zu gutmuthig; boch vermied ich ängstlich jebes vertrautere Gefprach, und, - was gewiß unrecht und hart war, - ohne ihr Lebewohl zu fagen. schied ich von Grafenort.

Der Winter = Aufenthalt in Obernigf, vom Jahre 1818 gu - 19, ward baufig unterbroden burch Besuche, Die ich in Breslau abstat= tete, wobei ich benn auch gern burch bie Audi= torien lief; und burch Besuche, bie mir und ben ältern Obernigter Insaffen von atabemischen Ge= noffen abgestattet wurden. Das Freundschafts= Bundniß zwischen mir und Josef ward ein ver= traulichstes. Richt felten ließ er sich bewegen, bie Tage, die er, ohne Störung für feine Stubien, bei mir zuzubringen beschlossen, auf Wochen auszubehnen. Wir führten bann ein munberlides Leben. Gin Schüler und Anhänger unferes Lehrers Friedrich von Raumer, war er eigentlich Willens, fich bem Studium ber Siftorie gu widmen. Berbindungen, Mahnungen und Bunfche. die sich ihm aus ber (fernen) Beimath geltend machten, regten ihn bisweilen an, einen früher schon gehegten Borfat wieder aufzunehmen und Priefter zu werben. Jugenbliche Lebensluft, finnliche Gewalt, mein Umgang und bie bamit verfnüpften Gindrude einer ihm bis babin fast frem= ben poetischen Welt, ließen ihn bann wieder schwanken. Ich aber schwankte mit. Schon oft war mir ber Gebanke aufgestiegen, mich ber Ran-

zel zu widmen. Rur war ich immer zu ehrlich gewesen, beucheln zu wollen, was ich nicht glauben fonnte. Jest ichien fich eine Art von Glaube in mir zu erzeugen: ein schwärmerisch = fentimen= taler, oft zerfnirschter Glaube, ber in ber Leftüre ber Schriften von Novalis thränenreiche Nahrung fand. Josef's Ratbolizismus verschlang mein anerzogenes Lutherthum, wie meine immer wieder ausbrechenden Theaterentzudungen oft feine Frommigfeit verschlangen. Wir traumten, weinten, lachten und zankten und in berschiedene Bufunften binein. Ginmal waren wir beibe Alum= nen einer römisch = fatholischen Priefterschule in Bonn; - bann wieder einmal ftand Josef Deffelesend am Sochaltare, ich aber führte bie verirr= ten Schafe von einem protestantischen Predigts stuble berabredend, mild und listig zu ihrem ver= lornen Seiligthum gurud; - bann wieder fpiel= ten wir Beide, auf irgend einem großen Thea= ter, er ben Cefar, ich ben Manuel in Schillers "Braut von Meffina" jum Entzuden ber Daffe, und erndteten nicht minder Beifall, als uns vor= bin für unsere Kanzelreben zu Theil geworden. Dazwischen erging sich unsere wilbe Fantasie in fehr unheiligen und frivolen Gebieten, und wir stiegen recht eigentlich aus der Solle in den Sim= mel, oder umgekehrt.

Die Beingelage, ju benen bie alten herren in unserm Dorfe ftets bereit waren, gogen, wie ein füßer Brei bie Fliegen angicht, - gar viele andere Universitätsbekannte berbei. Gebr bäufig folgte einem Tage, ben Josef und ich in religiöfen Disfussionen und Rührungen zugebracht, ein Abend, eine Racht ber unbandigften Ausgelaffenheit; wobei bie Greife fast mehr thaten, als wir Junglinge. Sogar meine alte Pflegemutter ließ sich bisweilen verleiten, mit zu toben. 3ch weiß febr genau, bag eines Abends, bei furcht= barem Schneegestöber, wo ein Trupp Studenten, ber feine "Kneipe" bei mir aufgeschlagen, mit einem zweiten, welcher bei'm alten Paftor einge= fehrt war, in meinem Sauschen zusammentraf, der Beschluß gefaßt wurde, dem winterlichen Un= wetter von Außen burch innere Gegenwehr Tros Bufälligerweise waren meine Wein= zu bieten. vorräthe aufgezehrt, und nichts vorhanden als ein Käßchen guter Mabeira. Diefer wurde nun in einen beißen Gierwein methamorphosirt und um die scheinbar unvertilghare Maffe bes töbtli= den Gebrau's lagerten wir uns zu einem "bospi=

tium", welches in all' feinen Grabationen, vom ersten Beginn gierlich gefungener Rundreime bis jum Ausbruch ber robesten Luft, bie fleine Greifin, meine Pflegemutter, ben Borfig einnehmend, mit Alls wir endlich, bes Sigens am Tifche mude, und unter ben Tisch, auf ben Fußboden festen, um bort weiter zu brullen, feste fich bie blinde Frau Gebeimeratbin ebenfalls unter ben Tisch, und brullte in ihrer Urt ebenfalls. Bei folden Scenen war fie voll von humor und auf gewiffe Beife ehrwürdig, durch ,, füßen Bahnfinn." Die jungen Männer, welche fie nur von biefer Seite fennen lernten, und von ihren anderweiti= gen Eigenthümlichfeiten nicht wußten, nahmen feinen Unftand, fie zur Konigin bes Festes zu proflamiren und eine folche madere Burichen= freundin, allen entfernten Eltern als glorreiches Muster voranzustellen. Den Gipfel ihrer Popu= larität erreichte meine Pflegemutter, als fie, während wir ben "Kürsten von Thoren" erefutirten, barauf bestand, daß man ihr, wie nur die Reihe an fie fam, einen tüchtigen Schnurrbart mit an= gebranntem Korfftopfel in's Geficht malen mußte. Diefer Schnaugbart, in ben Kalten eines fast acht= zigjährigen Antliges, - wo er freilich nicht bin

geborte, - erinnert mich an einen anderen, bem= selben Abend entsproffen, ber aber boch auf mich einen noch wibrigeren Cinbrud machte, obgleich er nur ein Burichengesicht verunzierte. Ich muß babei bevorworten, daß ich in meiner Abneigung gegen ben schmach= und jammervollen Buftand bes Betrunkenseyns, mich fast immer, bei ben bringenoften Aufforderungen und bei geselliger Theil= nahme an allgemeinem Jubel, wenn auch nicht nüchtern, (benn wer fonnte bas im eigentlichen Sinne bleiben, wo Alles rafet?) boch fo zu hal= ten fuchte und wußte, bag ich ben Menfchen in mir nicht auf Roften bes Biebes erniebrigte. Des= halb, und weil ich babei Befinnung und Befonnenheit nie verlor, war es mir unangenehm zu bemerken, wenn Giner, ben ich liebte ober achtete, jener Biebheit entgegentaumelte. Josef hatte fich an bem benkwürdigen Abend unter'm Tifche, auf biese traurige Seite geneigt und ich hatte ibn, volltommen feiner Ginne beraubt, ju Bette gebracht; hatte auch babei, ich fann es nicht an= bere nennen, einen tiefen Schmerz über bie Er niedrigung meines Lieblings empfunden; ja, ich hatte mir vorgesett, ihn bei'm Erwachen ernftlich jur Rebe zu ftellen und ihn bringend zu bitten, III.

baß er mir einen folden Schmerz nicht mehr bereiten moge! Gott erbarme fich, als ich am nach= ften Tage in sein Stubchen trat; als mir sein von ungähligen schwarzen und verwischten Bartfleden entstelltes Geficht neuen Efel einflögte; als ich ihn zu erweden versuchte, zeigte fich, bag er feinen Rausch nicht nur nicht ausgeschlafen, sonbern fich vielmehr im Schlafe erft recht berauscht batte: auf meine bringenoften Ermunterungen vermochte ber lallende Mund nur unzusammen= bangend zu erwiedern. Ich mußte ihn fich felbft und feinem Stumpffinn überlaffen und erft nach Ablauf voller vierundzwanzig Stunden, wollte oder konnte ber noch immer umnebelte Freund begreifen, daß es vortheilhaft für ihn fenn wurde, fein Gesicht zu maschen und sich wieder zum Den= iden zu maden.

Lange noch wähnt' ich in ben anmuthigen Bügen meines trauten Genoffen bie unklaren Spuren bes häßlichen Bartes wahrzunehmen, bie als Zeichen eines unwürdigen Zustandes, gespensterartig in unsere schönsten Stunden grinsen wollten.

Der Abscheu vor Besoffenen ift mit den Jahren bei mir gewachsen, und jest, wo ich bald ein halbes Jahrhundert hinter mir haben werde, bin ich so weit gekommen, daß ich mit keinem Mensschen, sey er mir auch sonst interessant, mehr umsgehen mag, von dem ich weiß, er betrinkt sich.

Die, wenn auch nur flüchtig in mir aufstei= genben Gelufte, mich bem Predigerthume zu widmen, fonnten bei meiner unerschöpflichen Probuttionswuth, und bei ber erstaunenswerthen Fin= gerfertigfeit, welche mir damals beiwohnte, un= möglich vorüber geben, ohne fichtbare und für andere ehrliche Leute borbare Spuren. Was mich der Theologie zuführen wollte, war ja nichts weiter, als die affenartige Eitelfeit, vor einer großen Menge als Redner zu glänzen und nur bie Triumphe, die ein Golder erndten fann, wenn er begabt ift, locten mich. Dabei will ich gern eingesteben, bag ich aus meinen Breslauer Erin= nerungen fein Borbild aufzutreiben gewußt hatte, welches mich zu ehrgeiziger Nacheiferung hatte anspornen fonnen. 3ch hatte überhaupt niemals einen Rangelrebner vernommen, ber mich zu be= geiftern im Stande gewesen ware. Jest, eben in biefer Epoche, war es mir beschieben. 3ch machte mit Josef eine fleine Fahrt nach Trachenberg,

um bafelbft meinen in ben fruberen Banben mehr= erwähnten Gonner, ben Stadtrichter Schwarg, beimzusuchen. Dort borten wir ben Pfarrer Giegert, und burch biefen erfuhr ich, mas ein Prebiger sey, der da benkt, fühlt, — und spricht. Die hinreißende Gewalt seines Bortrages, ber abwechselnd balb in schlichten, naturlich = binge= worfenen, boch nicht weniger einbringlichen Gagen feffelte, balb in Donnertonen erschütterte, machte auf mich einen Eindruck, wie ich ihn noch nie= mals erlebt und von biefem Tage ahneten wir, ich und Josef, nur bieses Vorbild. Mein Freund fühlte fich baburch angetrieben, fich ben Fakultate= Lehrern feines Glaubens, Die er bisber ein menig vernachläffigt, neuerdings zuzuwenden; ich aber wußte nichts Befferes zu thun, als mich au= genblidlich an die Ausarbeitung einer felbsteige= nen Predigt zu machen. Urfprünglich war meine Ibee, bieses Machwert ber Obernigfer Gemeine in ber Rirche jum Beften ju geben, und ber gute alte Paftor Böite unterftutte mich anfänglich barin burch nachgiebiges Entgegenkommen, weil er meinte, es fonne nur ein Scherz von meiner Mis er jeboch zu feinem Schreden Seite fein. ben Ernft bemerfte, jog er fich fcuchtern jurud

und erklärte, daß er nicht einwilligen dür fe. Ich erbat mir also vom Gutshern den Saal in seinem Hause, wo ich mir von allerlei altem Geräth eine Kanzel aufzurichten versuchte; Einheimische wie Nachbarn wurden eingeladen und an einem schönen Morgen legt' ich los. Das Thema lautete: "Bom himmlischen Sinne!" Die Ausführung entlockte meinen Hörern und Hörerinnen einige Jähren. Ich ernbtete mancherlei Lobsprüche. Nur der Bernstädter Scholz, der zufällig auch zugegen war, flüsterte mir freundlich zu: Du haft himmlischen Unsinn gerebet.

Er mag wohl Recht gehabt haben! Auch ift mir erinnerlich, baß ich Einiges ausgesprochen, wovon ich mir eingestehen mußte, es gehöre nicht zu meinen Glaubensartifeln und baß ich beshalb mein Conzept, aus Schaam über solche Doppelzüngigkeit, vernichtete.

Josef's neugefaßte Borfäße machten seine Besuche in Obernigk seltener und das Bedürfniß,
ihn zu sehn, trieb mich besto öfter nach Breslau.
Dort erregte ich durch die gar nicht verheimlichte,
vielmehr mit einigem Stolz ausgesprochene Absicht: mich der Gottesgelahrtheit zu widmen, allerdings Aussehn, aber in einem andern Sinne,

als ich gewünscht hatte. Ueberall ftieß ich auf achselzudende Ungläubige, fo bag ich an mir felbft irre wurde. Auch hielt mich bie ernfte Butunft, ber ich entgegenzugeben vermeinte, feinesweges ab, von ber Gegenwart hochft irbifche Freuden ju begehren. Ich ließ mich von Schall, bem babei sichtlich ber Schalf im Raden fag, und bem ber Kontraft zwischen Simmel und Erbe, wie ich ihn versinnlichte, febr viel Spag machte, bei einer jungen neu angefommenen Schaufpiele= rin — Karoline — einführen. Sie wa: erft fürzlich aus Wien, wo sie sich ber Lehren und bes Unterrichtes von Sofia Schröber erfreut und manche einzelne geniale Buge biefer Meifterin ab= gelauscht hatte, in Breslau eingetroffen und geborte als Mädchen unter biejenige Rlaffe von Wesen, bei benen man nicht weiß, ob man fie icon ober häglich? als Schaufpielerin, ob man fie bewundern, ober verlachen foll? Beides war möglich, und beibes geschah benn auch, je nachbem! 3ch machte weiter feine Umftanbe, fie schon zu finden, mich von ihr entzuden zu laffen. verliebte mich alfogleich, fant gunftige Erwiebe= rung und überließ mich ben Ginwirfungen biefes neuen, eingebildeten Baubere eben fo rudfichtelos.

als ob ich bie Bubne, nicht aber bie Rangel in Versveftive gebabt batte! Ligen mußt' ich, wenn ich fagen wollte, bag mir bei biefer improvifirten Liebschaft recht mobl geworben mare. 3mar unterließ ich nicht, bas wunberliche Wefen meiner fdmarzbraunen Freundin Genialität zu taufen. fonnte aber boch nicht umbin, fie in Stunden rubiger Betrachtung für balb verrudt zu erflaren; was fie benn auch wirklich war; und mas fich auch jum Theil auf ihre theatralischen Darftellungen übertrug, wo ein unleugbares, ja in einzelnen Momenten großartiges tragisches Talent von verkehrten und ungragiofen Manieren fast immer niebergefampft murbe; weshalb fie benn auch im feinen Luftspiel geradezu abscheulich erichien. Schall, ber mich boch mit ihr befannt gemacht und meine erften Bewerbungen nicht nur ermunternd, fonbern auch vermittelnd unterftügt hatte, war nun wieber ber Erfte, ber mich er= mabnte, ben Umgang aufzugeben; ber bie fcma= den Seiten bes thörigten aber gutmuthigen Maddens heraushob und sowohl ihren Ruf, als ihr Talent unbarmherzig angriff. In folden Dingen war er überhaupt wie eine Windfahne. Das Berebe ber Leute, wie es in biefer Weinstube,

in jener Affemblée auf ihn eindrang, übte ben entschiedenften Ginflug auf feine Meinungen, und eben fo unbefummert um bas Urtheil ber Belt, wie er in all' feinen eigenen Angelegenheiten gu Werfe ging, eben fo viel Gewicht legte feine Rachgiebigfeit barauf, wenn es Anderen galt. Durch seine Wegnerschaft wurde bas Scheinleben meiner Liebe zu Rarolinen getrieben, wie eine unerquidliche Winterfrucht im warmen Glas-Es war feine rechte Innerlichkeit in bie= bause. fem Berhältniffe. Doch genügten feine Reize, mich ber Kanzel wieder ein wenig ab = und ber Buhne wieder ein wenig zu = zuwenden. 3ch fing an, icon bei Seite gelegte theatralifche Berfuche wieder hervorzuholen und bei der Direktion aller= lei Mahnungen und Erinnerungen, wegen ber bereits eingereichten Stude, anzubringen. Josef ward burch biefen Wechfel, ber als Bertrauteften auch ihn berührte, und ihn in einen bis babin noch nie erlebten naberen Berfehr mit einer jun= gen Schauspielerin brachte, nicht wenig allarmirt. Das freie, fübbeutsche Betragen Rarolinens machte sichtlichen Gindrud auf ihn, und wenn er, mab= rend ich immer wieder auf einige Tage in Dber= nigt weilte, meine Briefe an fie, und ibre Briefe

an mich beförderte, legtere mit eigenen Schreiben begleitend, ließen mich diese seine Herzensergiessun=
gen wohl wahrnehmen, daß ihm bei den Besu=
den, die er in meinem Namen abgestattet, zu=
weilen ein Bischen heiß geworden war. Daß
ich bei solchen Wahrnehmungen und bei dem da=
mit verbundenen Gedanken an Joses's Anmuth
und Schönheit ganz ruhig und von Eisersucht
frei bleiben konnte, giebt den sichersten Maaßtab
für den Zustand meiner sogenannten Liebe. Wohl=
verstanden, ich glaube nicht, daß Karolinens
Wärmemesser höher über Null stand. Wir liebe
ten uns nicht; wir hatten eben nur eine Liebe
schaft. Und ach, wie oft mag das vorgekommen
sein, seitdem es zwei Geschlechter giebt!

Den ernsten, besonnenen, oder auch nur im Gange des Philisterthumes ruhig dahin wandelnsten Bewohnern Breslau's, welche irgend der Mühe werth fanden, sich um mich und mein Treisben zu bekümmern, muß ich wohl wie ein Ausbund von Leichtsinn, Inkonsequenz und Albernheit erschienen sein. Daß ich Schauspieler werden wollte, war bekannt genug gewesen; als ich mich Student nannte und bei Komitaten und solchen Gelegenheiten vier Pferde lang einhersuhr, hieß

es: er ist in sich gegangen und will einen Stand ergreifen; plöglich begab ich mich auße Dorf und man rief mir nach: der Landwirthschaft wird er sich widmen? Jest predigte ich in ungeduldiger Boreiligseit an allen Ecken das Evangelium von meinem Predigerthume, und belegte schon auf der Duästur die ersprießlichsten theol. Kollegien; kaum jedoch glaubten meine höchst erstaunten Latzstädeter an diese neue Richtung, als sie mich auch schon mit Karolinen, in welcher niemand eine künftige Frau Pastorin zu begrüßen geneigt war, einherziehen sahen. Sie mußten irre werden, die guten Breslauer.

Dennoch hätte vielleicht (!?) jene höchst eitle und nur auf Effett gehende Rednerlust mich bis an die Treppe der Kanzel, wo nicht gar wirflich hinaufgetrieben, wäre nicht ein Ereigniß zwischen mich und die Kirche getreten, dessen ich (schon im zweiten Bande auf der 378ten Seite) gelegentlich vorher Erwähnung gethan, und welches ich nun hier, als an seinem Platze, gebührend zu erzähelen habe. — Der in manchen Stunden mangelneder Selbsterkenntniß sehr lebhafte Entschluß, wirkelich Prediger zu werden, hatte mich veranlaßt, einige Bekanntschaften mit Geistlichen, denen es

unserem Saufe und unserer Familie niemals ge= fehlt, wieber neu anzufnüpfen, und namentlich war ich einem Manne in firchlichen Amt und Burben wieder naber getreten, mit beffen Sobne, noch von ber Schule ber, ich immer febr vertraut gewesen, und bei bem ich langere Beit, wie gu den Seinigen gehörig, verkehrt hatte. Es war an einem Sonntage, wo ich mich nach bem Effen wieder einmal bort bliden ließ. Frühzeitiges Frühlingswetter locte zu einem Nachmittagsspa= ziergange und ich folgte ber Aufforderung, mich bemfelben anguschließen. Go ehrerbietig und feierlich bewegt' ich mich neben ber Gemablin bes Seelenhirten, und fdritt fo ernfthaft einber, als ob ich felbit icon eine Beerde zu treiben hatte. Bir gelangten an ben "Schweidniger Anger," welcher damals eben noch ein Anger war und auf welchem, an jenem ewig = benfwürdigen Sonn= tage, eine Seiltanger=Banbe niedrigster Battung ibren wandelbaren Schauplat aufgefchlagen. Schon aus ber Ferne außerte mein frommes, von geift= lichem Sochmuth nicht freies Paar, feinen 216fcheu gegen bergleichen Gefindel, und um auch ben Aublid ber um die hölgernen Schranfen farmenden und roben Gaffermenge zu vermeiben, zogen wir uns ein wenig links. Dieje Schwenfung machte mein Unglud. Denn aus bem fo= genannten "Angerfretscham" fam, uns gerabe entgegen, eine Schaar von Gaffenjungen (bie zu meiner Zeit in jenen Regionen als ein Umphi= bien=Geschlecht zwischen Stadt= und Dorfingend vorzüglich üppig zu gebeiben pflegten), mit lautem Jubel einen Menschen umschwärment, in weldem mein für biefe Dinge icharf geubtes Auge auf ben ersten Blid ben Bajaggo ber Banbe er= fannt haben wurde, auch wenn ihm bas zwan= zigstimmige: "Piehjahz!" ber hoffnungsvollen Un= gerjugend nicht erklungen ware. Gine finstre Abnung stieg in mir auf; mit jebem Schritte, ben wir bedächtig vorwärts thaten, wurde fie drobenber: eh' eine Minute vergangen, ward fie Bewißbeit. Der Bajaggo, ber und entgegenschritt, dem die huldigungen einer dankbaren Jugend galten; ben jebe Sefunde mir naber brachte, mar fein Anderer, als Jener, ben ich ju De Bad's . Zeiten burch meinen Freund Aleffandro Guerra fennen gelernt, bem ich fo manches Glas Punsch fredenzt, ben ich in voller Glorie verlaffen batte: und der nun, in Folge seiner Trinfluft, fo tief gefunten mar, aus der Aristofratie feiner ebema=

ligen Genoffen zum Sanswurft biefer im Freien gaufelnden Zigeuner niederzusteigen. Er, ben ich immer fo zierlich, fo fauber und reich getlei= bet gesehen, gab nun ein Bilb bes Mangels und bes Schmuges; ungewaschne Lumpen hüllten ihn ein, und er taumeite, - nicht von fugem Weine Das Unvermeibliche mußte geschehen. Bir ftanden uns gegenüber. Das geistliche Paar hatte sich natürlich abseiten gezogen, so viel als möglich. Er erfannte mich. Mon cher Holtei! rief er aus, warf bie Stricke, bie er unterm Urme trug, bei Seite und fiel mir mit einem: charme de vous revoir liebevoll um, ben Sals. Ein neues: "Piebjabz! Piebjabz!" brach mit anhaltender Begeisterung aus, fammtliche Jungen jauchg= ten und ber hoffnungevolle zufünftige Paftor lag in ben Urmen feines von Schnaps besoffenen Freundes. -

Ich begab mich sogleich nach Obernigk und verlebte dort in demüthiger Niedergeschlagenheit mehrere stille Tage. — In tem hause meines Gönners, jenes hochwürdigen Predigers, bin ich nie mehr erschienen. Und unter allen Gegenwirstungen, die der Ausführung meines fabelhaften Borsaßes, mich der Gottesgesahrtheit zu widmen,

binderlich gewesen sein mogen, fteht in meiner Erinnerung jene Umarmung bes Bajaggo beute noch Dicht baneben zeigt fich ber erfte Debüt als bramatischer Dichter. Der erfte, fag' ich, weil die Aufführung eines früher ichon gegebnen Keftspieles und die fpurlose Berfagung einiger von mir verfagten Prologe nicht fo genannt wer= ben burften. Es war mir nun endlich einmal gelungen, eines aus ber ungabligen Bahl meiner fleinen Dramen fo oft umzuarbeiten und Schalls artistischen Bedingungen naber zu ruden, bag er es unternahm bemfelben forterlich bei ber Diret= tien zu fein. Professor Rhobe, ber Dramaturg, ber, wie ichon erwähnt, von mir und meinen Bemühungen sonft nicht viel wiffen wollte, fand ge= rate an jenem fleinen Spiele: "Die Farben", ein besonderes Behagen. Anschüt mar geneigt, fich ber Sauptrolle perfonlich anzunehmen; am 21ten Dai bes Jahres 1819 bob fich ber Borbang, um einem fparlich versammeiten aber febr regfamen Publito ben Unblid meines, an Bandlung armen, an zierlichen Berfen besto reideren Erstlinge zu gestatten. 3ch selbst befand mich während ber Darftellung (mit einem Muthe, wie ich ihn fpater nie mehr wiederfand!) in ei-

ner Autor=Loge, in welcher mir Steffens, Schall und die Familie Meyer troftenbe Gefellichaft lei-Rach Beendigung bes Studes ftulpte mir Frau Juftigrathin Meyer, jum großen Ergößen unserer Nachbarn, einen bis babin forgfältig im Stridbeutel verborgen gehaltenen Lorbeerfrang auf ben Ropf, - (ber erfte und auch ber lette, ben ich im Leben trug!) - und ich ging, berauscht von meinem Glude, zum Freunde Schumann, bem Logenschließer, um bei ihm am Rohlenfeuer und mit ihm noch einmal den Triumph biefer fo eben verlebten Stunde burchzusprechen, mabrent fie oben auf ber Bubne ein Nachspiel abhaspelten. Den Lorbeerfrang batt' ich freilich abnehmen muffen, aber ich ließ ibn, bei paffenden Sprechpaufen, boch aus ber Rodtafche guden, und bie gute Frau Schumann machte mich fo feelig, fich ein Blättchen gum Undenfen auszubitten.

So wurde benn die theologische Richtung durch allerlei Bewegungen der Gegenwart aus ihrem Geleise gedrängt. Auch Josef ließ sich nur zu gern vom Augenblicke beherrschen und schwankte mit mir. Bald waren wir in Obernigk, bald in Breslau; immer von goldnen Bergen träumend, mochten sie in-noch so verschiedenen Gebieten lies gen; unferer Kantaffe mar feines ju fern. 2Bun= berschöne Tage, Abende und Rächte burchschwelg= ten wir in ben weiten Walbern; wie benn über= haupt eine reine, ungemischte Lebensfreube für mich nur im Gen iffe ber Natur zu finden geme-Alles, was ich sonst errang; auch was ich für ein bochftes Biel bes Befiges erfannte, und was mich, wenn es mein war, überschwänglich entzudte; nie und nimmer blieb es mein, bag lleberdruß, Reue, Gleichgültigfeit, Giferfucht, 3weifel - wer Teufel mag alle Teufel nennen? - mich gestört batten? Aber unter raufdenben Bäumen, auf Duendel und blubender Saibe gu liegen; ben summenden Bienen, ben emsigen Umei= fen zu laufden; bas Gezwitscher ber fleinen Waldvöglein ju vernehmen; ben Buntspecht an bie Rinden bundertjähriger Fichten flopfen zu boren, bag es weit im Walbe wiederhallt; Die Stadt und bas leben ber Menfchen zu vergeffen; nur bem Walbe und bem Leben ber Thiere fich juguwenden; mit einem Worte, ein Mensch zu wer= ben, wo man aufhört Mensch mit andern Men= fchen zu fenn; und nur Ginem zu geboren, ber vertraut und liebevoll bie Beiligfeit biefes Got= tesdienstes versteht und theilt, - bas ift eine

Freude, welche mir stets neu und jung bleibt, beren ich niemals überdruffig werden fann. Und
wär es vergönnt, so zu sterben, ohne Aerzte,
Betten, Wärterin und Arzeneislaschen; an lauem
Sommerabende; eingesungen vom Schlasliede der Finken, . . das mußte ein schöner Tod sein!

Bei unfern Wanderungen burch Wiefen und Feld, vorzüglich aber wo wir im Walbe lagerten, fam nicht felten bie Befdichte unferer Bergen zur Sprache; und weil Josef, bei all' feiner Unkenntniß im Lande ber Liebe, boch wohl fah und ahnete, daß meine Berbindung mit Karolinen bie innigste unmöglich sein fonnte, und weil ich fühlte, daß er die Richtigfeit biefes Berhältniffes burchschaute, batt' ich auch fein Sehl vor ibm, wie febr ich mir jest, nachbem fie langft ent= schwunden, die schönen Tage zurudwunschte, in benen ich Luifen hatte mein nennen burfen. 3ch fonnte ihren Ramen nicht aussprechen, ohne fogleich in lebhafte Schilberungen ber erften Grafenorter Beit ju gerathen, bie zugleich auch immer wieber Schilberungen von Luisens Anmuth wurden. Bir rebeten uns fo tief in bie Begeisterung binein und Josef nahm so viel Theil baran, und profezeih'te mir fo ficher eine über furz ober lang mir be-III. 8

vorstehende Berköhnung mit ihr, daß ich zulest manchmal glaubte, sie musse nun ohne Weiteres mitten im Walde zu uns treten und sagen: Hier bin ich!

Das geschah nun freilich nicht. Aber etwas Anderes ereignete sich; was eben so gut in meisnen Augen ein Wunder war. — Ist denn für ein Herz von zwanzig Jahren nicht Alles ein Wunder??

Es mag im Anfang bes Monat Juli gewesen sein, als ich an einem schönen Abende den kühnen Entschluß faßte, aus der lauen Sommerlust in die dumpse, düstre Tiese des alten Breslauer Theaters zu steigen und das halbe Duzend eins samer Pilger, die im öden Raume hin und her wanderten, um Einen zu vermehren. Da sagte ein Gründling aus dem Parterre zu mir: Wermag das wunderschöne Mädchen sein, welches in der vis-à-vis-Loge neben Madame Schmelka sixt? Gleichgültig schaut' ich empor — und ersblickte Luisen!

Nun erwartest Du, holbe Leserin, daß ich Dir mit schönften Worten sage, was bei diesem mir wahrlich unerwarteten Unblick in meiner Secle vorgegangen? Ich bin nicht im Stande,

Dir zu bienen. 3ch mußte fabeln. 3ch weiß nicht mehr, was ich empfunben und was ich gebacht? 3d weiß nur noch, bag ich nach Beendigung bes Schauspiels bei Rarolinen fag, und bie eiferfüchs tigen Bebenklichkeiten biefer neugierigen, ungeftilmen Fragerin fo falt zurudwies, als ware Luife Rogée eine mir völlig frembe Person. Es war übrigens ein schauberhafter Abend. Raroline . hatte im Theater, in ber Garberobe, hinter ben Ruliffen gewiß manderlei flüchtige Undeutungen, vielleicht fogar aus Schmelfa's Munbe vernommen, bie ihr ben Argwohn erweckten, bag Quifens Erscheinen in Breslau eine Wirtung auf mich üben werbe. Sie magte nicht, sich entschieben auszusprechen und eben beshalb befam ihr Befen einen lauernben - ich möchte fagen: fagenhaftliftigen Ausbrud, ber fie mahrlich nicht verschönte und in meinen Augen vollfommen unausstehlich machte. Je gurudhaltenber; verlegener ich mich zeigte, befto bohnifder murbe ihre grinfende Freund. lichkeit; und ba ich mich ber Luge nicht länger gewachsen fühlte, fo brach ich plöglich auf, eilte beim, und schrieb ihr alsogleich ein, für ben nächsten Morgen bestimmtes, Absagebriefchen in furgen, lieblosen Worten. Sie foll bei'm Empfange besselben gewüthet haben; — nichts besto weniger war sie balb getröstet und wurde binnen sehr kurzer Zeit die Braut eines Tenoristen, als welche sie, einige Jahre später, in Dresden ges storben ift.

Derselbe Bote, ber ben Scheibungsbrief an Karolinen bestellte, hatte auch ein kleines, sehr kleines Epistelchen im Gasthose zum "goldnen Baum" abzugeben, wo die Königl. Hosschauspie-lerin Luise Rogée aus Berlin auf ihrer Durch-reise nach Grasenort wohnte. Jenes Epistelchen enthielt nichts, als die in zwei Zeilen gesaste Unsfrage, ob ich einen Besuch machen dürse? Worsauf ich die mündliche Antwort empsing: es würde der fremden Mamsell sehr angenohm sein!

Unser Wiedersehen war nicht frei von gegenfeitiger Befangenheit und wir blieben in den Schranken eines förmlichen und abgemessenen Betrazens. Doch gestattete mir Luise, die erst morgen nach Grasenort abreisen konnte, weil Pferd und Wagen, sie zu holen, eben eintressen sollten, sie zu einer Spaziersahrt für den Nachmittag einzuladen. Schmelka's waren durch Theaterpssichten in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, was Schall verhinderte, uns zu begleiten? Der dritte im Bagen war Schall's Freund, mein Gönner, Dr. Löbell (jest Professor der Historie, an der Universität Bonn.) Wir suhren nach Oswis, diesem beliebten Sommerausenthalte der Breslauer, und wandelten dort unter alten Sichen und auf dem heiligen Berge umher, wo Luise als gute kastholische Christin mancherlei Aussorderungen zu frommen Uedungen fand. Löbell ward, wie es sast Jedem geschäh, der in ihre Nähe kam, von Luisens undeschreiblicher Anmuth ergriffen, und trug durch die Heiterkeit seiner Unterhaltung viel dazu bei, die verlegene Bangigkeit, in welcher wir Beide, Luise wie ich, und eigentlich besanden, zu verscheuchen.

Sehr genau weiß ich noch, daß ich viel und lebhaft über eine dramatische Bearbeitung der Jeanne d'Arc von Wegel, die ich ganz fürzlich erst gelesen, sprach, und dieses neue Werk mit dem Schiller'schen nicht immer zum Vortheil des letteren zu vergleichen suchte; worüber Luise, als ächte Schillerianerin, sich sehr gekränkt fühlte, und wo denn Freund Löbell abermals beschwichtigte und vermittelte. Der ganze schöne Nachmittag brachte mich aber ihr wieder näher, und als wir des Abends vor ihrem Gasthause von ihr Abschied

nahmen, erlaubte sie mir am nächsten Morgen früh um 5 Uhr durch's Thor hinaus ihr voranzugehen, mit der Hoffnung, daß wir auf der Landstraße, welche nach Grafenort führt, zusammentreffen würden.

Bu dieser Morgenwanderung war Dr. Löbell natürlich nicht einzuladen, noch weniger Schall, allein aber wollt' ich sie nicht antreten, weil durchaus nicht abzuschen war, wie lange und wie weit ich würde schreiten müssen, bis der nachfolgende Wagen mich einholte. Ich wendete mich also an meinen Josef, den ich noch spät in der Nacht herausklopste und den ich froh bereit sand, mir diesen Freundschaftsdienst zu leisten, durch welche Bereitwilligkeit ich mich eigentlich tief beschämt fühlte, ihn Tages zuvor nicht zu der Oswizer Partie gezogen zu haben.

Reiner, frischer Sommermorgen mit Deinem Jubelsang in ben Lüften, Deinem perlenden Thau, Deiner stärfenden Kühle! Könnt' ich noch einmal Deines Gleichen erleben! — Wir zogen hand in hand einher, von Minute zu Minute fehrten wir ben Blick hinter und: ob der kleine, grüne Wagen schon sichtbar würde? — Erst eine halbe Meile hinter Breslau holte die liebenswürdige

Reisenbe und ein. Josef ftanb vor Staunen regungelos und blieb mitten im halbgelungenen Grufe wie erstarrt vor bem Bagen fteben. war immer ichon, aber wenn fie einen grunen Schleier vorhatte, wie auf ber Reise ftets, und wenn bas blubenbe Roth ihrer Mangen, bas glubende Feuer ihrer Augen burch einen folden leuch= tete, fo glaubte man (befonders mit zwanzig Jab= ren) wirklich gern an eine überirdifche Biffon. Eb' Josef fich noch erholt hatte, faß ich schon ne= ben ihr und ließ meinen armen Freund, während wir glorreich bavon rollten, mitten auf der Chauffee Die eine Stunde bei ihr im Wagen ver= band uns wieder. Wir schieden mit taufend Pla= nen, und bald in Breslau zu feben, und als ich ben treuen Josef, ber mir bei meiner Rückfehr gutmutbig entgegen fam, ansichtig wurde, fount' ich ihm ichon auf hundert Schritt entgegenrufen: Alles in Ordnung, Luise mein.

Er, ber noch feine Ahnung gehabt, daß ich mit Karolinen, und warum und wann ich mit ihr gebrochen, konnte sich anfänglich weder in mich, noch in die Sache finden, doch bei näherer Erwägung der Umstände, hauptfächlich aber bei lebhafter Erinnerung an die verschleierte Erscheis

nung, ging er nach und nach in meine Zustände ein, und billigte vollfommen die der Treue zu Ehren begangene Untreue.

Während nun Luise in Grafenort die reine Bergluft athmete, war ich in Breslau's eben nicht reiner Lust — (die Fenster meines Absteigequartiers öffneten sich nach der "Dhlau", dem süssen Flusse!) — thätig, Gastrollen für Luisen vorzubereiten, was denn auch unter Schalls\*) einflußreicher Mitwirfung glücklich gelang, wir konnten ihr die Bersicherung nach Grafenort sensden, daß ihr erstes Austreten dis zum vierten August sestgesetzt sei. Am zweiten schon traf sie mit ihrer Pflegemutter ein. Ich hatte meine Wohsnung, nachdem dieselbe möglichst erträglich hergesrichtet worden, ihnen eingeräumt, und unterdeß ein kleines, höchst posserlich über einem Thorzwege schwebendes Stübchen, in einem dicht neben

<sup>°)</sup> Schall schrieb ihr nach Grafenort bas Resultat feiner Unterhandlungen, im Namen ber Direktion. In seiner oft wundersamen Ausbrucksweise rebete er sie beginnend: Meine Benerirteste! an. Seine Schriftzuge waren klein und oft unsbeutlich. Da hatten sie in Grasenort "Meine Berwirrteste!" gelesen, und konnten sich gar nicht erklaren, warum Schall Luisen für "verwirrt" halte?

dem Theater gelegenen, schmalen Häuschen bezosgen; an diesen Aufenthalt kann ich nicht denken, ohne immer wieder aus vollem Halse zu lachen: Thüre und Fenster bildeten zwei Wände; die beisden Seitenwände waren so kurz, daß mein Bett mit dem Fuß an die Thür und mit dem Kopse an's Fenster stieß; ein Stuhl, ein kleiner Tisch und ein Koffer hatten neben dem Bette nothbürftigen Raum. In diesem Boudoir überraschten mich eines Morgens zwei reisende Virtuosen, die mir Empsehlungsbriese von Dresden brachten. Ich ließ sie beide auf dem Bett, aus dem ich eitigst sprang, Plat nehmen und machte ihnen im hemde die Honneur's. Und dabei war ich so glücklich und zufrieden!

Es vereinigte sich eben Mancherlei, was mich mit Glück erfüllen konnte. Luisens Anwesenheit und Liebe, die Freundlichkeit, mit der ihre Pflegesmutter mich behandelte, das Entzücken, welches die mir Neuverbundene ringsher verbreitete und in welches Schall am lebhastesten einstimmte; endslich aber ein neuer Autortriumph, den ich noch obenein in Gegenwart meiner holden Gäste seiern durfte.

3ch hatte unter bem Titel "bie Ronigs=

linde" ein Festspiel für den dritten August geschrieben, und dieses kleine Schauspiel fand, theils
durch mancherlei politische Beziehungen, die in
jener Zeit zu wirken vermochten, theils durch die
vortreffliche Darstellung, bei welcher Mosevins,
Schmelka, und das lieblich-ausblühende Talent der
jungen Tochter\*) des Kapellmeister Bieren thätig
waren, einen so lebhaften Beifall, wie er Gelegenheitsstücken dieser Art selten zu Theil wird.
Der kleine Dichterruhm, der fast acht Tage lang
vorhielt, that mir gerade während Luisens Anwesenheit unendlich wohl.

Sie begann am vierten August ihre Gastrollen mit dem "Lottchen" in Kotebue's Versöhnung, und spielte ihr fleines Repertoir: "Amine" — "Bäschen" — "Melitta" — "Lisbeth" — "Su-

<sup>&</sup>quot;) Wilhelmine Bieren, einzige Tochter bes Kompositeurs, betrat am 25. Marz 1819 als Sangerin, und zwar in Bopelsbieu's "chaperon rouge" jum Erstenmale die Bressauer Buhne, gleichen Beruf für Tarstellung wie für Gefang an ben Tag legend. Leider ward sie bald nachher burch eine Heirath, welche bas Glud ihres Lebens nicht begründete, ber so glanzend begonnenen Laufbahn abwendig gemacht. — Mir ist übrigens fein Fall vorgesommen, daß ein erster Debut (und noch dazu ein so schwieriger) ahnlichen Enthussamus hervorgebracht hatte, als zener der Demoiselle Bieren.

fette" - "Rofine" - gludlich burch; nicht ohne genügende Unerfennung, aber vor leeren Banfen. Erft bei ihrem legten Auftritt als "Salome" in "Ifflands Reise gur Stadt" hatte wohlthätiger Regen einige Rulle in die Raffe geschwemmt. Benn aber auch im Allgemeinen meine bolbfelige Gaftin wenig baare Bortheile vom Gaftspiele in Breslau geerndtet, fo batte fie boch fich und ibr Talent sowohl ben tonangebenden Theaterfreun= ben, wie auch ben Direftoren empfohlen und zu einem fünftigen Engagement bereits bie Aussicht eröffnet. Die Theilnahme für sie war aber ba= mals bei ihrem ersten Erscheinen burchaus feine allgemeine; ihr Wesen, sich Gebehrben, ihr Spiel viel zu ichlicht, einfach und ungefünstelt, ihr Rollenfach ein viel zu bescheibenes, um Auffeb'n zu erregen. Ja, batten nicht meine jungen Freunde, von Schall fommanbirt, ein Freiforps im Parterre gebildet, fo wurd' es um Beifallflatichen und obligaten Bervorruf - (biefer Greuel fing eben an auch im Norden gebräuchlich zu werden) manchmal ichlecht ausgesehen haben. Jenes Rorps wirfte jeboch nicht nur im Theater; auch nach Beendigung ber Borftellungen, "wenn die Nacht mit fuger Ruh'" über Breslau bing, wenn auch

ber lette Bierbruder beimgewanft und nur ber Rachtwächter noch lebendig war, zeigten wir uns tbatia. Unfere Guitarren im Urme, verfammelten wir uns bei Schall und zogen bann, Ganger und Nichtfänger, in trauter Mischung um die blubenben Stadtwälle, balb in mehrstimmigen Befängen verschiedensten Inhalts bie raufchende Dber übertonend, - bald um Julius Rochow ge= lagert, ber lieblichen Stimme biefes unferes Freunbes und Gefährten laufchend. Bang fpat, wenn feine Spur bes lebens mehr fich vernehmen ließ, gang fpat, wenn es eigentlich schon fruh war, begaben wir und unter Luifens Fenfter und bann fang Rochow für mich. Ja, er fang fo bezaubernd, daß er größere Wirfung hervorbrachte, als weiland Drobeus. Diefer bat nur Bestien ges gabmt, unfer Julius aber besiegte fogar bie Racht= machter. Denn als biefe vom Polizei : Infpeftor Priefer - (ich weiß es aus beffen eigenem Munde) - befragt wurden, warum fie bie Gtos rung ber nächtlichen Rube bulbeten? erwieberte Einer berfelben: "'s gibt a fu schiene!"

Unfere nächtlichen Sängerzüge, burch Luisens Unwesenheit, und um ihr eine Freude zu machen, zuerst ins Leben gerufen, bauerten auch nach ihrer

Abreise noch lange fort. Manche liebe Nacht haben wir auf den "Bastionen" durchsungen und durchschwärmt, die wieder aufgehende Sonne mit seurigem Gruße empfangend. Ein sich sehr ers gößender und dabei auch uns höchst ergößender Theilnehmer dieser (gewiß durch und zuerst in Anregung gebrachten) musikalischen Matinéen war ein humoristischer Universitätsfreund, mit Namen Junge, irr' ich nicht, aus Greissenderz gebürzig; dem ich, nächst vieler Lust an seinen tollen Scherzen, auch noch die Lust an manchen shakespear'schen Späßen, — die Lust und das Berständniß derselben verdanse.

Ich will hier wieder einmal etwas bekennen. Solch' ein Wort aus dem innersten Herzen, worüber viele Leute ihre verehrten hände über ihrem verehrten Kopfe zusammenschlagen werden.

Junge zitirte häusig einzelne, schlagende Wisund Scherzworte aus Shakespear, brachte dieselben so treffend und natürlich an, daß ich, von ihrer Wirkung auf unsere Zustände wie elektrisurt, mich veranlaßt fühlte, sie nachzulesen, wo sie mir benn ganz anders vorkamen als früher.

Das ift's aber nicht, was ich bekennen wollte; bas wollt' ich nur erzählen; benn bies würde

nur bestätigen, bag mit einundzwanzig Jahren nicht jeder Mensch reif ift, und daß einem jungen Magen gar oft bie berbere Roft in fleinen Biffen porgeschnitten werben muß, wenn er sie verbauen foll. — Rein, was ich bekennen wollte ift: bag ich noch beute, wo mir Riemand bie Reife absprechen wird (benn ich bin fo reif, wie nur ir= gend ein Apfel fein fann, ber brei Monate nach Weihnachten auf Strob liegt), häufig einen Junge brauchen fonnte, und mir einen folden berbeis wünsche, wenn ich eben im Shakespear auf Scherze ftoge, bie mir immer noch feine find, über bie ich aber febr viele pflichtgetreue Berehrer bes gro= Ben Dichters jauchzen bore. 3ch mag mich anftellen wie ich will, über "bie luftigen Beiber" fann ich nicht lachen; und wenn ich auch nichts bagegen einzuwenden wage, bag bie Musikantenfpage in "Romeo und Julie" mit großer Beisbeit hingestellt sind, wo sie steben, beg' ich boch unabanderlich ben Wunsch, fie möchten ein fleines, fleines Bischen spaßhafter fein. Doch hör' ich nun und feb' ich, wie fo viele Perfonen um mich ber, - 3. B. in einem Kreise bei Tieck, - biefe und ähnliche Dinge ,,himmlisch" finden, fo ruft es in meinem Innern: "Ift fein Junge ba?"

Obschon ich befürchte, daß für Manches dieser Art auch mein alter Freund Junge nicht ausreischen durfte. Denn so weit ich mich erinnere, wußte dieser sehr wohl die Spreu vom Waizen zu sondern.

Noch vor Luisens Rückehr nach Berlin wurde mit ihrer Pflegemutter und Schall in Gemeinschaft eine Lustfahrt nach Obernigk unternommen. Mußeten sich doch die "Pflegemütter" kennen lernen! Mußte doch die meinige mit der vielbesprochenen, seit Grafenort stets von mir gepriesenen Rogée, an der bis dahin der französische Name ihr den meisten Respekt eingeslößt hatte, bekannt werden! Mußten doch die andern Obernigker ihren prüssenden Blick auf sie richten! Mußte doch Luise auf den kleinen Hügeln wandern, die um meine Hütte lagen!

In einem fehr engen Wagen, in ben Schall sich eben nur tadurch flemmen konnte, daß er, ben Schlanken spielend, bei'm Einsteigen seinen Bauch über die Schranken bes Fuhrwerks in's Freie hangen und sich dann plöglich mit einer verrätheris

ichen Wendung, burch welche ich natürlich ben Bliden ber Damen für immer entzogen wurde, fallen ließ, rollten wir binaus; ich unter bem boppelten Drude: von Schall's Umfang und von bem trüben Gebanken, welche unerwartete Gelegenbeit zu irgend einem unangenehmen Auftritte meine Mama beute wohl suchen ober finden werde? Aber biefe Befürchtung — (wollte Gott, Schall's Bauch mare eben fo chimarifch gewefen!) - erwies fich als nichtig. Meine Pflegemutter war fo liebenswurdig, wie es febr alten Leuten, wenn fie es fein wollen, fast eben so leicht wird zu erfcheinen, als regierenden Sauptern; benn beiben pflegt man es ichon boch anzurechnen, wenn fie milb und freundlich find. Sie behandelte Quifen wie eine. Tochter ober Enfelin. Schall, ber ohnebin bei ihr in hoben Gnaben ftand, weil er eine altmodische Artigfeit gegen fie forcirte, mußte fie nun gar in bester Laune zu erhalten, und ba un= fer Wein die feinige steigerte, fo ging ber beit're Sommertag beiter vorüber.

Seltsam war, was bei unserer Ankunft sich ereignete. Die alte Mama hatte sich, wie wir vorfuhren, noch nicht aus ihren Nacht = und Morsgenkleibern herausgekrabbelt, konnte bie Damen

noch nicht empfangen, und ich führte bieselben also vorläufig in den Garten, in eine schattige Laube. Dort hatte, unserer so frühen Anfunst nicht gewärtig, der Gärtner sein Wesen getrieben, und namentlich eine Reihe junger Myrthenbäume, die er in Töpfen pflegte und die zu üppig emporgeschossen waren, geordnet, beschnitten und gebunden. So lag nun, als ich mit Luisen in die Laube trat, der Tisch voll schöner frischer Myrthenzweige, die sich, wie von selbst, zu einem Kranze verschlingen ließen.

Dieser Kranz wurde, als Angebenken bes Ta= ges, mit nach Breslau genommen.

Sei es nun bieses blühende omen gewesen, welches eine Verbindung zwischen mir und Luisen zu bezeichnen schien; eine Verbindung, welche ohne meinen Uebertritt zum Theater kaum denkbar; sei es Schall's milde, naturfromme Stimmung; sey es die aus Luisens und ihrer Pflegemutter Munde stets wiederkehrende Anpreisung meines in Grassenort zur vollsten Anschauung gebrachten Schausspielertalentes; kurz und gut, Schall, der eifrigste Gegner meiner Theaterlust, der unerbittliche Bezweisler meines Beruses für diese Lausbahn; er, der Nächte, lange Nächte daran gesest hatte, mir

mit schonungslosen Entwickelungen meiner Unfähigkeit Wunsch und Muth zu entziehen! — er
schlug um, willigte ein, sprach seinen Segen und
trat auf die Seite der Damen; dies Alles, wäh=
rend er mit der Wucht seines Leichnams mich sast
erstickte. Ja, auf dieser dreistündigen Fahrt von
Dbernigk nach Breslau, im dämmernden Halb=
bunkel des schwülen Sommerabends, wurde mein
Schicksal berathen, besprochen, sestzesett. Ich er=
hielt Schall's Erlaubniß: Schauspieler zu werden.

Daß bei Luisens Pflegemutter im Hintergrunde dieses Planes der damit verbundene, uns zu versheirathen, sobald ich nur einigermaßen sesstünde, bereits lauerte, gab sie sich um so weniger Mühe zu verhehlen, als Luise, mit der ihr eigenthümlischen Offenheit, es geradezu aussprach. Es folgeten also diesem wichtigen Abende noch Tage der Beradredung und Besprechung. Bor allen Dingen war es nothwendig, für Luisen in Berlin eine neue Heimath aussindig zu machen. Denn in dem Hause, in welchem sie bis dahin wie ein Kind des Hauses gelebt und mit einem Sohne desselben in Berhältnissen gestanden, die es den Estern und den Kindern ungewiß gemacht hatten, ob er ihr Bruder sein oder ihr Liebhaber werden wolse,

burfte sie jest natürlich nicht bleiben. Mit Bewilligung ihrer mütterlichen Freundin faßte sie
also, den von mir angeregten Entschluß: unmittelbar nach ihrer Ankunft in Berlin sich zu
Bolff's\*) zu begeben und diesen entschieden zu
erklären, daß sie bei ihnen Aufnahme sinden
müsse und ihre Wohnung nicht mehr verlassen
werde. Dann wollte sie (ihres Sieges bei Wolff's
schon im voraus gewiß), sich wieder in ihre frühere Pension wagen, dort die reine Wahrheit verkünden, ihre Sachen völlig zusammenpacken—
und ausziehen.

Daß ein junges, schüchternes Mädchen, auf vierzig Meilen vom Schauplat entfernt, bergleischen Schlachtpläne entwirft und fich bazu muthig

<sup>\*)</sup> Pius Alexander Wolff und seine Frau Amalie standen dem damaligen Generalintendanten der Berliner Hofschausspiele sehr nahe. Graf Brühl hatte sie aus Weimar nach Berlin gezogen, ihnen volle Gelegenheit gegönnt, sich gegen mancherlei Widersprüche durchzukämpsen und sich die Geltung im Gebiete gestiger Macht zu sichern, die beiben gebührte. An Luisen hatten er und sie schon immer liebevollen Theil genommen, ihr Talent fördernd; und die Einübung der "Sappho" von Grillparzer, wo Wolff als Rhamnes, Mad. Wolff als Sappho, Luise als Welitta glänzten, hatte sie einander noch näher gedracht. Darauf gründete sich unser Plan hauptslächlich.

fühlt, so lange ihr Freund an ihrer Scite sitt, ist sehr natürlich. Daß aber dann die Aussützung der Idee nicht nachsteht und Alles, bis auf die Minute, pünktlich ins Werk gesetzt wird, ist in meinen Augen bewundernswürdig. Der erste Brief Luisens, einen Tag nach ihrer Ankunft in Berlin geschrieben, war aus dem Wohnzimmer der Mad. Wolff datirt und meldete mir das glücksliche Gelingen unserer kühnen Entwürfe.

Bon nun an, wie begreiflich, ward Alles, was nicht Borbereitung auf Schauspielerwerben bieß, bei Seite geschoben. Rollen ichreiben und Rol= len lernen mar die Varole. Das fonnte nirgend beffer gebeihen als in Dbernigf, wo ben langen Tag über feine gesellige Störung hemmte und wo Josef sogar stets bereit war: "mich zu überhö= ren!" Schall gab Anweisung und lieh fehlende Bücher. - Josef ging bin und ber. - Wir lebten felige Tage. Durch meine Berbindung mit Luisen und burch beren Anwesenheit batt' ich in seinen Augen eine Bebeutung gewonnen, die ich offenbar früher nicht für ihn gehabt. Es fcmeidelte feiner Gitelfeit, ber Bertraute eines Denichen zu fein, beffen Geliebte von Jung und Allt fo viel gepriesen murbe. Mir aber, bei bem lei-

ber ichon in jungen Jahren Reigung und Abneigung für Unbere mit bem Gefühl eigenen Bobl= behagens und Unbehagens stieg und fant, mir erschien, während ber hoffnungereichen Stimmung, in die mein bevorstebenber Auftritt sammt seinen Borbereitungen mich versette, Alles im rosenfar= benen Lichte; am meiften er, ber lebhaften Theil baran nahm und auf ben Sjeg meines Talentes eben so zuversichtlich rechnete, als ich selbst es nur immer habe thun fonnen. Wir hingen an einan= der wie die Kletten, und wenn ihn die Pflicht nad Breslau rief, murben lange Briefe gewech= felt. Auch weiß ich noch febr genau ben speziel= len Inhalt unserer längsten Gespräche und tau= fend fleiner Begebenheiten, bie um und zwischen uns vorfielen; ja, ich fonnte einzelne Worte giti= ren, an die fich wieder die lebhafteften Erinne= rungen knüpften! - Und boch - fo launenhaft ift mein Gedächtniß, so infonsequent! - boch bin ich trot ftundenlangen Sinnens und Grübelns nicht im Stande, mich zu befinnen, wodurch biefes unauflöslich = fcheinenbe Berhältniß und wie es plöglich getrennt worden sein mag? Ich verliere ben Faben in jenen Tagen, wo wirklich mein erfter Auftritt Statt finden follte, und bin

nicht abgeneigt, anzunehmen, daß Freund Josef sich bei Zeiten won mir zurückgezogen, als ihm (durch Andere) kund geworden, ich würde die Erswartungen nicht erfüllen, die wir beide, ich und er, auf meinen ersten Succeß gesetht hatten. Bielsleicht auch hab' ich in der Aufregung, die der wirklichen Entscheidung voranging, mich kälter gegen ihn gezeigt als es in minder selbstsücktigem Zustande möglich gewesen wäre, und ihn auch erkältet. Wir gingen dann ein Ieder seinen Weg; und der seinige hat ihn zu einem erwünsichten und belohnenden Ziele gesührt. Der meinige — nun wir werden ja mit einander betrachten, wohin er mich brachte?

Am 30ten September 1819 trat Herr Resgierungsrath Hein de als bramaturgischer Mitzbirestor des Breslauer Aftientheaters an die Stelle des Prof. Nhode. Ich wurde durch Schall nach Breslau gerusen und durch ihn dem neuen Bühnenführer vorgestellt. Der Lettere wohnte in der Albrechtsstraße, dem Negierungsgebäude gegenüber, in einem drei Stock hohen Hause, welches sett meines Wissens ein Gasthof ist. Mühsam erreichsten wir, Schall keuchend, ich zitternd, die hoch gelegene Wohnung, wo und der Gesürchtete —

benn ich legte an ben mir Unbefannten ben Daag= fab, welcher mir fur Rhobe gegolten - febr gutig empfing. Raum batten fie, er und Schall, einige halb an mich gerichtete Worte gewechfelt, als jebe Beforgnif aus meiner Seele fcmanb und mein Berg bem neuen Gonner fich öffnete. Mit einem Wohlwollen, wie nur ber altere Bruber seinem jungeren, wenn biefer fich vertraulich bittend an ihn wendet, ce gonnen mag, nahm ber Regierungerath meine Geständniffe entgegen und ebnete mir bie Bahn, bie ich burch unerwartete Sinderniffe gebemmt zu finden mahnte, mit dem berglichsten Zuvorkommen. Schall's Autorität, Die in theatralischen Dingen anzuerkennen jeber Bred = . lauer gewohnt war und bie hier um so wirkfa= mer wurde, weil jeder wußte, daß er fie bis ta= bin gegen meine Bunfche gerichtet, mag wohl bas Meifte bagu beigetragen haben. Aber Beinde ließ mich bies fo wenig fühlen, daß er vielmehr an meiner Perfonlichfeit bas lebhaftefte Intereffe fund gab und in all' unfere Borfchlage einging. Es wurde bemnach beschloffen, bag ich noch im Laufe biefes Jahres - bie genaue Bezeichnung des Tages blieb späteren Bestimmungen vorbe= balten — als Mortimer in Schillers Maria

Stuart auftreten, nachft biefer noch einige anbere Proberollen spielen und nach bem glücklichen Er= folge berfelben (an welchem gar nicht gezweifelt werben durfte!) ein formliches Engagement bei'm Breslauer Theater antreten follte. Je leichter und sicherer bies Alles sich feststellte, besto bebent= licher flieg nun meine Beforgniß, was benn wohl bie Berwandten, Pflegemutter und Bormund an ber Spige, ju bem fühnen Entschluffe fagen und ob sie nicht vielleicht gar gewaltsame Mittel er= greifen wurden, feine Ausführung zu verhindern? Das lettere betreffend, meinte ber Regierungs= rath, hatt' es wohl gute Wege, aber im Allgemeinen sei es ihm boch bochft munschenswerth und muffe naturlich es mir noch mehr fein, mit benen in gutem Einvernehmen zu bleiben, bie mir hienieben die Rächsten waren. Ja, er fnupfte gewiffermaßen bie Erfüllung feiner bereits gege= benen Bufagen an bie Erfüllung biefer Bebin= gung von meiner Scite. Und fo entließ er mich.

Da begann für mich ein neues fremdes Wirsten. Ich mußte, nach D. zurückgefehrt, daran benken und darauf hinarbeiten, meine Pflegemutster nach und nach in die bevorstehenden Ereigsnisse einzuweihen, ohne doch entschieden auszus

fprechen, wie nabe ber Termin bereits gerudt fei, wo fie fich erfüllen follten. 3ch benutte gu biefen Borbereitungestunden biejenigen, wo Ba= ron Riebel seine Nachmittagsbesuche bei ihr zu machen pflegte, gog bann bem guten Bormund ein Tröpfchen Arac mehr als gewöhnlich in fei= nen Raffee und ließ in Gottes Ramen allerlei verfängliche Rebensarten fpielen. Großen Borfoub leiftete mir ber ftete vorgeschobene Lebrfat, baß jest ein Königl. Regierungerath bie Kübrung bes Breslauer Theaters übernehmen werbe, mas benn auch auf mein Aubitorium (wir bebachten wohl alle brei nicht, bag Streit, Rhobe's Borganger, ja auch ichon Regierungsrath gewesen) niemals feine Wirfung verfehlte. Ich fnupfte baran bie feufzende Bemerfung, wie vortheilhaft für einen jungen Dann, ber nun einmal biefe Leibenschaft im Bergen trage, boch wohl eine fo bedeutende Epoche sein und wie ein Golder in= nigst wünschen muffe, eben fest feine Laufbahn beginnen zu burfen. Die Wirfung, welche meine Vorträge auf Mutter und Onfel hervorbrachten, war eine ganglich verschiedene. Der Lettere abnete gar nicht, baf von mir babei bie Rebe fein follte, und ging nur barauf ein, wiederholentlich

ju verfichern, bag er ben Bater bes Brn. Reg. Rath Beinde, einen fehr biebern Mann, wohl gefannt habe. Meine Pflegemutter bingegen wußte vom ersten Augenblice wohin ich wollte und stellte fich in angeborner Schlaubeit, als war' es ihr nicht gang beutlich; nur um mich ficherer zu maden und mich weiter aus meinem Berfted ber= vorzulocken. So mochten wir uns etwa eine Woche lang gegenseitig belauert baben, als fie einmal bes Abends, wo wir nach bem Effen mit einander allein fagen, liftig = lächelnd anbub: wann wirft Du benn bas Erstemal auftreten? - Berr bes Simmels, ich bachte unfer fleines Saus follte über mir zusammenfturgen. - Ru ja, fubr fie fort, als ich erstarrt schwieg, bie Pastorin bat mir's neulich icon erzählt, ihr Sohn bat's gefchrieben, in Breslau wiffen's alle Menfchen, Du bift ja fcon "angeworben!" Und mit biefer Seelenrube erzählte mir biefe Frau, als ein ftabtfundiges, angenommenes Factum, worauf ich fie langfam vorzubereiten seit langen Tagen bebend und peinvoll mich bestrebte ?? Das war die Wirkung eis nes auf andern Begen bis zu ihr gelangten Geruchtes, von bem ich immer angenommen, es werde, wenn es fie übereilt erreiche, fie erfchref-

fend töbten? Das war ber Abicheu, ben fie ftets gegen bie Erreichung meiner beißeften Bunfche gezeigt? Das ber Wiberwillen, ben fie - faft wuthend vor Born - an ben Tag gelegt, wenn ich nur andeutete, wozu ich mich eigentlich beru= fen mahnte? Deshalb batte fie feit langer als fünf Jahren fein Mittel unversucht gelaffen, meine Plane zu freugen und Alles aufgeboten, offenfunbig und beimlich, ja fogar Lugen und Berleum= bungen, um mich abzufchreden ?? War benn bie Belt eine andere geworben? hatte fich irgend et= was ereignet, um ihre Unfichten von Geburt, Fa= milie, Ehre, Religion zu andern? - Reinesmeges! Diefelben Grunde, Die bis babin mit Recht und mit Unrecht ihre Gewalt über fie ausgeübt, bestanden noch, wie sie bis babin bestanden; fie selbst war nicht etwa in den letteren Jahren gei= ftig fcwächer ober milber geworden; im Wegentheil: ibre gunehmende Blindheit batte, wie fie baburch mehr und mehr von ber Außenwelt ab= geleitet und auf ihre eigene Bedankenwelt tonzentrirt wurde, ihrem Befen eine gewiffe Scharfe verlieben. - Und bennoch, mag es enträthfeln wer fann! - bennoch fand fie fich vollfommen rubig in ben Gebanken, ber vor zwei Jahren

ihre lauteste Buth zu erregen vermochte; bennoch äußerte sie keine Silbe mehr von den so oft außgesprochenen Behauptungen, daß ein Komödiant der Hölle verfallen sei und daß kein geschminktes Angesicht den Himmel sehen werde; dennoch war sie jest start genug, mit einem unverkennbaren Humor des Lärmens zu gedenken, den mein Austreten unter den vornehmen Berwandten in Schlessien — näheren wie entsernteren — erregen durfte. Ja, sie übernahm es, dem Bormund mit deutsschen Worten die Wahrheit zu verkünden, um welche ich bis dahin herumgegangen war wie die Kase um den Brei.

Soll ich meine aufrichtige Meinung bekennen über diesen unerklärlichen Wechsel der Gesinnung und Ansicht? Ich könnte höchst poetisch und zum Behagen mancher Leserin behaupten, die alte wunderliche Frau sei durch Luisens Anmuth und siegreiche Huld, die denn auch auf ihr ziemlich vershärtetes Gemüth wirken müssen, umgewandelt und von der Ahnung berührt worden, wo solche Engel heimisch sind, könne nicht die Hölle sein? Wher ich würde lügen, würde mich zieren, wenn ich in diesem Zauber die Lösung suchen wollte. Vielmehr war es der Ueberdruß, den meine Alte

am landleben fand und ber fie munichen, aber glübend wünschen ließ, bieweilen wieder in Bredlau zu fein, wo ihr ftatt gebn bis zwölf Perfo= nen zum Umgang nach ihrer Meinung bie Wahl unter siebenzig Tausenben geboten mar. Breslau zurud! hieß ihre Lofung, obgleich ihr in Obernigk die schonendste Geduld, die ehrenhaftefte Aufmerksamkeit zu Theil ward und nament= lich bas haus bes alten Justigrath Gife, wo man fie ftets liebevoll empfing, ftundlich offen ftand. So lange ich zwischen Stadt und Land ichwebte, wie ein Mal aus ben Schoten in's Waffer und aus dem Waffer in die Schoten ziehend, hatte fie nicht gewagt fich auszusprechen. Jest glaubte fie's zu burfen und bie erfte Bedingung, Die fie an mein Schauspielerwerben fnupfte, war - ein sogenanntes "Absteigequartier" in Breslau, wo fie mehrere Wintermonate zubringen und welches fie auch im Sommer nach Belieben mit Obernigf vertaufden wolle!

Wie unangenehm es mir auch sein mochte, ich konnte nach bem großen, allergrößesten Zuge= ftändnisse, welches mir gemacht worden war, dies verhältnißmäßig kleine doch nicht verweigern.

Berschweigen barf ich nicht, bag bies uner-

wartete Eingeben in meine Absichten von einer Seite ber, wo ich es wohl am Wenigsten batte erwarten burfen, mich unangenehm berührte, fo wunschenswerth, so erfreulich es mir immer fein Seit langen Jahren, wo meine lebhafte Einbildungefraft mich mir felbft fo ungablig oft als Schauspieler bargestellt hatte, war ich gewohnt, an berlei lachenbe Bilber immer ein Nacht = und Schattenftud zu fnupfen, in welchem, von bem Schimmer ber Abendlampe matt beleuchtet, von ben Ballen ihrer Gebetbucher und Abendpostillen umgeben, meine alte Pflegemutter ihr graues Saar raufte und bem verlornen Cohne einen furchtba= ren Fluch nachschrie. Diefes buftre Bild, biefe Bision hatte mich wirflich gurudgehalten, in bie boch aber war es mit weite Belt zu rennen; meinen Theaterträumen innigft verflochten und es fehlte mir jest gar febr, wo Alles fo verständig= profaisch sich wendete und ordnete, daß Mutter= den mich angelegentlichst befragte: wie viel Be= halt mir mein Engagement wohl einbringen werde? In diesem prosaischen Auslaufen einer so poetischreichen, von taufend Wefahren gesteigerten Scheineriftenz, mag es wohl auch feinen Grund gehabt haben, bag bie Buhne mir immer freudlofer gu

werben schien, je näher Tag um Tag mich ibr brachten. Ja, wie nun ber liebe icone Berbit mit feinen bunten Blättern, feinen Morgennebeln, fliegenden Spinngeweben und seinem Bogelfang mich in ben weiten Wald rief, ba wollt' es mir, bem ruftig Wandernben, manchmal faum in ben Sinn, bag ich nächstens vor ber Königin Glifa= beth stehen, vor ber Königin Maria rasen und mir zulett ben Dolch in ben Bufen ftogen muffe; obschon ich biese Rolle, nächst ihr noch ungählige andere, fo fest inne hatte, wie mein Baterunfer. Bielmehr meinte ich, bas habe noch lange Zeit, und hatte ber Spatherbft weilen wollen und burfen, fo wurd' ich gar nichts bagegen gehabt ba= ben, mich wer weiß wie lange noch in seinen Luften und Duften zu ergeben und meine Debuts, nach benen ich schon seit ber Kindheit geschmach= tet, Jahre lang hinausgeschoben zu miffen. Rur wenn es mir einfiel, mich auf meinen meilenlan= gen Bald-Irrläufen einzelner Stellen eingelernter Rollen zu erinnern, diese prüfend herzusagen und mich babei in's Runftfeuer zu brüllen, bag bie Tannen fauseten, bann fam es mohl wieder über mich und ich war mit Leib und Seele bei ber Sache. Ginmal fpielt' ich zwischen ben Grengen

ber Dörfer Leipe, Riemberg und Obernigf, im tiefsten Walbe, ben ganzen Mortimer burch, und warf mich bei ben Schlusworten:

"Maria, Seil'ge bitt' für mich, Und nimm mich zu Dir in Dein himmlisch Leben!"

so angelegentlich auf Gottes von Baumwurzeln durchwachsenen Erdboden hin, daß ich beinah unsfähig geworden wäre, wieder aufzustehen. Wester durch diese noch ähnliche Unterbrechungen wurde übrigens der Bogelfang gestört, und ich bewährte mich auch in diesem Herbste als ein vom Schicksal bevorzugter henker der gesiederten Bassallen.

Je näher das Ende des Oftober heranrückte, besto bedenklicher und absichtlicher wurde das Schweigen sämmtlicher Obernigker, Schaubert und meinen Bormund nicht ausgeschlossen. Daß mein Auftritt mittlerweile für die ersten Tage des Nosvember festgesett worden war, konnte ihnen um so weniger ein Geheimniß geblieben sein, als die alte Geheimeräthin bereits ausgesprochen hatte, sie werde noch vor Ablauf des Oktober ihr Winsterquartier in Breslau beziehen und dann während des Winters sich wohl eben so wenig auf dem Lande blicken lassen, als ich, den "sein Ens

gagement" in der Stadt fest halte. Niemand sprach das Wort "Theater" aus; aller Blide hasteten forschend auf mir und der alten Arnold, boch da sie letztere zufrieden und mit mir einverssanden sahen, so fragten sie auch weiter nicht, wie das zusammenhänge und waren auf ächt Obersnigfer Art lustig und guter Dinge, so oft als es sich thun ließ, voll süßen Weines. Schaubert allein war ernst und gemessen, und wenn auch nicht gerade kalt, doch anders als sonst mit mir. Auf ihn machte unbedenklich mein Vorhaben den unsangenehmsten Eindruck. Aber auch er ging mit teiner Silbe in die Sache ein und ich hütete mich wohl, dazu nur die entsernteste Veranlassung zu geben.

Das Legtemal, wo wir vor meiner und der Mutter Abreise Alle beisammen waren, an einem salten doch schönen Spätherbsttage, wurde der Hedwigsteich gesischt. Ich half, wie stets, wenn ich dabei zugegen, Fische sondern und zählen, und unterzog mich dieser allerdings beschwerlichen Arsbeit mit herkömmlichem Eifer. Bon Wasser übersschwemmt und durchnäßt, von Schlamm besprüßt, sand ich hinter dem großen Tisch, auf den man die Körbe, worin die Fische aus dem Teich hers M.

auf gebracht werben, auszuschütten pflegt, einer neuen Labung harrend, als Papa Schaubert, ber eben jum Frühftud einlub, mir mit einem vollen Glafe gegenüberftanb, ein zweites mir anbietenb. 3ch nahm und wollte forglos und unbefangen mit ihm anftogen, er aber fuchte bies, ich weiß nicht burch welche Wendung, zu verhindern und ließ mich fteben. Es ging mir in biefem Augenblide wie ein Schnitt ber Gebante burche Berg, bag er mir gurne, weil ich Schauspieler murbe! Und biefer Einbruck meiner neuen Lebensrichtung auf einen Mann, welcher bisher unter allen Umftanden und auf jede Beife mein Gönner, Befcuger und Bertheibiger hatte fein wollen, ftimmte meine boben Tone gar febr berab. 3ch fab in jenem Ausweichen bei'm bargebotenen Glaferflange ein bufteres Vorzeichen beffen, was ich von Anbern zu erwarten batte, bie mir bis babin immer freundlich gewesen. Eine bange Wehmuth bemächtigte fich meiner.

Ich weiß selbst nicht mehr, wie und wann ich von Obernigt fort tam? Es muß aber sehr balb nach bem erwähnten Teichsischen geschehen sein, weil ich ein ganzes Faß voll kleiner Goldssichten mit nach Breslau brachte, die ich bann,

nachdem ich die wildplätschernden Tage, und Nächte in meinem (ihnen zu Ehren ungeheizten) 3im= mer beherbergt, mit großer Freigebigkeit an alle mir befreundeten Familien vertheilte; gleichsam als Visiten= und Empfehlungskarten des nächstens zu erwartenden Debütanten.

Auch eine neue Wohnung bezog ich in Bredlau. Der hauptgrund, warum ich die bisberige verließ, mar ein eben fo unangenehmer als fomischer. Es mangelte berfelben ganglich an ei= nem Bufluchtsort, gleich jenem, burch beffen Erwähnung ich, wie mein Berleger mich versichert, im erften Bande fo viele Lefer verlett habe. 3ch will beshalb bier nur flüchtig barüber binwegglei= ten, obwohl mit ichwerem Bergen, weil einer ge= treuen Schilderung all' meiner babin einschlagenben Leiben reiche Ernbte blüben fonnte: vom ersten Tage meines Einzugs an, wo bie Birthin, ein altes, bides, unfauberes Jubenweib mich freundschaftlich einlud, ben Thron zu beftei= gen, ber zwifchen ihrem Rochheerd und bem Lager ihres Dienstmädchens aufgeschlagen prangte, bis jum letten Tage, an welchem ich endlich aus= und abzog; - nur so viel fei mir gestattet zu bemerken, daß ich, so oft und so lange ich von Obernigk aus in Breslau mich aushielt, täglich von jener meiner Wohnung bis in's Universitätsgebäude wanderte — auch wenn kein Kollegium mich anzog — um dort im Schutze der hohen Biadrina zu sinden, was ich in meiner Behaussung außerhalb der Küche, wohin es mir doch nicht zu passen schien, vergedens gesucht hätte. Der Weg von der "grünen Baumbrücke" bis zur Königl. Universität, als regelmäßig gewünschter Morgenweg zwischen der ersten und resp. zweiten Tasse Kassee lohnt schon die Mühe. Schall war mehrsach Willens, eine Brochüre darüber zu schreiben.

Eine so zpnische Burschikosität hätte sich aber für den Darsteller des Mortimer nicht mehr geziemt. Dieser mußte darauf denken, anständig zu wohnen und war nicht wenig froh, eine dem Theater unmittelbar gegenüberliegende, mit allen Bequemlichkeiten versehene Wohnung im Hause des Töpfermeisters und Stadtrath Höhnisch zu sinden; ein braver, redlicher Bürgersmann, dieser Stadtrath! Ich war mit ihm hekannt geworden, wie er mir und den Obernigker Freunden vortreffliche, dauerhafte Desen aus seiner Fabrikgeliesert hatte. Er nahm mich gern auf und

richtete mir die kleine Wohnung behaglich ein; aber daß ich "unter die Komödianten gehen wolle", dazu schüttelte er doch sehr zweiselnd und tadelnd den Kops. Den alten Schlesischen Bürgersitten getreu, hatte er mich, als er für meine Villa Desen seste, oder sesen lies, niemals anders genannt als "gnädiger Herr!" Daß ein solcher nun seinen Gesellen, wenn sie, wie er sich ausdrückte, "Sonntags auf den Gänsestall gingen, Spas vormachen helsen solle," das wollte ihm nicht gefallen. — Und was werden denn Ihre vielen Bermandten sprechen? fügt' er bedenklich fragend hinzu.

Ich kann es dem Andenken meines armen alten Schall nicht ersparen, ich muß es unverhoelen aussprechen: er hatte einen sehr dummen Streich gemacht, als er mich den dümmsten begehen ließ; als er mir erlaubte, in unserer Baterstadt aufzutreten. Der nächste Zweck dabei war, wie ich seiner herzlichen Neigung für mich gern nachrühmen mag, gewiß der, mich unter seiner leitung nachhelsend fortschreiten zu sehen. Wie wenig er für die Erfüllung dieses Zweckes gesthan und warum er seinem Charaster und den Berhältnissen zu Folge auch wirklich nicht mehr

bafür thun konnte, bas läßt sich, ohne allzuweits läuftig zu werben, hier nicht auseinandersenen. Hätt' er aber auch recht viel für meine künstlerische Bildung zu thun vermocht, dieser Bortheil wäre von allen barum und baran hängenden Nachtheilen bennoch überboten worden.

Die gange Stadt fannte mich, wie ich fie. Und als was fannte sie mich? Als einen langen, blaffen, burch bie Strafen fchlenkernben Jungling, ber unendlich viel Dummheiten begangen, nichts Tüchtiges geleistet, sein vorlautes Maul immer fed gebraucht und fich gar viele Feinde gemacht hatte. So fannte mich die Stadt und ich bin fest überzeugt, Niemand in ber Stadt glaubte, baß ich entschiedenes Talent für bie Darftellung befage. 3ch war icon vor meinem Probeauftritt gerichtet. Die vornehme Welt war erbittert und offen gefagt, fie hatte ein Recht, erbittert gu fein - bag ich mir nicht einen anbern Namen gab, als ich entschlossen war, mich auf bie Theateraffichen fegen zu laffen. Früher ichon, in abnlichen Fällen, hatten berlei Umtaufungen, freilich bei Fremben, bie in Breslau wenig befannt maren, Statt gefunden. Bei mir mar' es anbrerfeits eine Lächerlichfeit gewesen, weil boch Jeber-

mann wußte, wer ich war. Die Abelichen aber bielten, daß ich es nicht thun wollte, für eine Frechheit. Damale mar es fast unerhört, bas Wörtlein .. von" auf dem Komödienzettel \*) zu erbliden. Schred und Abiden verbreiteten fic febr balb von Breslau burch's Schlefische Land; wo nur ein Schatten von Bermanbichaft mit un= fern Berwandschaften entdedt werden mochte, bebte man bem Tage entgegen, ber bie fast unglaubliche Runde mahr machen wurde. Aber nicht nur ber Abel, auch die Raufmannschaft, ber Bürgerftand waren gegen mich, und - fpashaft genug - wenn gleich aus gang verschiedenem Befichtes puntte, boch angeregt burch ben nämlichen Beweggrund. Jene verachteten mich, daß ich ben fchlefifchen Abel auf bem Theater entweihen wurde, biese haften mich, weil ich so unglücklich war, von Abel zu fein. Man muß ben Schlesischen,

<sup>\*)</sup> Best ist bas anders. Ich habe neulich bie Affiche einer umherziehenden Truppe in Schlesien gesehen, wo zwei Drittheil des Personales der Aristofratie angehörig, bezeichnet wurden. Diese höchst vornehme Gesellschaft wechselte in ihren Darstellungen, mit benen eines eben anwesenden Affenstheaters — was gewiß zu allerlei tiefsinnigen Betrachtungen Anlag geben konnte.

ben Breslauischen Raftengeift jener Tage - benn ich bin fest überzeugt, beut zu Tage ift Alles anders - gefannt baben! Wer vor fünf und zwanzig Jahren in Landeck ober Warmbrunn als Brunnengaft lebte, wird mich verfteben. entfernt bavon bin ich, ben Abel allein anguflagen. Der reiche Breslauer Raufmann benahm fich gegen ben Burger, ben geringeren Beamteten, ben Runftler, ben Gelehrten mahrlich nicht beffer. Der ganze Zustand war, gelinde zu fagen, ein abscheulicher. Junge Leute ber Gegenwart werden vielleicht Mühe haben, zu begreifen, was ich meine? Manche unter ihnen, ber crème angehörig, werden wohl gar mit frommem Geuf. ger ausrufen: ift es bentbar, bag une bie golbene Zeit fo nahe lag und bennoch schon ent= schwunden ift ? Ja, meine schönen, eleganten, vornehmen und ftolgen Berren, Gie burfen nicht vergeffen, daß eben in jenen Jahren burch bie "schlefische Mauer" (es war allerdings so etwas von dinesischer Mauer babei) eine große Breiche geschoffen wurde, um ben Schnellpoften bes Grn. von Nagler, biefen gewaltigen Borboten ber Gifenbahnen, freien Durchzug zu verschaffen! Seit=

bem hat fich Bieles geanbert. Doch biefe Betrachtungen liegen außer meinem Bereich.

Was mich betrifft, so hatt' ich - mit Ausnahme ber Studenten, zu benen ich noch fo halb und halb gehörte - wie gefagt, die ganze Stadt gegen mich, und in fofern biefelbe von mir wußte, die ganze Proving. Es ergingen auch warnende und brobende Briefe an mich, verschiedener Form, sämmtlich gleichen Inhalts, anonym und unter= zeichnet. Unter ben lettern zeichnete fich einer, von einer Schwester meiner Grogmutter mutterlicher Seite herrührend, befonders aus, und ich fann versichern, bag ich neben fo vielen, burch meine Nachlässigfeit verloren gegangenen Sand= schriften, biefen Brief und meine Beantwortung beffelben, vorzugsweise schmerzlich entbehre. Jene Dame (ich fannte sie nicht perfonlich) war, bevor fie fich in einer fleinen Stadt Schlesiens gleich= fam gur Rube feste, im Berfehr ber großen Belt und im Umgang bober und allerhöchster Perfonen beimisch gewesen, mit Letteren benn auchin fteter Berbindung geblieben. Sie foll ftolg, fcroff, ja bisweilen hart, nicht minder aber auch mit vielen eblen Eigenschaften geziert gewesen fein. Das Schreiben, welches sie an mich erließ, war

für ihren Charafter bochft bezeichnend und wurde, hatt' ich es bewahrt, auch als treffendes Bilb ibrer Beit, ber Beit, bie icon bamale binter uns lag, gewiß jedem Lefer merfwurdig und lebrreich Es lag eine gewiffe Majeftat bes Bornes, eine Burbe bes hochmuthes barin, bie mir in reiferen Jahren Uchtung abgezwungen haben mußte. Bon einem leibenschaftlichen, unerfahrnen Burschen meiner Gattung war benn freilich jene Db= jektivität ber Unfchauung nicht zu erwarten. 3ch erwiederte ihr im Tone eines bummen Jungen. Gern möcht' ich - weil es für meinen bamali= gen Seelenzustand bochft bezeichnend ware - menigftens bies mein Untwortschreiben bier mitthei= len; ich habe mir auch Mühe geben wollen es aus bem fdriftlichen Nachlaffe ber längft Berftorbenen an mich zu bringen; leiber jeboch bat fich ergeben, bag es fammt vielem antern ihrer Papiere bei einer großen Feuersbrunft, welche ib= ren Wohnort beimgefucht, verbrannt ift.

Bon allen Seiten traten meinem Entschlusse Widerspruch, Besorgniß, Tadel entgegen. Auch Schall mußte vielfache Ansechtungen erleiden. Noch wär' es an der Zeit gewesen, umzukehren; noch hätte können das einzige Auskunftsmittel,

welches und zu Gebote ftand, ergriffen werben: Entfernung! Mit einer fleinen Summe verfeben, follt' ich in die Ferne gieben, weit, weit von ber Beimath; ale ein Berr Schulg, Rifcher ober Berner bei irgend einer Bubne mein Unterfommen fuchen und von Proteftion wie von Diggunft gleich unberührt, mich, auf mich felbst gestellt, langfam forbern! Das fiel uns nicht ein; und wenn es mir einfiel, fo tam ich bei Schall nicht bamit auf. Dieser, seitbem er burch Luisen und beren Pflegemutter einmal auf ben Bebanten ge= rathen war, ich fei ein entschiedenes Talent, ließ nicht mehr bavon ab und erwartete, in wohlmei= nenbster Berblenbung, von meinem ersten Auftritt einen vollständigen Sieg über jebe Gegnerschaft. Er übertrieb fich in biefen feinen Soffnungen wie er, bis furg vorber, bie 3weifel an meinem etwaigen Talent übertrieben batte. Mir entging Beibes nicht - aber ich ließ es geben. Mein Leichtsinn war frevelhaft.

Noch ein Ereigniß trug bazu bei, Schall in seinem momentanen Enthusiasmus anzuspannen und ihm völlig die Besonnenheit zu rauben. Es war bies die Ankunft der Catalani. Sage man, was man wolle, eine ähnliche Celebrität

hat es ja doch in Europa sonst nicht gegeben. Die Sängerin der Monarchen rührte auch Bres- lau in seinen innersten Tiefen auf und seitdem Mr. Valabregue einen Empfehlungsbrief bei Schall abgegeben und dieser bei Mad. Angelique Gegenbesuch abgestattet, waren ich und mein De-büt für ihn in den Hintergrund getreten, nichts destoweniger von dem Abglanz umstrahlt, den der Umgang mit ihr auf ihn und Alles warf, was ihm nahe stand. Seine Wonne war zu groß, als daß er am Gelingen meines Debüts hätte zweiseln können.

Am 30ten Oftober gab Angelisa Catalani ihr erstes Conzert in Breslau. Die Eintrittskarten zur "großen Aula" wurden für den sehr bescheis denen Preis von 3 Thirn. in der Buchhandlung des Hrn. W. G. Korn verkauft und ich pries mich wohl sehr glücklich, als ich aus den Hänsben des jungen Herrn Korn ein solches Himsmelszeichen empfing mit den Worten: Eines ist noch für Sie da.

Bor diesem Konzert, bessen Schilberung mir, boss' ich, erlassen sein wird, begab sich ein Aufstritt, ber in all' seiner Unbedeutenheit, für mich und meine zukunftige Stellung doch von der boch=

ften Wichtigkeit wurde und ben ich beshalb um= fländlicher barftellen muß. Ich weiß nicht, was mich abgehalten batte, bei Zeiten in den frub-geoffneten Saal zu geben; als ich eintrat, waren bie weiten, iconen Raume fast bis gur Thure angefüllt. Auf ber für bas Drchester bestimmten Tri= bune hatte fich Alles versammelt, was burch Stand, Amt und Geburt zu bem Bornehmsten gehörte. Es fonnte fein Apfel zur Erbe. 3ch ergögte mich an bem Wogen ber um mich ber ftebenben Menge, an bem Berdruß ber armen festgerammten Frauen, und balf burch allerlei muthwillige Bewegungen die unwillfommene Bewegung vermehren. lich vernehm' ich binter mir flagende Tone, schaue mich um und erblide brei Damen, bie Grafin B. geborene S. mit ihren beiben Tochtern. Die Mutter war eine ftolze Frau, an die ich mich, obgleich früher oft in ihrer Nabe, niemals recht gewagt hatte. Die Töchter, hauptfächlich eine berfelben, Luife, mar ein fanftes, gutes acht fcblefifches Gemuth, und hatte meiner alten Pflege= mutter, als biefe icon längst aus ber eigentlich vornehmen Welt geschieden, fortbauernde Anbang= lichfeit, mir ftete Gulb und Freundlichfeit bewahrt. Diefe brei verlaffenen Frauen im Gedränge fc=

ben und ben Plan zu ihrer Rettung faffen, mar Eines bei mir. Augenblicklich wend' ich mich gu ihnen und biete meine Dienste an. Ihre Berle= genheit ift febr groß. Offenbar fampft ber Bunich, auf einen befferen Plat zu gelangen, in ihnen mit bem allerbinge furchtbaren Gebanken, fich noch in Gefpräche mit einem Menschen einzulaffen, ber nächste Woche als Schauspieler erscheinen wirb, und ber bennoch magen fonnte, ein Wort wie "Tante" fallen zu laffen? In berlei Dingen bin ich niemals blind gewesen und habe für jebe Re= gung biefer Urt febr feine Sublborner und einen sichern Takt. Ich hüte mich also wohl mit ber "Tante" porguruden, sondern fage nur, fo artig als möglich: wenn gnäbige Gräfin fich mir anvertrauen und fich noch einmal über bie Strafe bemühen wollten, fo wurde ich bie Ehre haben, Sie burch bie, an bie Unla ftogenben Bemacher au leiten, und Sie wurden bann von ber anbern Seite auf's Orchester gelangen ?? -

Tiefes Schweigen. Gegenseitiges Anbliden ber brei Damen untereinander. Halbes Wegwensten ben ber Mutter. — Neue Stöße ber Bors und Zurüdbrängenden.

3ch fahre fort: Gerade bort, wo sich jest bie

Thure öffnet. Und neben des Prinzen Biron von Kurland Durchlaucht find noch Stühle leer; da, wo der herr Weihbischof sigt. —

Ich weiß nicht — fagt bie Gräfin — und blickt sehnsüchtig nach den bezeichneten Plägen. — Wenn nun aber "Better Karl" so gut sein will, hebt Komtesse "Luisel" an.

Und bies giebt ben Ausschlag. 3ch reiche meiner Gräfin ben Urm, fclage mich mit ibr burchs Gebränge, bie Töchter hängen fich an bie Enveloppe ber Mutter, wir gewinnen lebend ben Ausgang, ich entringe bem einen Livréebiener ber Catalani brei Billets für meine Damen (bie ber Schlingel fich lange berzugeben weigert, weil er behauptet, er werbe fie auch ohne Zeichen wieder= erfennen), vor bem Portifus find ich meinen Freund, ben Polizei-Inspettor Priefer, biefer breitet seine Fittiche über und und leitet uns burch bas Gebränge ber Rutschen bis zu bem anbern Aufgange; bort empfiehlt er ben aufgestellten Beamteten ben Namen ber Gräfin, wir bringen immer weiter vor, und eh' fie fich's verfeben, fteben Töchter und Mutter im Rreise ebenburtiger Bers ren und Damen, von Kergen und Sternen anges ftrabit. - "Schönften Dant", ruft mir Romteg

"Luifel" nach, bie Thure ichlieft fich vor mir, ich begebe mich wieder in's Gebrange und fage mir, mahrend bes gewaltigen Applauses, ben Un= gelifa erregt und ben ich redlich förbern helfe: heute bist bu zum Lettenmale "Publifum!" würde die Unwahrheit behaupten, wenn ich fagen wollte, daß bas Benehmen ber Gräfin fur ben Augenblick ben geringsten Eindruck auf mich, ge= macht hatte. Jebe andere Empfindung, ober Em= pfindlichkeit verschwand vor dem Enthusiasmus, in welchen bie Erscheinung und ber Befang ber Catalani mich versete. Doch nein, eine Empfin= bung, eine bange Uhnung burchzuckte mich bis= weilen mitten im lautesten Beifallsgebrull, fie ent= fprang aus bem Gedanfen : Binnen feche Tagen wirft bu vor einer folden larmenden Daffe fte= ben, und von ben roben Ausbrüchen ihrer Gunft ober Ungunft wird bein Schicksal abhängen ? Diese Bangigfeit wurde fast zum Schmerz, als bie Sangerin im zweiten Theile die große Arie von Mogart sang, die ich im Figaro so oft gehört, und bie mich also bem Konzertsaale gleichsam entrückte und auf's Theater versette. Es war ein munberlicher Abend, - ich möcht' ihn aber nicht noch einmal burchleben!

Am nächsten Morgen, als ich ihn mit all' fei= nen'Entzückungen noch einmal an mir vorüber= gieben ließ, ging mir auch ein Licht auf über bas, was mir mit ber Gräfin widerfahren. 3ch er= grimmte zuerst gegen mich felbst und meine mich bemuthigende Buvorkommenheit. Dann aber fragt' ich mich, ob ich benn etwas Unberes zu erwarten hätte? Db ich auf ähnliche Dinge und noch viel Schlimmere nicht gefaßt fein mußte? Db man mir benn überhaupt etwas verweigern fonne, was ich nicht fuchen wolle? Und ob es nicht einzig und allein von mir abhinge, mich vor jeder Zu= rudfegung ficher zu ftellen, sobalb ich nur mit Ronfequeng vermiebe, die Möglichkeit berbeigufüh= ren? 3ch nahm mir vor, mit bescheibenem Stolze jeder Begegnung biefer Art auszuweichen, und mich Befannten und Freunden aus früherer Beit, fogar jungeren Genoffen nur bann zu nähern, wenn ihr zuvorfommendes Benehmen mir unzweis beutig zeigen wurde, bag fie es wunschen. Lei= ber hab' ich viele gute Borfage, wie ich fie in ber 3bee faßte, im Leben nicht gehalten. Diesem aber, Gott fei Dant, bin ich treu geblieben, ich babe mich nie und nimmer weder auf = noch vor= gebrängt, und wenn ich mir, was biefen Punft III. 11

anlangt, einen Vorwurf zu machen habe, so könnte nur der es sein, daß ich zu spröde, zu rüchalstend, zu entsagend gewesen bin und Manchen, der es wirklich gut mit mir meinte, in meinem stepstischen Armuthöstolze durch Kälte und undankdares Ausweichen verletzt habe. Doch immer besser in dieser Richtung zu viel zu thun, als in der entgegengesetzen.

Wehe bem Unseligen, dem es erst fühlbar gemacht werden muß, daß er in der Gesellschaft einen Plat erstrebt, den die Gesellschaft ihm zu verweigern geneigt ist.

Um 5. November follt' ich bebütiren. Mein Gönner, der Regierungs-Rath, hatte auf Schall's Borschlag veranlaßt, daß einige Tage vor der wirklichen Theaterprobe eine Nachmittagsprobe, privatim, nur vor einem kleinen Kreise wohlmeinender und berathender Freunde und Freundinnen vor sich gehen sollte, wo ich einige Scenen durchspielte, hauptsächlich um die Hörer prüfen zu lassen, ob ich deutlich und verständlich reden würde? Das lief denn ganz erträglich ab, bis

auf ben Auftritt im vierten Afte, wo Mortimet von Maria's leiblicher Schönheit und ihren Erbenreizen besiegt, einigemale vergeffen zu wollen scheint, bag er ein ibealistischer Schwarmer ift. Diefe Ausbrüche wilber Sinnlichfeit mußten mir mißlingen. Richt etwa weil meine Maria, bie ich bei ben häufig vorangegangenen Zimmerproben im schmutigften Regligee fennen gelernt, nicht im Stande war, mich irgend zu begeistern, fonbern einfach beshalb, weil bie nur einigermaßen erträgliche Darftellung jener Scene ichon eine bochft schwierige Aufgabe für einen vollendet routinirten Schauspieler bleibt, und weil fie fur einen Unfänger nicht etwa noch schwieriger, nein, weil fie ihm folechthin unmöglich ift. Wo muß boch Schall feine Beurtheilungsfraft gelaffen haben? Bar fie gang im Entzuden für bie Catalani un. tergegangen?

An allerici Bemerkungen über mein Spiel fehlt' es nicht, weder in den Privatproben, noch in den wirklichen Theaterrepetionen; weder von Freunden außer der Bühne, noch von Schauspieslern. Aber ich wüßte nicht, daß mir etwas Praktisches zugekommen wäre, was ich hätte in mich aufnehmen und benüßen können!? Auch aus



Schall's Munde nicht. Es waren eben allgemeine, sich zum Theil untereinander widersprechende Besmerkungen, die eigentlich darauf hinausliefen, daß ich, um ihnen zu genügen, ein anderer Mensch hätte werden, eine andere Persönlichkeit hätte anslegen muffen?

Ach, und laufen nicht leider die meisten Theasterkritifen darauf hinaus?

Und ber große Tag erschien. Ich fab ben Bettel fleben, ber meinen Namen trug. 3ch ging bei'm Verfaufsbureau vorüber und vernahm, bag fcon feit geftern feine Loge mehr zu haben war. 3ch fam auf die Sauptprobe und fühlte mich volltommen ficher. Ich blidte Nachmittag vor brei Uhr aus meinem Fenfter auf bie Gaffe, und fab bie Menge, bie fich vor ber noch uneröffneten Eingangspforte brangte und fließ. Dich überfam fo etwas von ben Empfindungen berjenigen. benen bie Benferefnechte Bahn zu machen genothigt find burch Saufen von Buschauern, welche fich eben auch ihrethalben versammelt haben. Ja. je naber bie Stunde rudte, besto binrichtungs. artiger murbe mir um's Berg. Soffnung, Freude, Ungebuld, Selbstvertrauen und Muth entschwans ben eins um's andere und als ich endlich ben

Beg nach ber Garberobe antrat, hatte mir ber Beichtvater an meiner Seite gar nicht übel gethan.

Der Garberobengehülfe Müller, berfelbe, ber jest als wirklicher Garberobier in Breslau angestellt ift, half mich aus einem magern, spießigen Jüngling, in einen wohlproportionirten, mit Sammt ausstaffirten Mortimer verwandeln. Als mein blasses, langes Gesicht durch ein sauber aufgelegtes Schnausbärtchen abgetheilt, und der Raum zwischen Backenknochen und Augen mit frischem Roth hervorgehoben war, sah ich, wie aus den händen eines Zauberers hervorgegangen, so völlig anders aus, daß alle Schauspieler in der Gareberobe ihre beifällige Theilnahme laut werden ließen, und als ich mich vor den Spiegel stellte, gesiel ich mir selbst.

Ueber mein Spiel weiß ich wenig zu fagen. Bie ich es mir in's Gebächtniß zurückzurusen versmag, ist es eben bas eines steifen, ungelenken Ansfängers gewesen, ber einmal bie rechte, einmal bie linke hand erhebt, einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück macht, und mit völlig unausgebildetem, zedes kesten Grundtones ermangelndem Organe seine sicher auswendig gelernte Rolle nicht ohne Feuer, doch aber ohne geistiges Leben hers

fagt. 3ch empfand fogar in mir felbft, wie ichlecht ich es machte und baburch wurd' es natürlich immer Schlechter. Wie fonnt' es andere fein? Um aus einem benfenben und fühlenben Menschen, - wie ich es allerdings war, - auch ein bar= ftellenber zu werben, - wie ich es fein wollte, - ift unumgänglich ein Prozeg im Innern nothwendig, von bem bis jest noch niemand eine genugende Beschreibung zu geben vermochte. Alles, was ich bisher über biefen merfwürdigen Gegenstand las, auch wenn es von Praftifern berrührte, blieb mir unflar und weit hinter bem qu= rud, was ich ahne, aber auch nicht auszubruden vermag. Nur in Lessing fant ich eine Stelle, auf die ich an einem andern Orte bei paffender Gelegenheit wohl einmal fommen werbe, bie nur zu bezeichnen ichien, was ich meine. Bielleicht werd' ich, wenn es mir gelingen follte jene Stelle bes großen Mannes zu fommentiren, etwas Neues und was felten bamit verbunden ift, etwas Bab= res aussprechen, was für bie fogenannte Dramaturgie nicht ohne Intereffe fein burfte. Bier gebort es nicht ber. Sier reicht die Bemerfung bin, daß ich jenes lebendige Behagen, welches mich icon bisweilen bei ben Grafenorter Darftel=

lungen burchftromt, und mich mit bem Bewußtfein einer Schaffenben reproduzirenden Rraft er= füllt batte, auf ben Breslauer Brettern ganglich vermißte, bag ich, weit entfernt bavon, mich auch nur auf einen Augenblick für Mortimer halten gu fonnen, eben fo wenig im Stande war, bie Dit= tel anzuwenden, bie zur Täufdung ber Bufchauer nöthig gewesen waren. Ich fannte fie fehr wohl biefe Mittel, fannte fie aus jahrelangen Unschauungen guter und ichlechter Aufführungen, fannte fie aus eigenen, forgfamen Studien und Ererzitien, ja, was noch mehr ift, ich fab fie vor mir, außer mir, mahrend ich fpielte, fprach, fchrie, rang und mich abqualte; fab fie - und fonnte fie nicht faffen, wie man im bangen Traume Schäte fiebt, die man mit bleiern-fdweren Gliebern nicht zu erreichen vermag. Es war ein Buftand ber nuchternften Rlarbeit. Jebe Spur von Angst war verschwunden, als ich einmal zu fpreden begonnen. 3ch borte, ich vernahm mich felbft. Meine Stimme flang mir hohl und feelenlos. Meine Beine waren mir im Bege, die Arme baumelten mir wie Burfte am Leibe berab. lang' ich zu reben hatte, blieb ich noch gefaßt.

Wenn Maria begann und ich ihr zuhören sollte, war ich völlig rathlos.

Die aufmerksame Stille bes überfüllten Hausses war furchtbar. Sie wirkte narkotisch. Ich befand mich auf Augenblicke, auf halbe Minuten ganz und gar in dem Zustand, der einem kesten Schlase vorangeht und ich würde, — so unglaubslich dies klingen mag — wahrscheinlich auf der Bühne stehend eingeschlasen sein, wenn mich das Stichwort nicht immer wieder erweckt hätte. Densnoch empsing ich schon in dieser ersten Scene eisnen Applaus. Meine voreilige Eitelkeit hatte densselben bereits nach Mortimers römisch-katholischer Uebertrittsrede gehofft, wo er jedoch ausblieb. Dann aber, nach den Worten:

"Und bie Emporung mit gigant'ichem Saupt Durch biefe Friebensinfel ichreiten, fabe Der Brite feine Konigin!"

ließ Shall, bessen Accent ich aus Tausenben hers vorzuhören vermochte, ein theilnehmendes,, Bravo!" vernehmen, welchem allsogleich 300 Universitätssfreunde das ihrige bonnernd nachfolgen ließen. Auch bei'm Abgange fehlte es nicht.

Und bennoch war ich gerichtet. Ich empfand es in meiner Bruft. Ich war kein Schauspieler.

Meine Rolle ging zu Enbe. Mortimer fach fich tob, entfleidete fich - und holtei verließ bas Saus, mabrend bie letten Afte ihren langfamen Beg nahmen. Zuerst begab ich mich zu meiner Pflegemutter, welche ihre Winterherberge ,auf ber hummerei" bereits bezogen, und nun, um 9 Ubr. mit ihrer Bofe in voller Gebetarbeit faf. Ein eigenes Genrebild: Die alte betschwesterliche Frau, arme Bittme eines reichen Baron's, früher Berrin eines großen, glanzenden Sausstandes, fast blind, in dürftiger Umgebung, bei fummerlichem Lampenlicht, von Gebetbuchern und Bibel=Spruch= Raften eingeschloffen; vor ihr ein junger Mann, als Kind zu großem Befig, vornehmer Stellung bestimmt, jest, als ichon verungludter Gautler, sein bleiches Angesicht von halbverwischter Schminke geröthet und eifrig bemuht, ihr ben Glang eines Erfolges zu rühmen, an ben er felbft nicht glaubte! Es war eine garftige, buft're Stunde, eine ber trübften in meinem trüben Leben.

Mochte die Alte noch fo albern erscheinen, bumm war sie nicht. Und bas bewies sie auch hier, wo sie trop meiner lebhaften Schilderung bes lebhaften Beifalls, boch mit scharfem Urtheil

ergriff, was daran unächt schien. Du haft halt bie Stubenten fur Dich, sagte sie.

Als ich meine stille Wohnung fuchte, schien eben ber Borhang nach bem fünften Afte ber un= fäglich langen Tragodie gefallen zu fein, und während ich ben Nachtschlüssel in die Thure bes längst geschlossenen Töpferhauses steden wollte. vernahm ich von gegenüber bas brullenbe Ber= ausrufen, in welchem mein Name beutlich por= flang. Bescheibener Alugheit angemeffen war' es natürlich gewesen, ruhig zu öffnen, unbefummert um bas Gefdrei über bie finft're Stiege zu fchreiten, mich bemuthevoll auf mein Lager zu werfen und jeder eitlen Thorheit zu entsagen. Doch fo vernünftig war ich leiber nicht. Meinen Saus= ichluffel in ber hand, sprang ich quer über bie Strafe, war mit gebn Schritten auf ber Bubne. und fam eben gurecht, um vom Inspizienten, ber. fich nach bem Abendbrote fehnend, mich und Schiller'n verfluchte, hinausgeschoben zu werben. Feier= lichst trat ich vor, eine Rebe zu halten, bie mir ichon feit vielen Jahren auf ben Lippen ichwebte. Als ich beginnen wollte, riefen mehrere Stimmen laut und vernehmlich nach Anschüt, ber als "Lefter" ben Sieg bes Abend bavon getragen.

(Maria Stuart war ichon vor mir mit allen möglichen Triumpfen bedacht und entlaffen morben). Ich erbebte, verlor aber boch bie Kaffung nicht, fondern fab ftarr in's Parterre, in welchem es nun unruhig wurde, und wo verschiedene Rufe pro und contra sich erhoben. In dieser Spannung hört' ich fehr beutlich, wie Baron Reigen= ftein auf Zedlit, ein alter Freund unseres Saufes, in ber Edloge, bicht am Theater, ju feinem Nachbar fagte: Berr Gott, jest fommt ber bitt're Moment! Diese Worte, einer aus meiner Rind= beit mir vertrauten Stimme, ermuthigten mich wieber. 3ch trat noch einen Schritt weiter vor und hielt meine Rebe, in welcher "Unfanger -Nachsicht - Fleiß - Ausbauer - Baterstadt" wie Broden in einer bunnen Brube umberschwammen.

Mein zweites Debüt ging am 11ten Novemsber vor sich, und ich erschien an Einem Abend, als junger Graf, in Körner's "Braut", und als Baron Bern in Schall's "Whistpartie." Dann trat ich noch zweimal als Mortimer auf und wurde sonach, mit einer Wochengage von 8 Athlrn., engagirt; welche Begünstigung nächst dem Wohlswollen des dramaturgischen Direktors wohl haupts

fächlich bem Mangel an jungen, leiblich-verwendsbaren Männern zugeschrieben werden muß. Ich werde am Schlusse bieses Abschnittes eine flüchtige Uebersicht ber Rollen geben, die ich während meines achtmonatlichen Engagement's in Breslau gespielt, und der Kenner mag daraus entnehmen, wie liebevoll der Direktor mit mir umgegangen, wie besorgt dieser menschenfreundliche Gönner für mein Wohl gewesen und geblieben ist, als bereits alle übrigen Menschen mich armen Teufel fallen ließen und aufgaben.

Dies geschah nur zu balb, und leiber, baß ich es sagen muß, Schall war Einer ber Ersten, bie es thaten. Er hatte, wie schon erwähnt, einnige Wochen lang gehofft, in mir solle ein zweizter Fleck ausleben, hatte, um dieser unbegrünsbeten Hoffnung Raum zu machen, nicht nur seine früheren Zweisel gewaltsam niedergefämpst, sonzbern sich auch gegen die Einsprüche Anderer auf die Hinterfüße gesest. Nun war die Wirkung, die mein Austreten gemacht, eine sehr possierliche. Eh' ich austrat, hatten die Leute gesagt: wie ist es möglich, daß dieser ungeschickte, nachlässige und saule Schlankel ein Schauspieler werden kann? Nachdem ich ausgetreten war und den Meisten

burch meinen Vortrag\*) boch gewissermaßen imponirt hatte, sagten sie nun wieder: für einen jungen Mann von Familie, von seiner Bildung und
Erziehung, müßte er doch weit mehr leisten, als
er gethan! — Wie gesagt: mein Urtheil war
schon im Voraus gefällt, und ich hätte viel besser
sein können, es wäre dennoch um nichts milder
ausgefallen. Wäre ich als unbekannter Fremder
gekommen, und erschienen wie ich war, so hätte
man mich ruhig hingenommen, und ich hätte sleis
sig und eifrig meinen Play gefüllt, wie jeder
Undere.

Jest glaubte sich ganz Breslau berechtigt, an mir zu mäfeln und zu spötteln; wer mich erreischen konnte, gab es mir fund; die Mehrzahl wandte sich an Schall, und bieser quälte mich nun, indem er das Kind mit dem Bade verschütztete, in dringenden Ermahnungen, tie Bühne

<sup>&</sup>quot;) Ich hoffe, daß aufmerkame Lefer, die der Schilberung meines ersten Auftrittes Beachtung gonnten, mich nicht für anmaßend halten, wenn ich jett andeute, daß ich gut ges fprochen. — Ich war überhaupt nur schlecht im Vergleiche zu dem, was ich wollte, sollte und — vielleicht konnte. Im Vergleiche zu Vielem, was damals galt und was heute gilt, war ich gar nicht so schlecht, wie ich mich selbst mache. Das weiß ich recht wohl.

wieber zu verlassen, die ich kaum betreten, und auf die er mich gebracht. Welche Martern ich erduldet, wie ich mich zwischen Furcht und Verzweissung, entmuthigt und freudlos umhergeschlasgen, und eben deshalb Alles, was ich viel besser machen können, um so schlechter gemacht habe, das ist nicht zu beschreiben, es ist mit nichts zu vergleichen, als mit dem Schicksaleines "verschlasgenen Hundes", den alle Menschen, sein Herr zuerst, schlagen, stoßen und mit Füßen treten, und der zulest nicht mehr weiß, ob er bellen, springen, heulen, winseln oder beißen soll? Prügel besommt er immer, der arme Hund!

Wenn ich durch die Gassen ging, so glaubt' ich an jedem mir Begegnenden, mocht' ich ihn kennen oder nicht, den Ausbruck höhnischen Spotztes zu gewahren. Befannten aus früherer Zeit sucht' ich sorgfältig auszuweichen, die Meisten vermieden es, sich mir zu nähern. Die Schausspieler waren mir noch die umgänglichsten, wesnigstens lobten Mancher und Manche manches, was mir gelang. Schall behauptete, das sei nur in's Gesicht, hinter'm Nücken wären sie es, die am tollsten schimpften. Leicht möglich. — 3 wei muß ich ausnehmen, die mir stets wohl wollten

und dies stets durch Gefälligkeit und Theilnahme bewiesen. Einer von diesen war Stavinsky, der andere Anschüß. Freund Schmelka zeigte sich wenig als Freund, und wie ich gar in einigen komischen Bersuchen, namentlich als Junker Stauden in dem Clauren'schen "Bogelschießen", die Breslauer einigermaßen für mich gewann, machte mein alter Schmelka, Gott hab' ihn selig, ein schieses Gesicht und spuckte vor Aerger in allen Koulissen herum.

Wer aber ganz unerschütterlich blieb; wen weder die auf mich gerichteten Schmähungen des Publikums, noch Schalls inkonsequenter Zweisel, noch meine eigene Niedergeschlagenheit irre zu machen im Stande waren, das war hein de, unser Dramaturg. Dieser Mann, schon damals von tausend widerstrebenden Geschäften belastet, und oft nicht eines Augenblickes herr, war stets bereit, mich zu empfangen, anzuhören, zu beruhisgen, zu trösten. Niemals bin ich aus seinem Zimmer gegangen, ohne daß er mir die Erfüllung meiner Wünsche, die Gewährung meiner Bitten mit gegeben hätte. Er stand als Direktor nicht allein, er hatte, obgleich ihm die dramaturgische Kührung gebührte, doch mit zwei Kausseuten zu

thun, die als Mitdirektoren für Kasse und Garberobe in Alles hineinreden dursten, und die, als ächte Bertreter Breslauischer Gesinnung mir entschieden abhold waren. Gegen diese wußte der großmüthige Freund mich zu halten und zu schüßen, gegen diese mich in meiner schwankenden Stellung zu sichern. Und nicht ein mal hat er mich auch nur durch eine Silbe ahnen oder empsinden lassen, wie sehr man gegen mich eingenommen, wie schwer es ihm sei, meine Rechte (die sa doch in nichts wurzelten, als in seiner Theilnahme für mein aufrichtiges Streben) wahrzunehmen.

Bu einer Zeit, wo mein Stern am tiefsten gefunken war, wo ich mich sogar auf Schall's dringendes Einreden entschlossen hatte, die Rolle des Mortimer in die Hände eines Herrn Wallbach abzugeben — (eben nur, weil man mich nicht länger darin sehen möchte), — zu einer Zeit, wo kein Mensch nach mir fragte, wo keine Gesellschaft sich mir aufthat, Riemand mich haben wollte, wo selbst meine alte Pflegemutter, wenn ich auf Viertelstunden zu ihr schlich, mir deutlich zu verstehen gab, daß nichts Gutes über mich ihr zu Ohren käme; — zu einer Zeit, wo ich an Berlin und Luisen, an unsere Zufunft gar nicht zu denken

wagte, weil ich mich fcamte vor mir und meinem Unglud, - zu biefer Zeit, am letten Tage bes Jahres 1819, empfing ich eine Ginlabung, ben Abend bei Beinde zuzubringen. 3d fürchtete, dies werde eine direftorialische Abfütterung ber Theaterheerde fein, wie bergleichen bei den birigirenden Raufherren quartaliter Mobe maren und wie ich biefeiben bort bereits refusirt hatte. Bei'm Dramaturgen ware bies nicht ausführbar gewefen - und ich entschloß mich zu geben. Wen aber fand ich? Einen großen belebten Kreis beben= tender und geistreicher Personen, gemischt mit ben Berwandten ber Familie - und vom gangen Theater Niemand, außer mir. Es war als ob ber Mann, ber mir biefe Auszeichnung erwies, hätte fagen wollen: feht Freunde! ich habe feinen Schauspieler eingeladen, feinen, auch unfere beften nicht! Sie geboren nicht zu meinem gefelli= gen Umgang. Aber biefen armen, verlaffenen, aufgegebenen Anfanger, ibn, ben eine gange Stadt verleugnet und verdammt, ibn, ben Jeber tabelt, ben ich weiter nicht fenne als in seiner fcmarmerischen Reigung für's Theater, ber mir wie ein traumendes Rind in bie Bande lief und fich willenlos meiner Führung mit findlichem Bertrauen

bingab. - ibn bab' ich beute bierber fommen laffen, bamit er bei'm letten Glodenschlage biefes für ihn fo traurig binabfintenben Jabres nicht allein fei, bamit er, wenn ich ihm bie Sand reis den und mit ihm anstoßen werbe, einen neuen Athemzug mage und getröftet in's and're Jahr trete! — Anfänglich fühlt' ich mich trop aller Freundlichkeit bes Wirthes febr verlaffen, und gog mich in ein leeres Gemach, wo ich in einen Winfel gerudt, bitterlich weinte, mehr aus Danfbarfeit und Rübrung, als aus Wehmuth, obwobl auch biefe nicht fehlte. Da trat ein Mann zu mir, alter als ich, aber auch noch jung, sprach mich freundlich an und fagte manch' tröftendes Wort. Seine Sprache flang weich und fanft. 3ch fühlte mich lebhaft zu ihm gezogen. Wir un= terhielten uns febr lange, während in ben andern Räumen gefellige Spiele lärmten. Als wir gur Gefellichaft zurudfehrten, bat ich um meines neuen Freundes Namen. - Es war Josef Freiberr von Cichenborff \*).

-

<sup>\*)</sup> Eichendorff mar furglich erft bei ber Breslauer Regierung angestellt worden; sein Roman "Ahnung und Gegens wart" schon erschienen.

Mit dem neuen Jahre begann Schall's "Neue Breslauer Zeitung". Er hatte durch mannichs sache Umtriebe, durch Koreff's Berwendung und Hardenberg's Huld die Konzession erhalten, welche der unpraktische, keinem Geschäfte gewachsene Freund leider nicht auszubeuten wußte. Ihm ward, so lang' er dafür thätig blieb, immer nur Eselssutter für Pferdearbeit zu Theil.

Als bie Zeitung begann — Mitrebafteur war im erften Jahre unfer ichon oben mehrmals er= wähnter Freund Dr. Löbell - gab fie, wie Alles, was in Breslau öffentlich auftritt, zu den bef= tigsten Partheiungen Anlag. Schall batte nicht wenig auf ben Theaterartifel gerechnet, welchen bie Schlesische Zeitung bamals nicht gab und burch den er diese seine alt begründete Rebenbuhlerin ju überflügeln, und gunftig für fein Inftitut zu wirfen boffte. Gerade baburch verbarb er fich Bieles. Schall verstand burchaus nicht, vor ei= nem gemischten Publifum über's Theater zu reben. Bald wollt' er gründlich = gelehrt fein, und wurde pedantisch und langweilig; bald wollt' er scharf fein und wurde perfonlich; bann wollt' er wißig fein und bann gelang es ihm nicht, und er wurde grob. Geine Theaterberichte hatten

feine Saltung im Einzelnen, und feine Farbe im Allgemeinen. Niemand litt mehr barunter als ich. Die Schaufpieler - (Unfchug immer ausgenommen, benn biefer wohl wiffend, was er Schall's auregendem und belehrendem Umgange verdanfte, blieb ihm unveränderlich tren und befaß redlichen Kunfteifer genug, um auch über leichte Empfindlichkeiten binwegzufommen), - bie baufig burch Schall's Auffäge fich gefrantt fühlten, oft mit Recht, waren gewöhnt, mich als fein Un= bangfel zu betrachten, und gaben mir in ben Proben und im Unfleidezimmer nicht felten ju ver= fteben, bag ich Theil an biesen Kritifen batte. Den hatt' ich allerdings, aber auf eine Beife, bie feinen Borwurf verbiente, und bic, wenn folche Menfchen im Stande waren, unbefangen ju beobachten, mir nur Achtung batte guzieben 3d murbe ftete rudfichtelos getabelt. Schall pflegte mir feine Auffäge über's Theater zu biftiren. Säufig hab' ich ba mahrend bes Schreibens barte Ausbrudte gemilbert, wenn fie Undern, - niemals wenn fie mir galten. Bebulbig wie ein Lamm, bas man gur Schlachtbank führt, schrieb ich nieder, was gegen mich ge= richtet war. Diefer bulbenbe Gehorfam ging febr

-

weit. In einer feiner erften nummern befprach Schall bas Rogebuesche Luftspiel "Berlegenheit und Lift", in welchem mir ein junger Berr von Biefel zugefallen war; was man in ber Theater= sprache einen "Bonvivant" nennt. So weit ich mich noch auf bies längstvergeffene Stud befinnen fann, ift fein Sauptinhalt: ben jungen Burichen, ber allerlei luftige Streiche macht, gur Drb= nung zurudzuführen? 3ch hatte befagten Elegant febr unelegant, in einem gar nicht modernen Unquae gespielt. Darüber biftirte mir Schall bie bitterften Borwurfe in die Feder, feste auseinanber, daß ein junger Schauspieler fich folche Ber= nachläffigung feiner Toilette nicht erlauben burfe, und ichloß ben Bericht mit ben von mir religieusement niedergeschriebenen Worten: und fo bef're er, nächst feinem leichtfertigen Lebenswandel, auch feine Garberobe. - Diefes er, welches natürlich auf ben Rarl (wie er auch im Stude beißt) gemungt war, bezogen mehrere meiner Berwand= ten in der Proping auf den Karl außer der Bühne, und meine Stiefmutter, eine eben fo verftanbige als ebelgefinnte Frau, bie niemals aufgebort batte, mir ihre Gulb und Liebe ju gon=

nen, richtete wegen bieses Migverständniffes einen besorgten Brief an mich.

In biesem Genre waren Schall's Kritifen unbefonnen, flüchtig, verlegend. 3ch glaube, um ein guter Rezensent zu werben, war Schall eine zu entschieden geborene Künftlernatur, und er mußte, batte feine monftrofe Erfcheinung ben ibm bargebotenen Wirfungsfreis nicht gar zu fehr be= fdrantt, ein großer Schauspieler geworben fein. Bas bie Besten unter Bredlau's Rünftlern, und Breslau's altes Theater barf fich einer langen Reibe von Ramen rühmen, welchen biefe Bezeichnung gebührte, - was biefe Beften, De= prient oben an, Bestes gaben, bas war in Schall's Stube empfangen, gefordert und gepflegt worden. Er felbst fühlte fich Runftler genug, um ben Runftler zu befeelen. Für ben Anfänger fand er zu boch und es fehlte ibm bie Fähigfeit, fich berabgulaffen. Go auch blieben feine Unfpruche an mich, für ben Grad meiner Reproduftionsfähig= feit zu boch und manchmal verstand ich ihn gar nicht. Erft in reiferen Jahren, die Befprache mit ihm mir zurückrufend, hab' ich begriffen, was er gemeint und gewollt.

Wodurch er jedoch segensreich auf mich ge=

wirft, wofür ich ibm bis gu meinem letten Augenblide bankbar fein werbe, wobei ich fehr viel gelernt, - bas find feine Bortrage größerer bra= matischer Meisterwerte gewesen. Oftmals fanden fich, immer an einem Operntage, Anschus und Stavinsty mit ihren Frauen in meinem fleinen Junggesellen-Stubchen ein, und ba las uns Schall irgend ein großes Schauspiel vor. Und feine lispelnbe Bunge lofete fich, aus ber unformlichen Fleischmasse brangen reine, fraftige Tone, bas Iupferige Barbolf's-Gesicht schien sich zu verklären und die fleinen Augen glänzten in erwär= menbem Feuer. Man hat mich in Wien (und an andern Orten) febr gelobt und beflaticht, als ich Shafespeare's Coriolanus öffentlich vortrug. Wie oft war ich versucht, auszurufen: Was ich zu geben vermag, ist nur ein schwacher Rachball von Schall's Meisterschaft. Die Scenen, wo Coriolan ben Burgern ihre Stimmen abtrogt, und trog feines Tropes fich immer noch zu erniedrigen meint, weil er ber ihm verhaßten Form genugen foll, - mag Shafespeare sie gebichtet haben, Schall bat fie noch einmal geschaffen. Ich rufe Unschüß als Zeugen auf! Er lebt, er wirft noch! Er foll's bestätigen:

"Man hat ihn auch gelehrt, was malen fei, Er darf ein Bort auch in ber Sache reben!"

Wie schlecht es mir auch in meiner neuen Laufbahn erging; - ober beffer gesagt: wie nie= bergebeugt ich mich fühlte, gang und gar ließ sich ber Tenfel ber Eitelfeit in meinem Innern boch nicht abtöbten. Und ich will mir nicht Unrecht thun. Es war nicht blod leere Eitelfeit, es war auch ein begründetes Gelbstgefühl, welches mir in helleren Stunden zurief, fo schlecht als fie bich machen wollen, bift bu nicht, und mogen fie Alle bagegen schreien, bu wirft boch noch einmal ein guter Schaufpieler werben. In einer biefer bel= leren Stunden, Die ich benn auch gewöhnlich erwählte, um an Quifen nach Berlin gn fcreiben, faßt' ich einmal ben Entschluß, mich ,als Mortimer" abfonterfeien gu laffen und mich Luifen im Bilbe zu übersenden. Siegert, ber Bruder bes Trachenberger Kanzelredners, der vortreffliche Maler, mit dem ich durch biefe Sigungen näher befannt wurde, um mich fpaterbin feiner bauernben Freundschaft zu rühmen, idealisirte mich in

Del und es trat ein Mortimer die Reise nach der Königsstadt an, der wirklich schön — und den= noch ähnlich war. Die gute Luise schrieb mir in ihrer holden Naivetät, sie hätte gar nicht gewußt, daß ihr Geliebter so hübsch sei. Armes Kind! Kanntest Du die Portrait=Maler nicht?

Schall mar wuthend über bas Bilb; ober vielmehr über meine Prätenfion, mich fo malen Dies veranlaßte einen unferer barte= ften Rampfe. 3ch batte bergleichen überhaupt täglich zu bestehen, einmal mehr, einmal minder beftig. Seitbem ich Schauspieler geworben, batt' ich mich bei Schall in die Rost gegeben, - ras beißt: ich bezahlte fo ziemlich, was ich und er affen; - benn in Gelbangelegenheiten hatte Schall ein weites Gewiffen. Gewöhnlich Schickt' er feine Aufwärterin, - wer hat in ben Jahren von 1818 bis 22 mit Schall gelebt und biefe nicht gefannt? Bem flingt fein Donnerruf: "Frau Liebelten!" nicht beut' noch in ben Ohren? - bes Morgens ju mir, "um ein paar Thaler!" - Gab ich fie nicht, so batten wir fein Diner. Seitbem bie neue Zeitung in Gang war, fpeifete Löbell öfters mit und. Löbell, obgleich auch nichts weniger als erbaut von meinen theatralischen Leiftungen, sprach

fich boch milber aus wie Schall und ließ fur fich und für mich immer noch eine hinterthur offen. Schall aber fannte gar fein Erbarmen und ichien in bem Dage barter gegen mich zu werben, wie ibm bie Leute in ber Stadt zu boren gaben, er sei Schuld an Allem. Das waren oft traurige Mablzeiten. Nicht felten bin ich mit bem festen Borfage, Schall's Bimmer nicht mehr zu betreten, von ihm gegangen. Aber am andern Tage fand ich mich boch zur bestimmten Stunde punttlich ein, als ob ich nicht leben fonnte, ohne von ihm gemighandelt zu werden. Er felbft ging bamals febr felten in's Theater; um mich zu feben ichon gar nicht. Die Berdammungsurtheile über mich ließ er sich burch Andere bringen, und unterzeichnete bann bie aus allerlei Gerebe gufammengeftellten Theaternotizen mit einer Chiffre, Die "Berein Breslauer Theater = Freunde" bedeutete und allerdings Mancherlei Unbegründetes verburgen Auf diesem Wege ging auch bie Freundwollte. schaft, welche anfänglich zwischen ihm und unferm bramaturgischen Direttor geherrscht, aus Migverftanbniffen und Empfindlichfeiten fehr balb in ausgesprochene Trennung und Gegnerschaft über, wobei Schall meiner Meinung nach boppelt Un= recht hatte, hauptfächlich beshalb, weil ihm zu= nächst die Verpflichtung gegeben war, seine Un= fichten und Borfchläge mundlich fund zu thun, bevor er fie in Form bitt'rer Ruge vor bas ge= mischte Zeitungepublifum brachte. Ich entfinne mich eines Morgenbilletchens, in welchem unfer Dramaturg Schall's Theaterberichte für unwahr und fein Metier fur ehrlos erflärte. Bon biefem Augenblick schien meine Eristenz, Die ja boch zwi= iden zwei fo erbitterten Gegnern fich bin= und berbewegen mußte, fehr bedenklich. Und fie ware unmöglich geworben, hätte Beinde fich benommen wie Schall. Aber biefer eble Mann, wohl wif= send, in welcher geistigen Abhängigkeit sein Feind mich hielt, und wie ich so fest an ihn gebunden war, ließ nicht ab mir Gntes zu erweisen und mich zu behandeln als ware Schall mir ein Frember. Stete vermied er es, in meiner Gegenwart seinem Grolle Luft zu machen und wenn ich tam, ihn bei einer neuen Bertheilung um eine mir zu= sagende Rolle zu bitten, so erfüllte er, war es nur irgend möglich, diefen Wunfch, ob er gleich annehmen burfte, bag Schall ihn erregt batte.

Bon benen, aus beren Munde Schall nachbeilige und fpottelnde Bemerfungen über mein Theatertreiben empfing, mar ber oben ichon ge= nannte Theatermaler Arrigoni, Giner ber Bedeutendsten. Ich glaube nicht, daß er mich perfonlich gehaft und beshalb feinen gerechten Tabel übertrieben habe, aber feine Reigung, über anbere Menschen Wige zu machen, hielt gleichen Schritt mit feinem Talente bafur, und gewiß hat es meinen redlich gemeinten Bemühungen an Stoff für ironische Kritit gemangelt. mich war berselbe Mann immer sehr freundlich, lobte mohl auch, was er von mir gefehn, wenn ich es ihm burch angftliche Fragen nabe legte, mich zu loben; - wie bas benn in ber Theaterwelt immer fo gewefen ift und immer fo bleiben wird. — Aber nicht nur in ber Theatermelt! -

Zwei Männer, die zwar durchaus verschieden durch Bildung, Lebensweise, Lebensrichtung und Charafter, in Breslau dennoch stets neben = und miteinander genannt wurden, wo es unerbittliches Urtheil, schaffe, vernichtende Worte galt, Beide mit Schall in stetem Berkehr, Beide von mir gefürchtet und (jeder in seiner Gattung) verehrt zusgleich, Beide waren mir, recht im Gegensaße zu ihrem sonstigen Wesen, zugethan. Ich meine den

Juftigfommiffarius Stodel, und ben Ranglei= Direftor Balther. Stodel war ein fraftiges Benie, Balther ein frankelnder humorift; Stodel ein fühnes Bild von Jean Paul gebichtet, Balther, eine Figur von Boltaire verfertigt; ber Gine feurig, leidenschaftlich, grob; ber Undere gemeffen, zierlich, falt; Stöckel begeistert für Alles, was ihn entzudte, unerbittlich gegen Alles, was ihm ichlecht erschien, Walther ffeptisch, an Allem zweifelnb, selten lachend, niemals gerührt. Beide baften fich fo innig, daß fie fich liebten. Walther zog fich vor Stöckel gurud, weil er beffen geiftige und gemuthliche Ueberlegenheit scheute; Stodel's 2n= gesicht war in Wonne verklärt, wenn er mit Walther zusammentraf, benn er hoffte irgend eine Bosheit zu horen. Gin furzes Geschichtden mag genügen, Walthers Manier zu bezeichnen. einem ichonen Sonntagsabende, wo gang Breslau in's Freie ging und Niemand an's Theater bachte, fant ich in mußiger Plauberei neben bem mußigen Raffirer. Balther trat ein, nabete mit tiefer Berbeugung und fragte febr bemuthig, indem er Gelb aus ber Tafche nahm: herr Raffirer, fann ich wohl noch ein Zeichen befommen? Bu Be= fehl, herr Kangleidireftor! rief jener, und schob ihm eine Einlaffarte hin. Also ist noch Plag? fragte Walther. Ach Gott, hub der Kassirer an, es ist noch kein Mensch im Parterre. Nun, entsgegnete W. sehr entschieden, so will ich auch nicht der einzige Esel sein, der hineingeht, stedte sein Geld wieder ein und entfernte sich raschen Schrittes.

Walther liebte die Musik wie einen Sinnenstigel, wie eine Näscherei, und war überhaupt, was man seinem ernsten, geistreichen Gesicht kaum abgemerkt, ein Sklave ber Wollust.

Stöckel liebte die Musik nicht, denn das wäre zu wenig gesagt, er lebte in ihr und sie in ihm. Er hatte keinen musikalischen Unterricht empfangen, er kannte, scheint mir, die Roten nicht. Doch war er im Stande stundenlang auf dem Klavier zu kantasiren, und das hörte sich an wie Träume eines Meisters. (Ich werde bei der Schilderung späterer Jahre noch öfter auf ihn zurücksommen.) Wie er in Allem, was Kunst heißt, ein Rigorist war, so auch in seinem musikalischen Urtheile. Rossini war ihm ein Gräuel und nur weil Biesrey den Rossini con amore auf Breslau's Bretter brachte, haßte er diesen unsern thätigen Kapells

meister \*). Er machte folgendes Silbenrathfel auf Bieren's Namen:

Das Erfte trinft man, bas Zweite ift man, Das Bange vergift man.

Schade, daß ich so viele seiner gereimten und ungereimten Wigworte, weil sie Personen trafen, die noch leben, oder Verhältnisse, die noch bestehen, nicht mittheilen darf. Mir, wie gesagt, war

Wem fällt babei nicht ber berühmte Weinkenner ein, ber mit verbundenen Augen rothen und weißen Wein nicht zu unterscheiben vermochte?

<sup>\*)</sup> Bieren rachte fich einft auf eine feine Beife an ihm; ich ergable bas, inbem es jugleich eine Warnung fur ftrenge Rritifer fein fann. In Breslau war Roffini's "Italienerin" gegeben worben, und man hatte, weil bie Gortita ber 3fas bella bekanntlich wenig wirffam ift, an biefem Plate ein ans beres Dinfifftud eingelegt. Rach ber Aufführung befragte Bieren feinen Antagoniften, ob er benn nicht in biefem Berte ben Melobienreichthum Roffini's und bie Frifche ber Erfindung bewundere? Reinesweges, entgegnete G., es ift Sound, wie Alles, was von ihm fommt. Aber bie Auftritts-Arie ber Ifabella? fragte Bieren weiter, bie bacht' ich boch, mare icon? Die ift gerabe bas Niebertrachtigfte in ber gangen Oper, war bie Antwort. — Jest nahm Bieren bie fauber abgefchriebene Bartitur berfelben aus ber Safche, und überreichte fie: - Ge war eine altere Arie von Mojart.

er gutig. Zwar hielt er mich, die Theatromanie anlangend, fo zu fagen für verrüdt; aber fobalb mir, namentlich im Romischen, etwas gelang, war er ber Erfte, bas lobend anzuerfennen und es befonders bei Schall recht bervorzuheben. Ich hatte mir feine Liebe burch mein Benehmen bei einem Wortzwift errungen, ber mir noch fehr beutlich im Gedächtniß lebt. Stöckel prablte bisweilen mit einem Jubenhaß, wie er feiner ursprünglich guten Natur und feiner noblen Liberalität eigentlich fern liegen mußte; es war mehr ein Resultat bes Aftenlebens und ber Prozesse, in benen ber Abvofat manchen jubifden Bucherer fennen lernen. Wenn es ihn überfam, fo schimpft' er in's Wefen binein. Dies geschah' eines Abends im Sause feines Rollegen Meyer, und nachdem er einige Tropfen Galle auf bie löbliche Jubenschaft Breslau's im Allgemeinen gesprütt, leert' er bas volle Maas über unfern Freund Löbell in's Besondere. 3d nahm, wie begreiflich bie Partie bes von mir geehrten, febr gelehrten Mannes, - ber übrigens längst getauft mar, - und anstatt, wie es mir sonst leider nur gar ju oft begegnet, heftig, bitter und verlegend zu werden, blieb ich in ruhiger Faffung, fo bag ich ben mir hundertfach überlegenen

Gegner durch meine Ruhe besiegte, ohne ihn zu erzürnen. Er lobte mein Benehmen am andern Tage selbst, und sagte: Sie haben gestern gereset, als ob Sie schon einen Bart hätten. In diese Form pflegte er häusig sein Lob zu kleiden, wenn er andeuten wollte, daß der Jugend etwas geslungen sei. Bei Gelegenheit meines kleinen, oft gegebenen Versspieles "die Farben", wiedersholte er auch die Worte: das Stück ist so gut, als ob Sie einen Bart hätten, und in Beziehung aus meine poetischen Versuche improvisürte er einmal:

"Es geht ihm ohngefähr, Wie es bem Shakespear' ging: Ein schwacher Schauspieler, Ein guter Dichterling!"

worüber Schall fo lachte, daß wir vermeinten, der bide Bauch muffe zerplagen.

Walther nahm mein Theatertreiben von einer ganz anderen Seite. Ihm, der sich in einer Subsalternen-Laufbahn langsam emporgearbeitet, war als ächtem Breslauer, aus der Zeit vor Jena, ein gewisser Respekt für Schlessiche Familiennamen geblieben, und er sah in mir, mochte seinem scharfen Berstande der ganze Holtei noch so dürf-

tig erscheinen, unveränderlich ben Berwandten mancher vornehmen Leute. Richt felten, wenn wir und begegneten und er an meinem Urme burch bie Straffen ichlenberte, fagt' er balb flufternd in feiner burch Wörter und Schriftzeichen burchaus nicht wiederzugebenden Manier: nun, mein por= trefflicher junger Ebelmann, wie lange wird es Ihnen benn noch behagen, fich unter bem verfluch= ten Gefindel umbergutreiben und fich fo tief ber= abzulaffen, bag Sie ben dummen Breslauern Romöbie vorsvielen? Wenn ich barauf entgegnete: Lieber herr Kangleibirektor, ich will ja Schauspieler bleiben! so brach er in ein höhnisches Gelächter aus und rief: Sie belieben mit Ihrem unterthänigen Anechte ju icherzen; nein, bas ift nicht benkbar! Sie werben eines Tages hintreten und fagen: Infames "Gepowel" (Schlefifch, für: Pobel!) jest ift's genug; nun hab' ich meinen Willen gehabt, und ich bin wieder ein edler Ravalier! — Man wußte bei solchen Erklamationen nie, ob er im Spag ober im Ernfte rebete. 36 möchte ibn, feine ariftofratifchen Meugerungen betreffend, ben umgefehrten Maltig (ich meine ben ju Dresben verstorbenen Theaterschriftsteller und Demagogen, mit bem Walther auch in ber Er-

scheinung einige Aehnlichkeit besaß, nur baß er sich sauberer hielt als Dt.) nennen. Denn wie jener im Bergen gang Aristofrat war, und ben Demagogen nach Außen kehrte, so war und wurde Walther scheinbar ein Aristofrat, weil er inmen= big ein kleiner Robespierre war. Ich mag mich nicht beutlicher erflären, bies Thema gebort nicht vor meine Feber, - und, wie man in Desterreich fagt: "Sand von ber Butten, 's fein Beinbeerle b'rin!" - Als ich mabrent ber Breslauer Revolution (vom Jahre 1817), über die ich aus guten Grunden in biefem Buche geschwiegen, mit Balther fpat in ber Nacht vom Abendeffen beimfebrend, an ben Strafeneden Ranonen aufgefabren fah und ihn barauf aufmertfam machte, fnieete er mitten auf bem Damme nieber und rief mit aufgehobenen Banden: Gott fei Dant, bag meines herrn und Königs Stellvertreter endlich ein= mal Ernst machen gegen biese infame Ranaille! -

Die Todesart beiber merkwürdiger Männer ift eben so merkwürdig, als sie selbst waren. Stöckel wurde durch einen schon bestraften Mörstöckel, bem bas Gutachten der medizinischen Fa-

<sup>\*)</sup> Der Berliner Tabactsspinner Schmolling, ber seine Geliebte in ber hasenheibe umgebracht hatte und erft Stockel's

fultät vor Gericht sein Leben, doch nicht seine Freiheit gerettet, ermordet.

Walther starb, lange leidend, zwar im Bette wie andere Kranke, aber mit den seltsamsten Acusperungen und Gebehrden. Aus einem todtenähnslichen Schlafe, den seine Umgebungen für Tod hielten, wachte er plöglich noch einmal auf und sagte sterbend: hat denn das verdammte Gelebe noch kein Ende? Ich dachte, es wäre schon vorsbei! — Er starb wie er gelebt, spottend über sich und Andere, mit der Energie eines bittern Husmors.

Stöckel, — es ift fürchterlich so etwas auszusprechen, weil man leicht migverstanden werden tann, aber ich sage das im aufrichtigen Gefühle wahrer Anhänglichkeit für diesen ausgezeichneten Menschen, — Stöckel war eine zu ercentrische Natur, um zu sterben, wie wir Uebrigen, hinter

Mörber werben mußte, bevor man ihm ben Tod gab, ben er, wie vernommen, selbst wunschte. Mir ift bas Werkzeug thiesrischer Wuth (ein Stiefelknecht, auf bem die Blutflecken noch sichtbar blieben) zugekommen. womit Schmolling die That verübt. Ich habe dasselbe dem verstorbenen Brestaner Buch-händler Korn für seine große Raritätensammlung, die reich an ähnlichen Dingen war, und von der ich nicht weiß, was nach ihres Besters Tode aus ihr geworden, übermacht.

Arzneistaschen und Blutegeln. Er selbst war zu lebenskräftig, zu stark, als daß ich mir ihn sterbend von Innen denken könnte. Der Tod mußte von Außen auf ihn fallen wie ein eisernes Fatum. Mit ihm wurde eine große, bedeutende Persönslichkeit zerstört.

Eine von mir verfaßte, ziemlich langweilige Posse, worin nur Stavinsty burch seine Komit einiges Leben verbreitete, wurde unter bem Titel "der Solofänger" aufgeführt. Es lag ber alte Spaß zum Grunde, bag ein Gutsbesiger fur ben Empfang eines vornehmen, jagbliebenden Berrn fich einen Golo fanger aus ber Stadt verschreibt und daß ihm in Folge undeutlicher Sandschrift ein Solofanger übersendet wird. Dit biefem Sanger war in meinem Stude Niemand fonft gemeint, als Julius Rochow, ber allbeliebte Unis versitäts = Troubabour, und weil nun burch biese Allegorie ber Freundschaft einmal bas liebe Stubententhum auf bie Bahn gebracht mar, fo er= mangelte ich nicht, bem jungen Burichen einen alten Burichen beizugeben, welchen Schmelfa un=

ter bem vielverheißenben (in meiner Ausführung jeboch wenig erfüllenben) Ramen: "Schmollis, der ewige Kuchs" barstellte. Von Schmelfa's Seite wurde nichts unterlaffen, fich mit ben bas Parterre anfüllenden Studenten in burschikofen Rapport zu fegen. Wer an ben Abenden, wo ber Solofänger gespielt wurde, bas Theater befuchte, mußte glauben bei einem Rommerich ju Und biefer, burch mich und meine Voffe veranlaßte, wirklich unanständige garm, vermehrte wie natürlich die Zahl meiner Gegner in ber Stadt. Der Beifall, ber mir als Schauspieler bisweilen gespendet wurde, fam stets auf Rechnung meiner noch fortdauernben Studentenver= bindungen, und sogar wenn fein einziger meiner ebemaligen Genoffen sich im Sause befand und ich bennoch einmal einen Applaus bavon trug, bieß est ja, ber hat feine Studenten! Diese Un= gerechtigfeit verleibete mir bie mubfam errungene fparliche Freude nun vollends.

Das Studententreiben im Theater erinnert mich noch einmal an den alten, originellen Universitätspedell Frese und an eine Acuserung des braven Mannes, die als Beleg hier stehen mag, aus welchem Gesichtspunkte viele Leute dieser Gat-

tung, obenein in ihrer Art Gebildete, Die bramatische Welt betrachtete. Frese mar, balb nach meinen Debuts, in Folge einiger burch Stuben= ten veranlagten Störungen vom Senat beauftragt worden, allabendlich bas Parterre zu besuchen und seinen väterlichen Blid über ber ibm anvertrauten Beerbe malten zu laffen. Run batte fich's gefügt, daß ich von meinem Mortimerthrone be= reits berabgestiegen, eine Reihe fleiner Aushulfsrollen, wie bem Unfanger geziemt, bintereinanber gefpielt, mas ibm, meinem großen Proteftor, wenig zu behagen schien. Wenn ich ihm begeg= nete, fo gab er mir, mehr burch Mienen als burch Worte zu verstehen, daß er boch wohl Befferes von mir erwartet batte. Durch meines Gonners, bes Dramaturgen Gunft und unverbientes Bertrauen wurde mir nun die Sauptrolle in Roge= bue's "Wildfang" zugetheilt, und ich zog mich, im Schuge ber verschiedenen Masten, Berfleibungen und Dialefte, - Runftftude biefer Art find bei einigem Geschick immer leichter und wirffa= mer für ben Unfänger, als geiftig gehaltene und burchzuführende Rollen, - ziemlich gut aus ber Sache, so bag ich, als ich nach Beendigung bes Studes bie morgende Aufführung anzufundigen

fam, mit einem unverkümmerten Beifallsgruß empfangen und entlassen wurde. Am andern Tage begegnete mir Frese. Schon von Weitem nickt er mir zu, trat an mich heran, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: Na, sehen Sie wohl, es geht ja! Man drifte! Sie müssen nich' so bescheiden sein, und nich' immer hinten steh'n bleiben, reden Sie man immer mit! Sie sind ja sonst nich' us's Maul jefallen.

Die damals noch üblichen Prologe zu Schlachts und andern Fest-Tagen nahm heinde nachsichtig von mir an und auf. Einige derfelben wurden gelobt, vielleicht mit Recht, weil sie sich über den gewöhnlichen Prologschlendrian zu erheben vers suchten, aber jedes Lob, dem Autor gespendet, diente nur dazu, den Tadel gegen den armen Schauspieler zu schärfen.

Die Unbilligkeit vieler meiner Gegner ging in's Weite. Sie lasen bei jeder Gelegenheit, wie Schall, rücksichtslos gegen unsern vertraulichen Umgang, mich nicht nur als einen Fremden, nein, als einen Feind möcht' ich sagen, in seinen Kristiken behandelte, und dennoch wurden sie, — namentlich sene Sudler, die in heimischen und aus- wärtigen Blättern Theaterberichte abdrucken lie-

fen, - nicht mube, auf mich, wenn fie auf Schall schimpften, mitzuschimpfen, und zwar in einem Tone, ber argwöhnen ließ, Schall fete aus perfönlicher Liebe für mich Recht und Wahrheit bin= Dag nun vollends meine Theaterreben gesprochen, meine fleinen Stude gespielt wurden, machte biese Lumpen wuthend; sie begnügten sich nicht, mich ftreng zu tabeln, fonbern fie verleum= beten mich und Schall, Wahres mit Falschem tudisch vermengent. Einer unserer Sauptneider war ein Dr. hermann, ber viele bramatische Arbeiten versucht, unter Anderm auch die Nibe= lungen in Afte gebracht hatte, und ber, weil er feines feiner Stude zur Aufführung forbern fonnte, Gift und Geifer fpie. 3ch will ben Mann nicht ju schwer anklagen, benn ich bin jest geneigt zu vermuthen, bag ber Bahnfinn, ber feinem Da= fein bas erbarmlichfte Enbe machte und ihn an der Rette sterben ließ, schon in ihm tobte, als er wider uns fchrieb. Er führte gewiffermaßen bie Partei ber Schlechten bei'm Breslauer Theater, beren Vortreter ein Schauspieler Ragel mar, während auf ber andern Scite Unichus ftanb, jedem edleren Bestreben die besten Kräfte widmend. Das Gafispiel bes längstverftorbenen Fer = binand lowe, ber aber noch in feinen Rin= bern auf der Bubne lebt, und beffen liebensmurbige Tochter Sophia nicht in Deutschland allein, auch in andern gandern fur eine bevorzugte Gangerin gilt, gab Berrn Berman willfommene Beranlaffung gegen Unschüt, Schall und nebenbei gegen mich aufzutreten. Er fchrieb einen wirklich verrüdten Auffag zu biefem 3mede, ben er, toll genug, in feiner eigenen Wohnung bebitirte. war fo naseweis eine erwiedernde, fachgrobe Brodure gegen ibn ju richten, bie, wie fie mir beute noch vorliegt, von bem nicht miglungenen Beftreben zeugt, ihn ad absurdum zu führen, und bie, tros meiner ichiefen Stellung gum Publifum, Auffeben machte. Daraus entspann fich ein Reberfrieg, ber fich bis in bie Schall'iche Zeitung malzte. Gern hatte Berr Bermann bie Rorn'sche Calte Schlefische) Zeitung, beren Rebafteur er unbegreiflicher Beife mar, ju feinem Arfenal gemacht. Aber herr Korn hatte zu viel Takt und feinen Sinn, um bies zu gestatten, und fo behielten wir allerdinge Dbermaffer. Ein vortreffliches Spottgebicht gab unfer Freund Stodel mahrend biefer Rampfe gum Beften, welches ich leiber nicht in einer gangen Ausbehnung mittheilen barf, von

bem ich aber boch wenigstens die Anfangszeilen bier hersegen will. Es war in Form eines Gefprächs gehalten.

Die Rebaftion ber Meuen Breslauer Beitung.

Der Du herab aus golbner Art \*), Die Straffen mit Kritif b . . . . . Elenber Michel, fag' uns an: Bift Du ein Gerr? Bift Du ein Mann?

Die Reb. ber Schles. 3tg. Ein Mann zwar bin ich, boch fein herr, Ich schreib' mich nur mit einem R.

Reb. b. M. B. 3.

Aha! Du bist ber Dottor hermann? Doch warum hub'st Du folden karm an, Wie an bem Schwein'schen Thor ein Sperrmann, Dem Einer burch bas Loch geschlupft Und mit bem Kreuger fortgehüpft?

Reb. b. Schles. 2.

Den Reib und nied're Scheelsucht fnullen, Darf boch ein Rennerhals wohl brullen?

Reb. d. R. B. 3. Gebrulltes ift allftete ein Schall, Kommt mir nur zu, ift nur mein Fall. 2c.

<sup>\*)</sup> Das Saus, in welchem herr hermann wohnte, trug bas Wahrzeichen "zur golbenen Art."

Was Ferdinand Löwe angeht, so war er unsbezweiselt ein guter Schauspieler, ein recht guter, aber daneben voll Ziererei und Affektation, ein Kösnig aller Manieristen; recht im Gegensaße zu seinem Bruder Ludwig, der, wie Wien und Deutschland weiß, im Felde der Natur und Wahrsheit als großer Künstler wirkt. — Bon diesem, seinem Gastspiel in Breslau, und von dem tiesen für's Leben wirkenden Eindruck, den es auf mich machte, zu seiner Zeit.

Ich habe so viel Uebles von meiner Schausspielerei gesagt; ich muß, da es sich mit dem Breslauer Aufenthalte zum Ende neigt, auch ets was Gutes sagen. Daß ich im Komischen, auch in Naturdurschen gunstig wirkte, ist schon erwähnt. Hätt' ich auf diesem Pfade fortgeben dursen; hätte nicht einerseits Schmelka's kindischer, unfreundschaftlicher Neid den Direktor bei Entsaltung mir günstiger Absichten gehemmt; andrerseits der Mansel an jungen, erträglich aussehenden Männern mich immer wieder in die zweiten und dritten Liebhaber geschoben, wo ich zum Erbarmen ungesschicht war, und hätte nicht endlich Schall's uns geduldige Verdrüßlichseit mich mit ungeduldig gesmacht, so würd' ich mich zulest doch durchgebissen

haben, wie\*) — (Ich wollte hier ein Gleichniß hinsegen, welches einem Briefe des prächtigen Mannes, der die Ehre hatte Mozart's Vater zu sein, entlehnt, mir sehr gefällt. Plöglich und zu rechter Zeit fiel mir ein, daß es "unanständig" ist, und ich verweise es also in die Anmerkung, wo zimperliche Leser es jest, nach vorangegansgener Warnung, gefälligst ignoriren mögen.)

Ich würde mich durchgebissen und mich dem Breslauer Publikum gegenüber festgestellt haben; das sollte denn nicht sein, weil es im höhern Rathe anders beschlossen war. Ich will meine Leser nicht langweilen mit Aufzählung und Schilsderung derjenigen Parthieen, wo es mir möglich ward, ein gewisses Talent zur natürlichen Anschauung zu bringen. Ich will einen ganz entsgegengeseten Fall erwähnen, der in psychologisscher Beziehung wichtig ist für Ieden, welcher aus Betrachtungen über Bühnenkunst ein Stusbium macht. Wem diese Gegenstände gänzlich

<sup>\*)</sup> Mozart's Vater schreibt aus Italien: Wir werben uns mit ber hulfe Gottes burch bie unvermeiblichen Verbruffe, bie jeber Kapellmeister von ber Birtuofen-Kanaille ausstehen muß, auch gludlich burchbeißen, wie ber hannswurft burch ben Orechberg.

fern liegen, fann die nächsten Seiten über-

Unschüt war auf einer Urlaubereife nach Bien, berfelben, wo er burch bochft gelungene Gaftrollen fich eine lebenstängliche, glanzende Unftellung am ersten Theater Deutschlands erwarb, begriffen, gerade als ber Breslauer Wollmarft bie Reprise eines ichon oft gegebenen Studes ,, die beiben Gutsherren" von Julius von Bog, für die Raffe wünschenswerth machte. Ich hatte bisher in die= fem Luftspiele mit Glud einen Reitfnecht gespielt und während ber häufigen Borftellungen oft voll von bewundernder Aufmerksamfeit nach Anschüß bingebort, welcher die viele Bogen ftarke, von ben feltsamften Ausbruden, Redefiguren und Bitaten ftrogende Rolle eines bamals modernen, ex=altdeutschen Legationsrathes fehr erfolgreich gab. Diefe, ichon wegen ihrer unförmlichen Papiermaffe fcwere Rolle, wurde mir plöglich übersendet und mein Direftor fagte mir Abends auf ber Bubne: er begreife mohl, wie schwierig mir die Aufgabe fallen werde, um fo mehr, als bie Darstellung binnen wenigen Tagen Statt fin= ben muffe, aber bie Nothwendigfeit brange, es laffe fich nicht anders besegen, und ich ,,möchte

ihm den Gefallen thun" baran zu geben. Sätte mein Wohlthäter gewünscht, daß ich die Königin ber Racht in ber Zauberflote singen follte; ich batte mich auch nicht geweigert. Alfo, ich fagte ju. Aber wie ich nun nach Sause fam und bas Bentner=Bolumen mit ben Sanben faßte, überfiel mich ein fold' entschiedener Abscheu, daß ich mich nicht entschließen fonnte, die lange Rolle nur ein= mal durchzulesen. In biefer feigen Infonsequenz immer noch schwankent, ob ich nicht versuchen folle mich loszumachen, ließ ich einige Tage verstreichen. Noch am letten Tage vor ber Aufführung ging ich - (beute ift es mir gar nicht möglich, folden Leichtsinn als möglich zu benfen) nach "Pöpelwig" spazieren; die Rolle zwar in ber Tafche, aber ohne nur einen Blid bineingu= werfen. Unter ben alten Eichen wandelnd, wurd' ich von einem Unwetter überfallen, welches Strome von Waffer ausgoß und in bem ich, während ich über die nacte "Biehweide" heimfehrte, faft erfoffen ware. Durchnäßt, wie ich es bis auf bie haut war, magt' ich noch in's Theater zu geben, wo ber Regierungsrath mich auf's Gewissen fragte, ob ich auch fest gelernt hätte? Und wo ich nicht ben Muth batte: nein! zu erwiedern.

Bom heftigsten Fieberfroft geschüttelt, mußt' ich bald nach Sause eilen. Ich fühlte mich frank zum Sterben. Und was that ich nun? In ei= nem riefengroßen Bierglafe bereitete ich mir ein Höllengetränf von Thee, Arrac und Buder, ftellte bieses auf ben Stuhl am Bette, Lichter baneben, legte mich nieder und begann, mit Armen und Beinen vor Ralte gitternd; im Ropfe vor Gluth verbrennend, die lange Rolle zu lernen. Unter biefen Umftanden, in einer Nacht vollfommen Berr einer folden Ungahl von Worten zu werben, fo vollkommen, daß es schon in der Probe ohne Un= ftog geht und daß Abende in ber Aufführung feine Silbe fehlt! - Doch bas ist noch nicht bas Bunderbare; biefes besteht barin: mein Schnupfenfieber nahm zu, wechselnd peinigten mich Frost und Sige. Diefes physische Unbehagen, jemehr es am Abend ber Borftellung wuchs, besto mehr erhob es mich gleichsam über bie berkommliche Ungft, über jene Schüchternheit, burch bie ich fonft in Unstandsrollen ungeschickter und ungelenker zu scheinen pflegte, als ich es in Wirklichfeit war. Das reelle Fieber fiegte über mein Lampen = Fie= ber. Dit einer gewiffen Gleichgültigfeit gegen Alles, was mir zustoßen könnte, ging ich binaus.

— und zum Erstenmale fühlt' ich mich — wo nicht sicher, doch frei auf der Bühne. Ich seste bie Mitspielenden in Erstaunen. Jeder hatte ge= glaubt, ich würde die Auftritte, die auf mir ruhsten, stören oder gar werfen und Jeder war verswundert über meine Festigseit; Riemand wollte glauben, daß ich die Rolle in einer Nacht mir zu eigen gemacht; Riemand wollte glauben, daß ich fo krank sei, wie ich mich in Wahrheit fühlte.

In fo fern ich noch im Stande bin, Rechenschaft zu geben von bem, was in mir vorging, möcht' ich sagen, daß ich mich, eben burch Fieber aufgeregt, in einem Zustande ber Exaltation befand, welcher mich und meine Nerven über ben Drud ber bisher unüberwindlichen, angftlichen Bergagtheit erhob und bem einwohnenden Talente gestattete, sich geben zu laffen, fo weit feine Mittel reichen wollten. Ich empfand an jenem Abend jum Erstenmale einen innern Busammenhang zwi= ichen ben Worten und Gebanten, die ich aus= sprach, und ben Gebehrben und Bewegungen, bie jene begleiteten; ich fühlte zum Erstenmale, baß ich, ohne mich barum zu bemühen, Theil nehmen fonnte an bem, was um mich ber auf ber Buhne vorging; und wenn ich auch nicht behaupten barf,

in's Rlare gefommen zu fein, wie ich es funftig anzustellen hätte? so erfuhr ich boch beutlicher als bisher, woran es mir junächst fehlte und was meine Tabler, hauptfächlich Schall, eigentlich mit ihrem Tabel wollten und meinten. Schabe, baß biefer Abend, ber fur mein ganges Schauspieler= leben von ber höchsten Wichtigfeit werden und mich auf eine völlig neue Bahn hatte bringen fonnen, in eine Epoche fiel, wo ich von allen Seelenlei= ben, die mich bedrückten, von menfchenfeindlichem Miftrauen gegen Jedermann, von totaler Muthlosigfeit niedergebeugt, im Stillen ichon lebhaft an Entfernung von Breslau, an Lösung meiner Banbe bachte; wo ich nichts im Sinne trug als ben Plan, mich vor Schall's Uebermacht burch bie Flucht zu retten! So ging er spurlos vor= über und mit ber Gesundheit fehrte meine vorige Berlegenheit, mein altes Ungeschick wieber. -

Der Sommer blüh'te. Die alte Wanderlust erwachte in meinem Herzen. "Nur fremde Orte, nur neue Gesichter, nur aus Breslau fort! Nur aus dieser Hölle, wo mich Jeder kennt, wo Jesder sich berechtigt wähnt, mich zu schelten! Nur fort in die Welt!" das waren meine Gedanken.

Zwischen Schall und mir wurd' es täglich

schlimmer. Wenn ich zu meiner Schanbe befennen muß, daß ich ibm wegen feiner, obgleich bis= weilen falsch = angewendeten, boch redlich = gemein= ten Strafpredigten wiber bas Theater grollte, fo barf ich boch zu meiner Entschuldigung beifügen, bag er fich manches Unbere ju Schulden fommen ließ, was meinen Groll rechtfertigen mochte. migbrauchte in Gelbangelegenheiten bie nachgiebige Willfährigkeit, die mir einwohnte, und ba meine kleine Raffe eben zu klein war, um bie großen täglich weiterreißenden Löcher in seinem Etat zu beden, fo nahmen auch bie Forderungen von seiner Seite und die Opfer von ber meinigen fein Ende. Er hatte so viele vortreffliche Eigenschaften und ich habe bem Undenfen biefes mir unvergeflichen Mannes in meiner Bruft eine so heilige Stätte bewahrt, daß ich es vor mir und vor ihm verantworten fann, die Wahrheit über ihn auszusprechen; und biefe geht babin, zu behaupten, daß in Geldverhältniffen ihm jedes Maag für Recht und Unrecht, für Ehre und Pflicht mangelte; bag er, wahrscheinlich aus bem Gefühl eigenster Nichtachtung bes unseligen Metalls, aus bem Bewuftsein verschwenderischer Freigebigkeit, biefelben Anfpruche an feine Freunde ftellte, ohne

fich und fie zu befragen, wie weit es geben burfe? Er erlaubte fich Gingriffe in Anderer Gigenthum, bie von feiner oft furchtbaren Noth und Berle= genheit gesteigert, in Erwägung feines gangen übrigen Wesens, immer wieder entschuldigt und verziehen werden mußten; bie man aber einem anders organisirten Menschen niemals hatte ver= zeihen fonnen. Im hintergrunde feiner ungablbaren, von Freunden und Befannten erpreften Darleben - (bei mir ging er fo weit, Gelbfum= men, die für mich ober meine Pflegemutter in feiner Wohnung bevonirt wurden, als Rettungsmittel aus verzweifelter Bedrängniß zu verwenben!) - lag jedesmal nicht nur ber gute Wille punttlicher Wiedererstattung, sondern auch bie fichere Aussicht, Dies zu vermögen. Diese grunbete fich auf die fantaftische hoffnung, burch feine fünftigen bramatischen Arbeiten, beren Entwürfe vorlagen, viel Geld zu erwerben. Doch blieben biese Entwürfe, bie er von einem Lebensjahre zum andern hinausschob, mas fie maren, und er ließ sie sterbend unausgeführt gurud fammt feis nen Schulben. Ich wiederhol' es: Man muß Schall genau gefannt haben, um biefe Flecken. wie fie auf seinem eblen Bilbe baften, nicht in bester Meinung so zu verwischen, daß sie das ganze Bild entstellen. Es ist besser, sie stehen zu lassen, unbekümmert um falsche, oder gehässige Auslegung. Mit all' seinen Mängeln, mit all' seinen Geld=Nöthen und unbezahlten Schulden, trug er doch eine viel noblere Gesinnung, als taussend Philister, die vollsommen arrangirt sind und jede Nechnung bei Heller und Pfennig bezahlen.

Run benn, ber Sommer blubte; bie alte Banberluft erwachte in meinem Bergen; und Julius Rochow fang fie mit feinen Liebern zur bangen, unruhigen Sehnsucht. Er war berufen, fich ber Urzeneimiffenschaft zu widmen. Gin leichter Gan= germuth lodt' ihn aus ben anatomischen Borfalen ins Reich ber Tone. Seine Bunfche und Traume lagen noch begraben unter ben faubigen Buchern, aus benen er lernen follte. Nachbem er mir erft ben Ruf: ich will auf und bavon! aus ber Bruft gefungen, schlug auch bei ihm bie belle Flamme bervor und wir beschloffen, Beibe zugleich wie aus einem Munde, mit einander zu ziehen als Sanger und Sprecher. 3ch bereitete mich auf biefe Runftreife burch mancherlei poetische Ber= suche por; Rochow ordnete seine Lieder und lernte neue hinzu. Dies geschah beimlich. Nur mein

Direktor wußte um den Entschluß, Breslau zu verlassen und, die Verhältnisse wohl erwogen, tabelte seine Güte denselben nicht. Das war das
erste Geheimniß, welches ich vor Schall zu hegen
wagte.

Rochow und ich, wir stellten unsere poetisch=
musikalischen Gaben, mit benen wir uns durch
die Welt schlagen wollten, bis es gelänge, pass
sende Stellen bei einer Bühne für uns zu sinden,
in recht anmuthiger Folgereihe zusammen. Wort
und Lied wechselten. Es sei mir erlaubt, einige
Strofen anzusühren, die von mir verfaßt waren,
eine solche "Abendunterhaltung", wie wir sie brins
gen wollten, einzuleiten:

Der Dichter weilt betrübt in feiner Belle, Und vor ihm liegt ein bunter Lieberfreis; Mit Thränen neget er die fromme Stelle Und fpricht von Schnsucht überstoffen heiß: Wohl nimmer lebt ihr in des Lichtes Helle, Kein freundlich Herz von meinem Streben weiß; Und was ich still und selig sah entstehen, Wird ungekannt und ungeliebt vergehen.

Da hort er volle Lautentone flingen "), Bor feinem Sauf' erhebt fich ein Gefang,

<sup>\*)</sup> Hier bei biesem Wort hatte Julius einen Afford auf ber Guitarre anzuschlagen.

Er blidt hinab; bas Serz möcht' ihm zerspringen, Doch muthiger macht ihn ber fühne Klang. Und wie die Tone immer voller bringen, Da folgt er schnell bes Sängers raschem Gang. Bon gleichem Sinn für Poesie umflossen, Ift beiber Bundniß schnell und fest geschlossen.

Nun wallen sie, burchbebt von himmelofunbe, Bescheiden aber hossend wo sie nah'n, Im innigen, unwandelbaren Bunde, Des Liedes Lohn vereinigt zu empfah'n. Hoch, dreimal glücklich preisen sie die Stunde, In der sie milbe, gui'ge Hörer sah'n! Die Wandrer — Ihr ahnet es — sind wir! Die Gütigen — wir hossen es — seid Ihr.

Um nun aber gleichsam eine Probe zu maschen, wie sich unser Gemisch von Liedern und Gedichten vor einem Hörerfreise ausnehmen dürste, erbat ich mir für einen schönen Sonntag Urlaub und suhr mit meinem Nochow nach Obernigk, wo Mama Arnold schon seit dem Eintritt des Maimonats wieder hausete und wo, wie mir durch sie bekannt geworden, an eben diesem Tage zahlreiche Gesellschaft zu einer Art von Kränzschen in dem angenehmen grünen Thale "die Sitzten" genannt, sich versammeln sollte. Dort, unster rauschenden Eichen, Linden, Birken und Tanznen, auf einem traulich zumschatteten Plätzchen,

traten wir vor ein, was bie Runftansichten betraf gewiß fehr gemischtes Publikum und machten unsere Runfte ber Reibe nach burch. Der Erfolg war unermeflich. Wir versegten Obernigf und bie anwesende Rachbarschaft in einen so entschie= benen Enthusiasmus, bag ich Muth faßte vor ber ganzen verehrten Gefellschaft zu erflären, wie fie eigentlich nur zur Probe angeredet und angesun= gen worden fei, und wie nun, nach fo gunftigem Belingen, unfer Borfat fest ftebe, bie Bunbel gu schnüren und andern ehrlichen Leuten in ber Kerne, biefelbe Begludung angebeiben zu laffen, bie ihnen jest eben zu Theil geworden. Ich hatte mich nicht wenig gefürchtet, meiner Pflegemutter unsere Absichten mitzutheilen und war auf zorni= gen Widerspruch gefaßt. Diefer aber blieb wi= ber Erwarten nicht nur aus, sondern fie lobte, mit ben meiften Unwesenden im Berein, ben fin= bischen Plan lediglich beshalb, weil er von bem, was mir boch nun ber wichtigste Lebenszweck hatte bleiben follen, ablenfte und weil es ihr, wie fie fich ausbrückte, "bonoriger" vorfam, in Conzerten feine eigenen Bebichte zu beflamiren, als Romobie zu fpielen. Ein nicht unbedeutendes Sinderniß gang freundlichen Auseinanderfommens war

wieder das liebe Geld, von dem ich wünschte, daß sie mir möglichst viel mit auf die Wanderung geben möchte, und von dem sie (die arme Alte war ja selbst gedrückt genug) möglichst wesnig missen wollte. Wir vereinten uns doch, und ich sah meine mäßigen Ansprücke genügend erssüllt. Die Trennung überraschte mich durch die Wehmuth, welche sie in mir hervorbrachte. Als es zum Lebewohl sagen kam, war die unbegreifsliche alte Frau ruhiger als ich; sie schien kalt, während ich meine heißen Thränen kaum stillen konnte. Man durste bei ihr niemals darauf rechenen, daß sie sich benehmen werde, wie es natürslich gewesen wäre.

Ein zweiter Abschied, der mir sehr zu herzen ging, erwartete mich bei'm Regierungsrath heinde. Diesem Manne, dem ich mehr zu verdanken hatte, als irgend einem Menschen auf Erden; durch desesen väterlichen Schuß, Beistand und Trost in sürchterlichen Stunden, ich einzig und allein aufzecht gehalten worden war; diesem Manne, der mir alle Dummheiten und dummen Streiche verziehen, jede Berirrung zum Besten gewendet, unsemüdet für mich gesorgt, mir niemals ein böses Bort gesagt, niemals einen sinstern Blid gezeigt,

alle meine Wünsche erfült hatte! diesem sollt' ich nun die Hand reichen — vielleicht zum Lettens male!? Ich vermocht' es nicht! Ich schied von ihm mit dem Versprechen, noch einmal wiederzulommen, und sendete dann statt meiner einen Brief.

Auch an Schall wollt' ich schreiben; als ich mich dazu hinsepte, verlor ich die Lust und zog vor, ihm förmlich zu entflieben! Ich grollte ihm wirklich.

Bevor wir aber unsere Wanderung antreten konnten, mußten meine kleinen Geldangelegenheisten geordnet, mußte die Berbindlichkeit gegen meinen Hauswirth, bei dem ich auf längere Zeit gemiethet hatte, ausgeglichen sein! Ich hätte ja Breslau nicht verlassen mögen, wie ein "durchgeshender Schauspieler!" Für meine traute, heimsliche Wohnung fand sich bald ein Abnehmer. Dies war ein neues Mitglied unserer Bühne, Clemens Memie mit Namen; ein Mann, mit dem wir noch öfter zusammenkommen und den ich meinen Lesern als einen mir wohlgesinnten Freund vorsführen werde. Dieser Kemie sollte eben, als ich ging, den Posten eines Theater=Inspektors\*)

<sup>\*)</sup> Diesen Blat hatte bie bahin ein herr Blancharb

antreten, und war die schwierige Verpslichtung eingegangen, in die seit langen Jahren vernachlässigten Geschäfte jener Gattung Plan und Ordnung zu bringen; eine Verpslichtung, die er zu seiner Ehre und zum Vortheil der Anstalt musterhaft lösete. Ich saß in meinen eigenen Möbeln! — Und was für Möbel: aus der Freiherrlich-Arnoldischen Urzeit herrührend; Möbel, denen an der Wiege nicht gesungen worden war, daß sie dereinst die Wohnung eines Breslauer Comödianten füllen sollten! Diese Möbel überließ ich, sammt der Wohnung, meinem Freunde

ausgefüllt; ein Schauspieler, welcher seit undenklichen Jahren, zur Schatde bes Breslauer Geschmads gesagt, für einen Komifer galt und wirklich geduldet wurde, obgleich er durch seine gemeinen, traurigen Späße nur Abscheu hatte errigen sollen Bas er als Inspettor und Inspicient war, und wie er die Scenerie leitete, mag aus folgendem Erempel deutlich werden. Breslau besaß eine alte hintergardine, welche mit Zelten bemalt und wo die Deffnung der Zelte, mit rether Leinwand ausgefüllt war. Im zweiten Afte der Jungfrau sah man herrn Blanchard mit zwei Talglichtern, die er so dicht als möglich an die rothen Einschiebsel brachte, auf und ablausen; und wenn ihn dann ein ueuer Schauspiezlkt fragte: was ist denn das? So erhielt der Uneingeweihte die Antwort: Mit einem Lichte ist es blos Morgenröthe, mit zwei Lichtern ist es brennendes Lager!

Remie und fühlte — benn ich war noch kindlich genug, mich schwer von diesen hölzernen Zeugen längst versunkener Tage zu trennen — eine trösstende Beruhigung bei dem Gedanken, daß ein so stiller, sanster, ordentlicher Mensch, wie Resmie, an meiner Stelle dort hausen werde.

Run hatt' ich eben auch noch Schulden gu bezahlen. Aber bas waren feine Schulben, wie andere junge Leute fie etwa haben, bie einem ebelgesinnten Bucherer fleine zehn ober zwanzig Prozentchen bezahlen. An folche wohlthätige See= Ien war ich nicht gerathen. Ich war in die Banbe eines Gefchaftemannes gefallen, bei bem ich ab nnd gu, augenblidlichen Bedurfniffen ge= mag, fleine Gummden entnahm, bie th gewöhnlich in acht bis vierzehn Tagen wieder erstatten ju fonnen gewiß war; Binfen nahm er gar nicht. Durchaus nicht! Rein, ich verschrieb mich bem frommen Greife - benn er warf, wie bie Dei= ften feines Gleichen, ftets mit Chrifti Blut und Bunden, mit bem Glauben an "feinen Beiland" um sich ber und befuchte fleißig bie Rirchen ich verschrieb mich ihm auf vierzehn Tage mit bem boppelten Betrage ber Summe, bie ich wirklich empfing. Punktlich hielt ich ftete meine Termine; ja, ich unterließ niemals, ihm noch besonders für seine Gefälligkeit zu danken. Und auch vor meiner Abreise versehlt' ich nicht, den letten Rest bei ihm abzustoßen.

Und so wurd' ich endlich flott und es kam der Tag heran, wo mein Engagement als Mitglied des Breslauer Nationaltheaters, vor seinem kontraktlichen Ablauf, ein Ende fand. Werfen wir einen flüchtigen Blick zurück auf die im vergangenen Jahre gespielten Rollen. Für Kenner der Bühne mag es nicht ohne Interesse sein, daraus zu entnehmen, wie ich an mir und meinem eingeschüchterten Talente experimentiren müssen:

| Maria Stuart Mortimer 4mal.         |
|-------------------------------------|
| Davison 2 mal.                      |
| Dihello Robrigo 3 mal.              |
| Die Braut junger Graf 4mal.         |
| Die u. Whistpartie Baron Bern 1mal. |
| Peter und Paul Gollovin 1 mal.      |
| Der Wildfang Frig 3mal.             |
| Die Räuber Rofinsty 2 mal.          |
| Berlegenheit und Lift Rarl 4mal.    |
| Romeo und Julie Gregorio 3mal.      |
| Emilia Galotti Conti 2 mal.         |

| Die beiben Gutsherrn , Reitfnecht 6mal. |
|-----------------------------------------|
| Legat.=Rath 1 mal.                      |
| Die Schachmaschine Liebhaber 2mal.      |
| Faust (v. Klingemann) Wagner 4mal.      |
| Das Vogelschießen Standen 5 mal.        |
| Rachtlager v. Gran 1 mal.               |
| Der verwunschne Prinz Azor 3mal.        |
| Macbeth b. j. Siward 2mal.              |
| Falsche Catalani Sperling 4mal.         |
| Otto v. Wittelsbach Gr. Wenzel 1 mal.   |
| Pagenstreiche Thal 2 mal.               |
| Jungfrau v. D herold u. Fastolf 1mal.   |
| Minna v. Barnhelm 1 mal.                |
| Elise v. Balberg Rülen 1 mal.           |
| Egmont Dranien 1mal.                    |
| Cafario Fernando 1 mal.                 |
| Die Bertrauten Bod 1mal.                |
| Fanchon Augustin 3 mal.                 |
| Toni Gustav 1 mal.                      |
| Der Tagesbefehl Adjutant 3mal.          |
| Wilhelm Tell Meldthal 2mal.             |
| Damenhüte im Theat Belgiovine 4mal.     |
| Die Hintertreppe Prensd'or 3mal.        |
| Die seltsame Beirath . Jatob 2 mal.     |
| Das Taschenbuch 2 mal.                  |

Da ging ich benn. — Vor einem Jahre war es mein lebhaftester Wunsch gewesen, das Bres-lauer Theater betreten zu dürfen. Jest war es ein noch lebhafterer, ihm Balet zu sagen. Da ging ich benn, um süße hoffnungen ärmer, an dunklen Träumen reich, den Freund und die Laute zur Seite, ein Herz voll Seufzer und Thorheit, ein Auge voll Thränen, ein Gemüth voll Menschenliebe und eine Jugend voll ungestillter Bezeier. Ging, in der Meinung niemals wiederzustehren, oder doch mindestens als ein hochberühmter Mann, dessen Name schon jeden Zweisler mächtig niederschlüge!

Ging, oder fuhr vielmehr, neben mir Julius Rochow, hinter uns uns're Koffer, vor uns die Guitarren, über uns ein blauer Abendhimmel, in uns die Reisewonne des Jünglings. — Leb' wohl, Breslau!

Mir ift fo feberleicht, feitbem ich von biefer Chifane weg bin.

B. A. Mojart.

Ich ziehe in bie Ferne fort, In and're fremde Gründe; Und wenn es auch nicht beffer bort, Wenn ich's nur anders finde.

Benn bort nur nicht fo finstergrau Die Wolfen ob mir hangen, Benn nicht, wie hier, gestellt zur Schau, Gemeinheit, Bosheit prangen.

Betty Paoli.

\* Ein Wanberer ift leicht gefunden; aber ein Spazierganger ist schwer zu treffen.

Leffing.

Wir hatten unsern Lohnsuhrmann bis Liegnist angenommen; dort waren wir Willens gewesen, uns nach anderweitiger Beförderung umzuschauen; boch wurden wir überrascht durch die Nachricht, daß ein Gesetz eristire, welches entschieden unterssage, Reisende vor Ablauf von drei Tagen weiter zu besördern, weil derlei Besörderung unter die Vorrechte der Postanstalten gehöre. Wir standen verblüfft und erschrecht. In Liegnis schon auszutreten paste nicht in unsern Kram; es war uns noch zu nahe an Breslau. Anstatt nun Erstrapost zu nehmen, woraus wir in unserer Dumms

heit nicht kamen, mußten wir mit dem Breslauer Autscher auf's Neue unterhandeln und ihn, da er uns in seinen Händen sah, unsinnig theuer bezahlen. Ich erwähne diesen, dem Lefer gewiß sehr gleichgültigen Umstand nur, um anzudeuten, wie rathlos ich noch in der Welt, wie unersahren im Leben, stand und wie ich mir so ganz und gar nicht zu helsen wußte. Bei meinem Reisegefähreten war solche Unersahrenhest verzeihlich, denn er hatte noch keinen Weg gemacht als von Glogau bis Breslau. — Aber ich! der Deutschland retten helsen, — wollen!!

An einem Sonnabend Nachmittag langten wir in Flinsberg an, wo unser erstes Geschäft war, die polizeiliche Erlaubniß zu unsern Künsten nach= zusuchen, und aus dem Koffer die für solchen Zweck bereits in Breslau auf Borrath gedruckten Anschlagezettel zu nehmen, um gewisse leer gelassene Stellen mit Tinte auszusüllen. Wir unterzogen uns diesen niedrigen Handwerksvorbereitungen,— ich wenigstens,— mit einer so freudigen Empsindung, als ob sie noch so poetisch wären! Wie ich denn überhaupt häusig an mir zu bemerken Gelegenheit hatte, daß mich zu Zeiten ganz geistese, rein mechanische Beschäftigungen, denen ich

voll eifrigen Fleißes obzuliegen vermag, Tage lang fesseln und mit innerer Ruhe, mit entsagender Zufriedenheit erfüllen können; so daß ich mich bisweilen in Stimmungen befand, die es mir wünschenswerth machten, in kleinem Stübchen, bei armseligster Umgebung, als unbeachteter Kopist, mein mageres Brodt erwerben zu müffen.

Sonntag flebten unfere Bettel an Baumen und Pfählen und wir Zwei fagen vor bem Frembenhaufe im ichonften Sonnenschein, Bogelftellern ähnlich, welche jeben vorüberziehenden Lefer un. feres Programmes wie einen Bogel betrachten, ber ihnen in's Garn geben foll. Den Rachmit= tag brachten wir schlafend zu' - vielleicht um ben Rummer zu verschlafen, ben uns ber Bebante, bag noch fein Billet geholt fei, erregen mußte. Abends um 6 Uhr fagen wir an ber Raffe, por dem Saale, wo bereits die Stuble fur ein gabl= reiches Auditorium im Salbfreise ftanden. bas Auditorium blieb aus. Reine Seele ließ fich bliden, fein Bogel wollte fich fangen. Nur ber Rellner flatterte um uns ber mit bem fchwermü= thigen Befang, ber und verfunbete, bag bie gange Babe = und Brunnen=Gefellicaft, worunter viele pornehme Leute, eine Luftpartie "jum grunen Sirten" gemacht habe. Da flappten wir unsere kleine Kassette mit den nagelneuen, ungebrauchten Einstrittskarten wieder zu, schlossen die Thüren des Saales und begaben uns, ich den Kasten, Julius die Guitarre unterm Arme, still und stumm nach unserm Zimmer, wo wir uns dann auch ohne Weiteres begannen auszuschälen, um die Staatsegewänder mit Schlafröcken zu vertauschen. Doch ehe wir uns noch völlig entkleidet, stürzte der Kellener mit dem Jubelrusse: Sie kommen! zwischen uns. — Wer kommt? — Die Herrschaften, Alle, sie wollen in den Saal!

Noch war es möglich, die zerftörte Toilette in turzer Frist wieder herzustellen und bei Zeiten den Harrenden die Pforten zu öffnen. Sie hatten sich denn auch redlich eingefunden, und was in dieser Saison zur Flinsberger "Gesellschaft" gehörte, war gegenwärtig. Mein unheilbringender Scharfblick ließ mich in den meisten Gesichtern, die bei uns vorüberzogen, den unverfennbaren Ausdruck höhnischen Zweisels an unseren Gaben wahrnehmen. Natürlich war mein Name, als der eines in Breslau halb verunglückten Schauspielers auch in diesen Kreisen bekannt genug, und von meinem Gefährten konnte Niemand etwas Besseres wissen,

als daß er eben mein Gefährte war. Diefe Stimmung ichien nichts weniger als gunftig.

Der Saal war gefüllt — ich begann. Die Borer hatten bas Schlechtefte erwartet und fie fanden sich getäuscht. Freudige, theilnehmende Ueberraschung that sich unverholen fund. Meine Gebichte und ber natürliche Bortrag berfelben wirften gunftig. Rochow's Gefang entzudte. Seine Stimme war jung und frisch; er fang bie kleinen Lieber mit Gefühl und Ausbruck. Wir wurden mit Beifall überschüttet. 218 wir geenbet, brangte man sich um uns. Alt und Jung jog uns in's Gefpräch; die Unterhaltung mabrte bis in bie Nacht. Auf meine Meugerung, bag wir am nach= ften Tage bis Liebwerba, einem Babe in Bobmen, reisen wollten, erbot fich Baron Rubolf v. Stillfried \*), ein fehr freundlicher, junger Mann, uns einen Empfehlungsbrief an ben Schwiegersohn bes alten Grafen Clam = Ballas, bes Besigers von Friedland und Liebwerda, mitzugeben, ben er uns auch noch vor Mitternacht in unfer Dachftubden brachte. In Wonne ae-

<sup>\*)</sup> Meines Wiffens ber Nämliche, ber jest bie Statuten, ober bie Geschichte bes Schwanenorbens geschrieben.

wiegt schlummerten bie Sanger selig ein; in meine Träume klang ber Beifallsruf ber schönen Gräfinnen und andern Damen.

Beitig genug langten wir in Liebwerba an, um vom Kammerbiener bes Grafen Clam zu vernehmen, daß Ge. Ercelleng sammt Familie noch bei'm "Fruhstud" wären, und bag wir ibn nicht eher sprechen könnten, als bis er von bort in seine Gemächer zurückfehren wurde. Man pla= atte und in eine Art von Korribor ober Borflur, wo wir, ben gunftigen Moment abzuwarten, an= gewiesen wurden. Rochow fand die Scene tomisch; in mir aber regte sich ein Gefühl zwischen Beschämung und Born; ich hielt es meiner unwürdig, wie ein Bettelmann auf folde Beife behandelt zu werden, und ich bachte: was wurden bie Flinsberger fagen, wenn fie uns bier fteben fähen? Bevor mein Ingrimm noch zum Aus= bruch fam und einen raschen Entschluß veranlaffen fonnte, erschien ber alte Graf. Er nabm meine fest an ihn gerichtete Frage: ob wir bie Ehre baben fonnten, in Liebwerda eine Soirée ju ge= ben, theilnahmlos bin, und fertigte mich mit einem nicht unfreundlichen, boch furgen "Rein" ab, indem er noch bingufügte: Wir haben Theater hier, und ein Deklamatorium ift nicht unterhaltlich. —

Da standen wir und starrten ihm nach! Roschow schlug eine laute Lache auf, wegen welcher der, Sr. Ercellenz nachfolgende Kammerdiener und einen Drohblick zurückschickte. Endlich lachte ich auch und lachend suchten wir das Freie.

Unten angelangt, ging ich aus bem Lachen in's Fluchen über. Also bas, rief ich aus, ift ber berühmte Mäcen, ber große Gönner aller Künst-Ier, von bem mir Schmelfa aus feinem Prager Aufenthalte so viel erzählt, ben er als einen so leutseligen, liebenewürdigen Berrn gepriefen bat!? Das ift berfelbe Graf Clam, ber in Prag einem abeligen Gesellschafte-Theater vorsteht und in beffen Sause Alles beimisch ift, was Talent zeigt? Run fo schlag - - Rochow unterbrach mich mit ber richtigen Bemerfung, ber Mann fei gründlich ju entschuldigen, ba gewiß bas verworfenste Gefinbel ihn täglich überlaufe, und ba er, ohne irgend etwas von uns zu wiffen, nach ber Urt unferer, burch den Kammerdiener angeordneten Prafenta= tion, unmöglich einen gunftigen Begriff von uns habe gewinnen fonnen. Batten wir nur wenigftens, fest' er bingu, ben Brief vom Baron Stillfried vorher abgeschickt! Diesen Brief hatt' ich ganz vergessen. Ich nahm ihn aus dem Porteseuille und während ich die Adresse noch einmal studirte, trat ein stattlicher Mann, in welchem, troß seiner bürgerlichen Kleidung, der Ofsizier sogleich zu erkennen war, aus dem Schlosse. Ich ging auf ihn zu, mit der Frage: wo wohl Graf Nossis zu sinden sei? Der bin ich, war die Antswort. Ich überreichte mein Schreiben. Nachdem er flüchtig gelesen, fragt' er: Sie wünschen meisnen Schwiegervater zu sprechen?

Ich stattete Bericht ab von ber bereits gehabten Morgenunterhaltung. Der Graf schwankte zwischen Lächeln und Verlegensein, erfundigte sich nach unserer Bohnung und schied von uns, mit raschem Schritte in's Schloß zurücksehrend.

Na, das wird auch zu nichts führen, meinten wir Beide, begaben uns nach dem Gasthofe, bestellten unsere Rüche für den Mittag, einen Wasgen für den Nachmittag und waren fest entschlossen, den Staub von unsern Stiefeln zu schütteln und fürbaß zu wandern.

Bei trüben Stimmungen hab' ich stets geliebt zu singen, ober — wenn ich es haben konnte, — singen zu hören. Das konnt' ich haben und mein

Rochow mußt' es thun. Alle Wehmuth, die im tiefsten Grunde des Busens, vom Lebensgeräusch zurückgedrängt, wohnte, wußt' er hervor = und in die Augen zu locken, wenn er anhub:

"Als mich Mutterchen jungft schalt 2c." ober:

"Bill fich heftor ewig von mir wenben :c."

Auch in Liebwerba nahm er seine Geige (fo nannten wir in unserm Reisejargon bie Guitarre) gur Sand, und fang mir ben Groll zur Rührung. Tage lang batt' ich ibm laufchen fonnen! - Ein Befuch ftorte und. Es war ber Direftor ber fleinen Schauspielertruppe, die in Liebwerda unter gräflicher Proteftion ihr Wesen trieb. 3hm war "anbefohlen", fich mit uns über eine gu gebende Abendunterhaltung zu einigen, die im Schanspielhause Statt finden follte. Er entledigte fich bieses Auftrage mit vielen Budlingen und fichtbar beforgt, welche Forberungen wir machen würden? Dieses Ausfunftsmittel ichien mir faft noch frankender, als ber Empfang am Morgen. 3ch fagte bem armen Teufel, wir waren bereit, feinen Borfchlag anzunehmen, aber nur unter ber Bedingung, bag bie gange Ginnahme - bier hielt ich inne, und er hörte auf zu athmen, — ihm allein gehöre! Wir machten auf nichts Anspruch! — Und dies musse, fügte Nochow hinzu, auch auf dem Zettel vermerkt sein.

Alles, wie Ew. Gnaben schaffen, — weiter vermochte ber Prinzipal in seiner Freude nichts zu entgegnen, — und er eilte, seine Anstalten zu treffen.

Das sei unsere Rache! sagt' ich zu Rochow. — Unser Diner wurde servirt; wir agen, und fühleten uns groß.

Mittlerweile hatten die Leute im Gasthofe Bind bekommen, daß wir "Künstler" seien; der altergraue Kellner nahm alsogleich einen andern Ton an, er wurde vertraulich, gesprächig, wißig; er weih'te uns in tausend kleine Verhältnisse der gräslichen Familie ein; er erzählte uns von Prag, wo er im Winter zu amtiren pflege; er brachte uns die besten Vissen und brannte vor Neugier, zu ersahren, wie er mit uns daran sei, und was wir eigentlich unseres Zeichens: ob wir simple Künstler? oder ob wir wirkliche Spieler wärten? Mit seder Schüssel, die er herausbrachte, — denn wir standen in den Jahren, wo man zur Noth einen ganzen Speisezettel durcharbeitet, —

fam er freundlicher. Gegen Ende unseres Effens vernahmen wir unten, vor und in dem Hause, Geräusch von Wagen und Kommenden — wir warsen einen Blick durch die geschlossenen Jalousieen — und was sahen wir? den größten Theil unseres gestrigen Auditoriums! Flinsberg war uns nachz gefolgt, um uns noch einmal zu hören.

Ueber, neben, um und unter uns ward es jest lebendiger. Thuren gingen auf und zu, Dienstsboten liefen Trepp' auf, Trepp' ab — unsertswegen!! Welch' ein Gefühl.

Der Rellner bringt ben Raffee. Sein Auge glänzt, sein faltenreiches Antlig brückt ungeheuschelte Verehrung aus. Er hat ben Flinsbergern entlockt, was sie heute nach Liebwerda führte? Ach! ruft er begeistert aus, meine Herren, Se hab'n an'n Nuf, an'n schröcklichen!

Dieser "schreckliche Auf" bestätigte seine Wirfung; benn bas verhältnismäßig gar nicht kleine Theater war angefüllt. Wir behaupteten auch unsern Ruf, benn wir ernbteten "schrecklichen" Beifall. Doch entging mir nicht, baß ber Sprecher in ber öffentlichen Gunst hinter bem Sänger zurückleiben muffe. Als wir geendet und ich in einem zarten Epiloge sämmtliches Auditorium auß

"Bieberfeben im Lande ew'ger Lieber" verwiefen; ale wir ben Dant ber Schauspieler, -(biefe hatten ein fleines Stud gespielt) - für bie ihnen überlaffene, burch ben Flinsberger Bufluß angewachsene Ginnahme empfangen; als wir und endlich auf ben Weg machten, tauschten wir gegenseitig bie Meinung aus: es ware boch fluger gewesen, unsere Großmuth zu halbiren, und wie billig, mit ben Schauspielern zu theilen, ba jene an ber Balfte für ihre Berbienfte und Un= sprüche hinreichend genug, wir aber einen brauch= baren Bufchuß zur Reisekaffe baben wurden. war zu fpat. Und wir fchidten une an, bie Brude ju überfdreiten, welche über ben fleinen raufdenben Bergbach führt, an bem bas Theater zu Lieb= werba fieht. 3m Dunfel bes Abends erblickten wir jenseits eine Gestalt, bie uns entgegen trat; auf bem Steige trafen wir zusammen. Es mar ber Graf, ber ben Empfehlungsbrief uns bes Morgens abgenommen. "Meine Schwieger-Aeltern und Alle", bub er an, "laffen Ihnen fagen, baß Sie ihnen große Freude gemacht haben, und ber Bater läßt Gie auf morgen einladen, um ben Empfang von beute fruh wieder gut zu machen." Es lag eine unverstellte Berglichfeit, Die beute noch

in meinem Bergen nachflingt in jenen Worten. Wir hatten febr wohl gethan, ber ehrenhaften Einladung Folge ju leiften. Aber wir trotten noch ein Bischen und schoben erlogene Abhaltun= gen vor, bie une nothigten, mit Unbruch bes nachften Tages weiter zu reisen. "Run," fagte ber Graf, "wenn Siel muffen, fo reifen Sie, Sie werben überall willfommen fein! Bielleicht führt Ihr Rudweg Sie in unfere Gegenb." - Er ging, und indem er fich jum Geben wendete, fühlt' ich Etwas von ichwerem Gewicht in meinen Sut fallen, ben ich, mahrend bes Gefprache in ber Sand gehalten. Es war ein Patetchen, bie verschiedensten Goldstücke (wie sich bei häuslicher Untersuchung ergab), an Form und an Werth verschieden, enthaltend. Offenbar hatte ber Chef ber gräflichen Familie, wie aus ben unter fic harmonirenden Goldmungen bervorging, biefe fcon gang anständige Summe mit in's Theater genom. men, um fie und guftellen zu laffen. Babrend wir beflamirten und fangen batte er, Gefallen an une findend, beschloffen, bas une zugebachte Honorar mit feiner Theilnahme fteigen zu feben, und zu biesem Zwede war von ben Angehörigen eine allgemeine Goldlieferung ausgeschrieben morben, die in ihrem bunten Gemisch ein freudiges Zeichen gunftigen Erfolges gab, und ben etwaigen Berlust der Tages-Einnahme an der Kasse zehnsfach auswog

Ich muß es bekennen, daß kein Geld, welches ich im Laufe meines Lebens und Treihens erswarb, mir so viel innerliche Freude gewährt hat, als dieses kleine Münzkabinet, und daß der Abend in Liebwerda noch immer einen poetischen Nachsglanz auf die Tage meiner Jugend wirft.

Für mein Leben gern möcht' ich jest noch eins mal die Städte und Städtchen besuchen, die wir damals durchzogen. Rochow gehörte zu den selstenen Menschen, die auch auf Reisen verträglich, harmlos, und ohne wilde Lustigseit, stets heiter sind. Ich räumte ihm, dem Sänger, sein Uebergewicht willig ein; er suchte niemals von diesem Borrecht Gebrauch zu machen, und ein Misverständniss sonnte zwischen und nicht aufsommen. Lebenslustig waren wir Beibe; wir gaben viel Geld aus, nicht mehr, aber auch nicht weniger, als wir einnahmen. Der schöne Nachsommer, auf der Wanderung uns ser sehere Freund, ward des Abends an der Kasse unser Gegner. In seinem Duft und Zauber gestangten wir die Teplis, wo es von Gästen wims

melte; bort aber schien es unmöglich, eine Soirée zu Stande zu bringen, weil der Saal bereits auf vierzehn Tage von Virtuosen und Tanzlustigen in Anspruch genommen war. Hätten wir Geduld gehabt, die Sache abzuwarten, wer mag wissen, was aus mir geworden wäre? Eine Unzahl bedeutender und einflußreicher Personen befand sich noch in Teplis. Unser Erscheinen und Austreten, die Anordnung unserer Gedichte und Lieder hatten unleugdar etwas Eigenthümliches. Wir würden Befanntschaften gemacht, Empsehlungen erworden haben, würden vielleicht nach Wien verschlagen, dort in die Mode gesommen seyn . . . Wer mag es wissen?

Wir verließen Teplis, verlest durch die Gleichs gültigkeit des Badecommissairs, der uns kurz abs fertigte, und ließen uns über Pirna nach Schandau rollen.

In Schandau, von wo aus wir in ben näche ften Tagen einige Ausflüge nach ber Sächsischen Schweiz machten, — fand ich am Abende unferer Ankunft als Tischnachbar einen jungen Mann, ber jest auch schon im Grabe modert, ben ich aus Berlin kannte, und zu bem ich mich von je ber auf bas Lebhafteste hingezogen fühlte, ben liebens-

würdigen Dichter Wilhelm Müller. Dieser stellte sich unserm Umbervagabundiren mit vernünfzigen Gründen entgegen; fragte Rochow, ob er damit enden wolle, vor den Thüren zu singen? Mich, ob ich die qualvolle und Andere qualende Lebensbestimmung erwählt habe, als reisender Destlamator Städte und Marktslecken zu bedrohen? Redete uns eindringlich zu, baldigst auf die Bühne zu steigen, eh' wir in diesem faulen Reiseschlenstrian völlig erschlaften, und wies uns zunächst auf das nahe Dresden hin. Rochow hatte schon immer die Absicht gehegt, seinen Gesang für die Oper zu bilden. Er trat gar bald auf Müller's Seite und ich gab nach.

Wir trafen in Dresden ein.

Außer einer alten Freundin meines pflegeälsterlichen Hauses, die ich sogleich aufsuchte und sand, kannt' ich persönlich keinen Menschen in Dresden. Theodor Hell, mein Abendzeistungsredakteur, bekleidete — nebst hundert ansberen Aemtern und Posten, die er damals inne hatte, — auch jenen eines Theaters Dichters und Sekretairs, und empfing seinen jugendlichen Mitsarbeiter sehr freundlich. Er versprach, meinem Bunsche gemäß, uns irgend einen Saal, ich weiß

nicht welcher Gesellschaft, für eine Abendunterhalstung zu verschaffen, empfahl mich in einem Briefschen dem Polizeidirektor \*) der Residenz, und zeigte sich auch in Beziehung auf fünstige theatralische Absichten und Versuche wohlwollend und liebevoll.

<sup>\*)</sup> Der bamalige Bolizeichef von Dresben war ein Berr von Rochow. Er empfing mich, trot ber Ctifette, Die Th. Bell in Briefform an mich befestigt, eben nicht febr hulbreich. fchien mich wie einen Bigeuner abfertigen ju wollen und fprach fein Befremben baruber aus, bag mein fingenber Wefahrte feinen Ramen führe!? Bunachft verlangte er eine Durch= ficht ber von mir ju fprechenben Gebichte. Das mare mir febr laftig gewesen, benn ich befaß feine Reinfchrift. ausweichenden Entgegnungen machten ihn immer ftrenger und amtlicher. In meiner Angft erbat ich mir bie Erlaub= nig, ihm ein Gebicht gut Brobe vorbeflamiren gu burfen? Er fant bas, mahricheinlich von Geschäften gebrangt und in feinem Umtelofale unpaffend, und wollt' es verhindern. por er aber noch bagu gelangen fonnte, mar ich fcon in volter Aftion. 3ch fprach ein Gebicht, welches mit ben Borten anhub : "3ch weiß ein gand, vom Simmel reich gefegnetze." ein Gebicht, welches ich jum Lobe Sachfens nicht gemacht, fonbern aus aufrichtiger Empfindung gesungen hatte. befig' es nicht mehr, und weiß nur noch bie erften Beilen.) Diefe meine Berfe gewannen mir bas Berg bes Mannes und brachen feinen ftrengen Ginn. Er entließ mich mit ben Berficherungen innigfter Freude an meinem Talent, und mit ber · Erlaubniß zu beflamiren, was ich immer wolle; indem er binaufügte: wer biefe Strofen gebichtet, fann nichts Unpaffenbes vorbringen wollen.

Dag Ludwig Tied in Dresben lebe, wuft' ich burch Steffens und Schall. 3ch wurde mir von Beiden Briefe für ibn, (vielmehr für mich, an ibn) erbeten haben, wenn ich nicht fo zu fa= gen aus Breslau entwichen ware. Tied's Werfe hatt' ich wohl gelesen. Kur Bieles in seinen Dich= tungen, hauptfächlich was Ironie beißt, fehlte mir wahrscheinlich bas Berftanbnig. Aber ich batte von Löbell, Steffens, Schall, Tied nie anbers als "Meister Ludwig" nennen boren und eine Berehrung für ihn eingefogen, die, ob fie gleich an Anbeiung grenzte, im Grunde nur eine nachbetenbe mar. Deshalb fämpft' ich lange mit mir, ob ich es magen burfe, mich auf gutes Glud einem poetischen Salbgott vorzustellen? Vielleicht wurd' ich mich gar nicht bagu entschloffen haben, wenn nicht Julius mir Muth eingesprochen und meine Schüchternheit lächerlich gemacht batte. Als "Schauspieler" ließ ich mich bei ihm anmelben, und als ich eintrat, wurde mir schwarz vor ben Augen. Raum vermocht ich etwas von Steffens und den Andern zu ftammeln. Meine Berlegenbeit mag nicht zu meinen Bunften gesprochen ba= ben, benn Tied fab mich zweifelnd an; faum aber batt' ich einige feiner Fragen auf eine Beife be-HI. 16

antwortet, bie es gewiß machte, bag ich bie Perfonen, auf beren Umgang ich mich berief, wirflich genauer fannte, fo munterte mich auch bes Zauberers gewaltiger Blid jur Bertraulichfeit auf, und binnen einer Biertelftunde war ich bei ihm wie zu Sause, bas Gespräch im besten Gange. 3ch bezweifele, bag es auf Erben noch eine fo gewinnende, fo siegreiche Perfonlichfeit giebt, als Tied fie damals entfaltete, - wenn er wollte. 3ch ward mit Leib und Seele fein eigen. Die Wirfung, die er auf mich ausübte, verfehlte nicht, wie bies gewöhnlich ber Fall ift, auf ihn gurud= zuwirfen. Er fab mich gern bei fich und verschwieg es nicht; er erlaubte mir, ihn lefen zu boren; fein Bortrag machte mir einen unbeschreiblichen Eindrud. Das edle, fcone Geficht, bas geiftvolle Auge, Die goldreine, fraftige Stimme bemächtigten sich meiner ganzen Seele. Ein Zweifel an ber Meifterschaft, Die ihm die Welt zuerfannte, batte in mir nicht entstehen fonnen. Aber ich mußte, mocht' ich wollen ober nicht, ftets an Schall benfen; an Schall mit feiner fupferigen Rafe, mit feinem Rhinozeros-Untlig. Ich wagte nicht, mir einzugestehen, bag ich Jenen für einen größeren Rünftler hielt, als Tied; daß Schall, von Da=

nier frei, brastischer wirkte und ohne die Harmonie der vollkommenen Ausbildung in dieser wunbersamen Kunst, ohne die Geschmeidigkeit der Form,
wie sie bei Tieck nur das Resultat täglicher
llebung seyn konnte, doch an genialen Zügen reicher,
an Schöpfungen der augenblicklichen Eingebung
vielseitiger war. Ich wagte nicht, mir das einzugestehen, und es ist mir erst klar geworden, als
ich auf der Bahn nach ähnlichem Ziele, die Schwierigkeiten näher kennen lernte, die sich dem Strebenden entgegenstellen.

Ich war versunken in hingebende Berzückung! Wie nur ein Jüngling hingebend, gläubig, selig in seinem Glauben an einen großen Mann seine wird, wie nur dersenige es sein kann, dessen Bersehrung eine ausschließliche, unbedingte ist; der nicht zu sorschen, nicht zu fragen, nicht zu deuten wagt, der sich gesangen giebt, und dem jede Einswendung von fremden Lippen wie Gotteslästerung klingt. Es ist eine schöne Zeit, diese Zeit poetischer Religion! Beginnst Du erst zu protestiren, so ist se auf immer entschwunden.

Unfer Bunfch, vor bem Publifum einer größeren Stadt bas Bischen Licht, welches wir aus Breslau mitgebracht, leuchten zu laffen, ging benn auch in Erfüllung. Durch Winkler's (Th. Hell's) Bermittelung war und ein schöner Saal eingeräumt worden und diesen füllte ein zahlreiches, elegantes Auditorium, welches mit seinem Beifall nicht karg war.

Tied empfing mich am andern Tage mit ben Worten: wer hat Sie benn gelehrt, so gute Berfe machen und bieselben so gut zu sprechen?

Ich glaubte, jest mußt' ich in die Wolfen fteigen!

Th. Hell wiederholte, was Wilhelm Müller mir in Schandau gesagt, und erklärte sich bereit, beim Intendanten des Hostheaters mein Probespiel und daraus solgendes Engagement einzuleiten. Und damit gar kein Zweisel übrig bliebe, ob die Wanderer Rochow und Holtei sich trennen? ob sie ihre zweispännige Lausbahn beschließen sollten? wurde mein guter Julius sauber eingepackt und zum Stadttheater nach Leipzig geschickt, wo man junge, frische Stimmen so nöthig brauchte, wie Brot.

Wir trennten und mit heißen Thranen.

— Der Intendant bes K. S. Hoftheaters, Graf Bigthum, wo mir recht ist, hörte nicht gar gut. Meine Aufwartung war mit Schwierigkeiten

verknüpft, mich ihm verständlich zu machen, doch kamen wir erträglich auseinander. Drei Probes rollen wurden mir zugesagt: "Juranits, in Iriny."
— "Gustav, in meinen Farben." — "Philipp, in Johanna Montfaucon." Bon meinen komischen Gelüsten wollte Riemand hören, weil man eben nur einen Liebhaber brauchte, und als ich von meiner Breslauer Forcerolle, dem "Stauden im Bogelschießen" sprach, waren Se. Erc. wirklich auf beide Ohren taub.

Juranits im Briny! Die Nolle hatt' ich noch nicht gespielt, das Stück liebt' ich nicht, Körner's tregischer Pathos war mir zuwider. Aber ich hatte in Breslau unsern Anschütz als Juranits, den Nachmittagsprediger Nagel als Briny, in Grund und Boden spielen seh'n, und da meint' ich denn, durch Tieck und Winkler angeseuert, es müsse gehen!

Schon lebte mir in Dresten ein einflußreicher Gegner, ohne daß ich mir irgend etwas gegen ihn zu Schulden kommen lassen. Der Regisseur bes Hoftheaters, Herr Helwig. Dieser Mann hatte drei Gründe, mein Widersacher zu seyn: Erstens bestritt er meinem Gönner Theodor Hell das Necht, einen Protegé zu haben, weil er in

ber Person eines anbern Aspiranten, biefen feinen Protegé in bie leere Stelle Schieben wollte. 3weitens fant er meine Berehrung für Tied bochft lächerlich, und verspottete, als ich berfelben in einem Gebichte Luft gemacht, mich und jenes Gebicht, wo er nur meinte, bag ich es boren fonnte. Drittens sprach er unverholen aus, bag bie jungen Schauspieler meiner Gattung, Die gewiffe Unfprüche mitzubringen fich berechtigt mabnten, bas Metier nur verberben fonuten! - Berr Belwig galt für einen guten Schauspieler, mar febr. beliebt und wußte bie Regie im Parterre vielleicht beffer zu führen, als auf ber Bubne. Auch geborte er unter bie gefährlichen Menschen, bie mit berber Bonhommie ihre heimlichen Machinationen umbüllen und ben biebern Deutschen spielent, unter ber Maste gutraulicher Redlichkeit, nicht nur Undere, fondern auch fich zu täuschen vermögen, als ob fie es noch fo ehrlich meinten.

Bei mir gelang ihm bas vortrefflich. Ich hielt ihn für einen berben Chrenmann; — vielleicht ist er's auch gewesen!

Mit einer flüchtigen Probe mußt' ich in's Feuer gehen. Wie ich mich auf ber Bühne benommen? Wie ich mich bewegt? Wie ich die fest gelernten

Borte bergefagt? - Ja, wenn ich bas mußte! Ich war bewußtlos. Daß ich in ben Liebesauftritten mit Belenen vorzugeweise fo ungeschickt und hölgern gewesen, ift mir leiber noch erinner= lich. Auch rief mir die gute Frau, die bas Un= glud batte, mich als ihren Geliebten betrachten ju muffen, mehrmals leife zu: mehr Feuer! -Aber sie hatte gut rufen! Ich war wieder in bie Lethargie bes Lampenfiebers verfunten, aus ber fein Gott mich wieder emporrutteln fonnte. Bei meinen Abgangen vernahm ich beutlich, bag man mich auslachte; bagegen fühlt' ich in ben feurigen und heroischen Paffagen biefer, eigentlich faben und geistlosen, Rolle, bag nicht nur in mir Et= was zu leben begann, fondern auch, bag bies Leben auf die Borer wirfen wollte. Ginmal bing es nur an einem Saare, und ich mare applaubirt worden. Doch die herren, welche bagu ben Ton anzugeben pflegten und beren Plage ich aus mei= nen Besuchen bes Parterre's wohl fannte, ichies nen andere Orbre zu haben.

Das Ende vom Liede war: ich fiel durch und ging, ohne eine Spur günstiger Theilnahme vom Kampfplat, mährend alle Uebrigen um mich ber, vor Allen Berr Belwig-Bring, mit Beifall über- schüttet wurden.

Kaum glaub' ich, daß es in der Brust eines Tischgastes im "kleinen Rauchhause" so traurig ausgesehen, als in der meinen, wie wir uns nach "Sigeth's Fall" an die Krippe begaben. Warum ich auch nicht, mit Schmach bedeckt, in meinem Kämmerlein blieb? und wo ich die Frechheit hergenommen, mich in meiner tiessten Vernichtung an die Wirthstafel zu setzen? Das mag Gott wissen. Sicher bleibt, daß ich es gethan; ja, daß ich sogar im Stande gewesen bin, zu essen, — wenngleich gesenkten Blickes.

Mir gegenüber an der Tafel saßen zwei junge Männer, die mich forschend sirirten. Jedesmal, wenn mein Auge sich ein wenig hob, begegnet' es dem ihrigen, fest auf mich gerichtet. Das Angesicht des Einen that einen milden Ernst kund, der mich anzog. Nun erhob sich ein Gast nach dem andern, alle suchten ihre Zimmer, der Speisesaal ward leer, wir Drei blieben sigen. Sie ließen sich Wein geben und forderten mich auf, mit ihnen zu trinken; ich gehorchte, fast willenlos. Bald war ein Gespräch begonnen. Sollten sie, fragt' ich mich hoffend, nicht im Theater gewesen seyn?

Sollten fie nicht wiffen, wer ihnen gegenüber fist? Ein Weilchen fonnt' ich die Täuschung nähren, bald jedoch gingen sie ohne Umschweif auf mein Elend ein. Beibe ichienen erstaunt, mich fo muthlos, ber Berzweiflung nabe zu finden; bazu, meinten fie, batt' ich feinen Grund. Gie trofteten mich und fuchten mich burch finnige Worte aufzurichten. Der Gine gab fich als Arzt, ber Undere als angehenden Jurift zu erfennen, boch erfannt' ich in Letterem aud, fehr balb auch ben Poe-Er bestätigte sich als Solchen. Gegenfeitig tauschten wir Befenntniffe über projektirte Arbei= So famen wir auf Tied, und daß ich bei ibm aus= und einginge. Ich erbot mich, meine neuen Freunde bort einzuführen, — und bachte in biesem Moment freudiger Aufregung nicht baran, daß ich, beim Nachhausegehn von der Buhne, mir vorgesett hatte, mich nirgend mehr bliden zu laf= fen. Der Argt lebut' es ab, weil er reifen muffe; ber Jurift nahm es begierig an. 3ch versprach, ibn am andern Morgen für ben nächsten Abend ju melben. Dann bat ich um beiber Ramen. Der Urzt nannte sich Abersbach, (ich bin ihm nie mehr begegnet,) ber Jurift mar Karl Immer= mann. Wir plauderten bis tief in die Racht. 3m=

mermann fagte, ich sollte mich meinen Martern entreißen, aus mir könne boch noch ein guter Schauspieler werben, benn es sehle nur die Form, ber Stoff sey vorhanden, und das Publisum wisse ben Teusel! Aber, sagt' er, ich wäre merkwürdig ungelent, und zwischen ben Stellen, wo es über mich käme, und jenen, wo ich leblos bliebe, ein Unterschied, daß man glauben müßte, es wären unserer zwei Personen. So hatte noch Niemand mit mir gesprochen. Schall hatte biesen Ton nicht getroffen. Es that mir unendlich wohl, und ich ging beruhigt zur Ruhe.

Anders gestalteten sich die Dinge, als ich unter andere Menschen kam. Mein alter Breslauer Argwohn wurde lebendig: in jeder Begrüßung
sah' ich hohn, aus jedem Borte hört' ich Spott
gegen mich; wo Zwei die Köpfe zusammensteckten,
meint' ich, Juranits sei der Grund ihres Flüsterns.
Die Mitglieder des Theaters sahen mich über die Achsel an, nur der Herr Regisseur zeigte sich süber als vorher, ein Zeichen, daß er mich schon
für halb beseitigt hielt. Theodor Hell blieb freundlich, aber daß die Hossnungen, die er auf mein
Engagement gesest, durch den Fall der ungarischen
Festung erschüttert, wenn nicht zusammengestürzt waren, ließ sich nicht verbergen. Tiecks Lächeln spielte um meinen Gram, wie ein blaues Flämntschen um die Stelle, wo ein Schaß versunken ist. Er war erstaunt, wie er sagte, daß ich nicht sicherer auf den Brettern sep; er hätte mich für einen settigen Schauspieler gehalten; aber einige Stellen hätt' ich "hinreißend schün" gesprochen. Solche Borte waren für mich, was ein paar scharze Svoren für ein ermattetes Pferd sind; schon wollte die arme Kreatur nicht mehr weiter laufen, dann rafft sie sich wieder auf.

Im kleinen Rauchhause bewohnt' ich, aus Nüdssicht für meine Kape, ein kleines, ganz kleines düsteres, auf einen engen Hof schauendes Stübchen, und in diesem saß ich Tage lang, nie unbeschäfzigt, aber stets betrübt. Zwischen Berzweislung und neuem Muthe schwankend, je nachdem Einer oder der Andere mich angeredet und mir Eines oder das Andere eingestößt hatte, der Stunde harzend, wo ich zum zweiten Male austreten sollte.

Es wäre doch möglich, meint' ich, daß es geslänge!?

Da trat eines Morgens ber Herr Regisseur in meine Klause. Welche Ueberraschung!? Was tonnt' er mir bringen? Doch nur Gutes, sonst war' er nicht personlich erschienen? Und so war es benn auch; er brachte mir bie berglichsten Ber= ficherungen feiner Theilnahme, feine Bunfche für mein Wohlergebn, und ,,fonnte nicht umbin," Die Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen burch die That zu beweisen, indem er mich por einem schlimmen Ereigniß warne, bem auszuweichen noch immer Beit fen, wenn ich feine Warnung beachten wollte. Es handle fich um meinen nächsten Auftritt. Die theaterliebenden Offiziere und andere junge Man= ner, aufgebracht über meine Recheit, mich auf bas Dresbener Softheater zu magen, hatten unter fich abgeredet, mich rudfichtelos auszupfeifen, wenn ich noch einmal öffentlich erschiene! Der Cindrud, ben biese Mittheilung auf mich machte, war fürch= terlich. Ich hörte schon die schauberhaften Tone. fab mich icon bem Gefdrei einer wildjauchzenden Menge preisgegeben; Bittern und Bagen ergriff Mit bebender Saft feste ich, sobald ich mich. bem scheibenben Warner tausenbmal für feine Gute gedanft, ein Schreiben an die Intendang auf, in welchem ich ben fünftigen Gastrollen und jeder Aussicht auf Unstellung entsagte und sendete biefes übereilte Schreiben ab, ohne nur mit einem meiner Gonner Rudfprache zu nehmen. Wie ein

verfolgter Fuchs blieb ich unfichtbar in meinem Bau.

Der Regissenr hatte seinen Zweck erreicht. Sein Schügling kam an die Reihe, und als ich einigersmaßen beruhigt aus Winkler's Munde vernahm, daß die Sachen gar nicht so schlimm ständen, daß die ganze surchtbarsgeschilderte Berabredung, bei Lichte betrachtet auf die hingeworsene, durchaus nicht so übel gemeinte, Acußerung eines einzigen Offiziers hinauslause; — da war es nicht mehr thunlich, meinen voreiligen Rücktritt unwirksam zu machen, und ich hatte die Erlaubniß, meiner Wege zu gehen.

Es war Nacht in mir und Nacht um mich her. Ich lebte nicht, ich träumte, und ich träumte bang und traurig. Wohin mich wenden? Was beginnen?

Bon Luisen war mir seit geraumer Zeit keine unmittelbare Kunde zugekommen. Ich hatte von Dresden aus an Madame Wolff geschrieben und von dieser die Nachricht empfangen, daß meine Geliebte krank danieder liege. Dieses Blatt war in meine Hände gekommen, an dem Tage, wo ich den unseligen Juranits spielen sollte. So fehr hatte mich mein eigen Geschick in Anspruch genom=

men, daß es mich ziemlich kalt machte gegen das Schickfal des Mädchens, mit dem ich doch fest versbunden war; ich betrachtete sie schon für todt und fand eine tiese Beruhigung in dem Gedanken, daß sie nicht mehr nöthig haben werde, sich als die Braut eines von den Brettern gejagten Schausspielers zu betrachten. Ich qualte mich ab mit einem Talent für Selbstquälerei, welches man schon Genie nennen dürfte, ohne zu schmeicheln. Nur einen Wunsch vermocht' ich noch in mir zu bilden, mir deutlich zu machen. Es war der: in kein bestanntes Angesicht mehr schauen, keinem Menschen mehr begegnen zu dürsen, der von mir wußte!

Abreisen! Leicht gesagt und schwer gethan. Ich besaß nur noch wenig Gelb, — unsere Reise hatte verzehrt, was sie eingebracht, und bei der Trennung von Julius hatt' ich mich auch nicht bezreichert; — reisen also, ohne zu erwerben, konnt' ich nicht. Nach der Heimath zurücksehren, in Bressau mich auslachen lassen? — lieber betteln, oder verhungern.

Rein, immer weiter in die Fremde!

Und ich verließ Dresben, bas schöne Dresben! Berließ Tied ohne Lebewohl, schied, ohne Theod. Bell für seine Gute zu banken, — und hatte bie=

fen traurigen Trost nicht einmal erwerben können, wenn nicht ber Wirth im "kleinen Rauchhause" bie Summe, die zu seiner Befriedigung bestimmt war, als Reisegeld mitzunehmen mir erlaubt und mich vertrauensvoll als seinen Schuldner entlassen hätte.

Wohin ich zog? Was ich begonnen? — Ja, ich kann es nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Ich muß wiederholen, die Decke eines dumpken Trausmes lag auf mir, und wenn ich jener Tage gezbenke, zu gedenken mich bemühe, so ist mir nicht anders, als ob sie eigentlich in meinem Daseyn sehlten, als ob sie gar nicht da gewesen wären, als ob ich mir nur einbildete, sie geleht zu haben. Wohl weiß ich, daß die Absicht in mir vorwaltete, mich bei kleinen Truppen durch die Welt zu schlazgen, um endlich mich zu erheben, — oder unterzugehen.

Mir ift, als war' ich in eine kleine, faubere Stadt gekommen, wo ich Theaterzettel an den Eden kleben sah. Ich verließ die Kutsche und bezog ein Stübchen im Gasthofe; in dem nämlichen Sanse befand sich der Theatersaal. Rurz vor Unsfang der Vorstellung begab ich mich hinab, zahlte mein Eintrittsgeld und mischte mich in's Publikum.

Alles hatte ben ärmlichsten Buschnitt. Dan gab "bie Schwestern von Prag". Einige Subjette ma= ren fomisch genug; die Frauenzimmer jung und hubich. Der primo amoroso, Marquis von Gerften= felb, ein großer, bider, alter Mann, was fich im Begenfag zu ben fleinen niedlichen Dadden bochft possierlich machte. Nach bem ersten Afte sucht' ich bie Garderobe auf; als ich dem Direftor bei'm Eintritt fagte, bag ich ein Schaufpieler fen, macht' er mir Borwurfe, "mich nicht an ber Raffe be= konvrirt zu haben," und gab mir bas Legegelb wieder gurud. Der große, bide, alte Liebhaber und Tenorift, benn er ftellte Beibes vor, hielt, an einen Tisch gelehnt, die Soubrette gartlich in seinen Urmen und warf mir burchbohrende Blicke Die Frau Direftorin, welche bie fomische zu. Alte spielte, und nicht mit Unrecht, schien befto freundlicher. Ginige jungere Manner Schloffen fich gleich vertraulich an. Bevor noch ber zweite Alft zu Ende ging, war ich wie bort geboren. ber jungen herren fam nach bem Theater auf mein Zimmer, wo wir bei einem bescheibenen Mable und gegenseitige Berzendergießungen machten, und er mich in die Berhältniffe ber Gefellschaft ein= weihte. Obgleich bas Resultat seiner Konfibengen

fein tröftliches war, beschloß ich boch zu bleiben, wenn ber Direktor mich behalten wolle. junger Freund war ber Unsicht, bas liege lediglich im Willen ber Direktorin und biefen mir gunftig ju ftimmen, mußt' ich ihr ichon ein wenig ben bof machen. Sie verlange eben weiter nichts, als viel fcone Rebensarten und bazwischen burch einige Sandfuffe, befonders vor Zeugen. sagte mein junger Frennd, - Max bieg er, ich möchte mich vor bem biden Riefen hüten, bas sep ein boshaster Neidhardt. Er felbst, Max, war ein offener, bubicher Junge von etwa achtzehn bis manzig Jahren. Sein furzer Lebenslauf flößte mir Bewunderung ein; ber Gobn armer Dorfbewohner, war er, als elfjähriger Anabe, mit einem Puppenspieler bavon gelaufen, um bem Mangel und Sunger in feiner Eltern Sutte gu entflieben. Bon ba, wo es ihm bald schlecht genug ergangen, hatt' ibn fein gutes Glud, febr fern von ber beimath, ju frommen Burgersleuten gebracht, bie Erbarmen mit feinem Elend hatten, ihn bei fich behielten und für feinen Unterricht forgten. Babrend ber Rriege und Siege waren beibe am Lagarethfieber gestorben und er hatte sich, abermals verlassen und vogelfrei, bei einer "ftarfen Frau" III. 17

in Dienst begeben. Mittlerweile war er herangewachsen, sing an sich zu fühlen, ließ die starke Frau sammt ihrem Ambos und Bleigewichten im Stich und schloß sich einer reisenden Truppe an, die auf Dörfern Vorstellungen gab, dis es ihm gelang sich dahin zu schwingen, wo ich ihn kennen lernte. Er hatte das Zeug, weiter vorzustringen, und weil ich nie und nirgend mehr von ihm gehört habe, so nehmt ich an, er ist gestorben; denn bei kleinen Theatern sich sortzuguälen, schien er nicht geboren.

Ich warb, zunächst mit Rücksicht auf meine guten Kleiber von seinem Tuche, die bei einer solchen Gesellschaft niemals ihre Wirtung versehelen, sogleich engagirt. Der Direktor bot mir, nachdem er mit Madame Rücksprache genommen, wöchentlich 5 Thaler Gage. Ist tas nicht zu viel für die hiesigen Verhältnisse? erlaubte ich mir zu fragen. D nein, war die Antwort, denn wenn die Einnahmen nicht danach sind, so wersen gar keine Gagen gezahlt, das wissen meine Mitglieder schon. Ich war vollsommen zufrieden und bezog mit Mar ein Stübchen.

Auf dem Theaterzettel ward ich, was ich mir sogleich ausbedungen, unter dem Namen Müller

aufgeführt. Mar, ber einen furchtbaren, fast unmöglichen Familiennamen befaß, nannte sich Meier. Müller und Meier! Wir repräsentirten also Deutschland; benn Müller und Meier heißen eigentlich alle Deutschen, mit einigen Ausnahmen.

.. Un febem Abende, mabrend ber Borftellung, befam ich eine Rolle für ben nächsten Tag. Die meisten biefer Rollen waren mir neu, sogar bie Stude fannt' ich nicht, benen fie angehörten. Das Revertoir einer kleinen reisenden Truppe war vor zwanzig Jahren noch um ein halbes Jahrhundert jurud. 3ch bin überzeugt, bag Reiner meiner Lefer jemals nur ben Ramen jener Schauspiele nennen borte, in benen ich glänzte. Ich felbst wußte fie nicht mehr zu nennen, fie find völlig verschollen. Wer glaubt, wer fann glauben, bag ber Verfaffer ber Bauberfiote, bag Schifaneber ! große, ernsthaft-gemeinte, poetisirende Dramen ge= schrieben? - 3ch lernte rasch und fest; ich wußte, was ich zu fagen und zu brüllen batte, schon bei ben Proben; ich war ein Schatz für die Direktion. In meinen unzerstörbaren schwarzen Strumpf= hosen und ben noch schwärzeren Sammtschuben mit Atlaspuffen, fpielt' ich einen Liebhaber nach bem andern zum Entzücken. Mar wurde mehr

für Intriguants verwendet und wnste sein hübssches, blondes Köpfchen mit allerlei malitiösen Schminken und Pflastern sehr abschenlich zuzusrichten. Er lernte nicht so sicher als ich, aber er war ein routinirter Schauspieler. Wir hatten und lieb, wie zwei junge, gutmüthige Genoffen, die weder Neid noch Habsucht kennen. Wir wasren fröhlich miteinander.

Unerschöpfliche Zaubergewalt ber Jugend! Ich konnte fröhlich sein, mich den Scherzen des Augenblicks hingeben, und wie lange war es her, daß ich verzweifeln wollen? Man klagt den Leichtsinn an. Der Leichtsinn des reiferen Alters wird zum Berbrechen. Der Leichtsinn rüstiger Jugend ist etwas Großes, herrliches. Er ist der Sieg der Natur über die Berhältnisse; er ist der Triumpf der Wahrheit über Heuchelei und Lüge!

Luise war mir todt. Ich selbst war es mir. Wir waren begraben, Luise und ich. Auf dem Grabe wuchs frischer Rasen, und auf dem Rasen tobte ein gesunder, lebenslustiger Jüngling, der kaum Zeit fand, seiner hingeschiedenen zu denken.

Doch nein, ich bachte bisweilen — an sie — und an mich. Und bann bebt' ich innerlich zu= sammen, wie wenn ich über einer ruchlosen That

ertappt würde. Alle Bilber ber Vergangenheit verwies ich aus der Gegenwart des Tages in das nächtliche Dasein des Schlases. Ich lebte zwiefach. Und ich möchte behaupten, daß ich im Leben träumte und im Traume nur lebte.

Die Stube, welche wir inne hatten, gehörte ju ber engen Wohnung einer armen Schneiber= familie, und biefe bestand aus Mann, Weib, Lehr= jungen und Tochter. Die Lettere war felten gu Saufe, weil fie als Naberin umber arbeitete. Sie war häßlich. Es fiel mir befrembend auf, bag fie häßlich war, benn ber Bater war, trog feiner Jahre noch ein fconer Mann, und bie Mutter, bochstens 38 alt, eine bubiche, faubergehaltene Frau. Dft tauschte ich mit Mar Gebanken aus, über bie Grunde, warum ein fo fcmudes Paar ein so garstiges Kind babe? Max meinte, baß fei umgefehrt nicht anders, benn feine Meltern, fo weit er fich auf fie befinne, waren verdammt haß= lich gewesen; — und daß er hubsch sei, fonne boch Niemand Teugnen? Das mußte ich ihm zu= gesteben.

Run fing die garftige Tochter, jedesmal wenn fie vom Tagewerf nach Saufe fam, in unferer Stube umberzuframen an; wir mochten anwesend sein oder nicht, sie wußte sich ein Geschäft zu machen. Erst meint' ich, es sei auf Maren gesmünzt, der über diese Meinung ein saures Gesicht schnitt. Dann fürchtet' ich wieder, es solle gar mir gelten? Endlich aber zeigt' es sich, daß die Gute nicht in eigenen Angelegenheiten refognoszirt hatte — denn ich fand eines Abends in den Blättern der Rolle, über der ich gerade lernte, ein Brieschen liegen, welches nur durch unsere Näherin da hinein gedracht worden sein konnte. Das Brieschen war erstaunlich genug: Feines Papier, zierliche Schrift, aristofratische Faltung, absichtlich verwischtes Siegel, keine Ausschrift als:
"ohne Zeugen zu eröffnen!"

Mar und ich wir saßen mit einander auf bem Bette, — welches zugleich unser Divan war, — an welchen von Beiden war es gerichtet?

Wir öffneten und lafen gemeinschaftlich.

Der Inhalt war ungefähr: Eine Dame von Stande hat Sie auf und außer der Bühne gessehen. Sie würde nicht wagen den Empfindunsgen, die Ihr Anblick ihr erweckt, Worte zu leisben, wüßte sie nicht aus sicherer Duelle, daß auch Sie, dessen Name M. nur angenommen, von guter Familie sind. Einem Edelmanne traut

sie Etelmuth und Muth genug zu, um ihre Befanntschaft zu fuchen, ohne daß sie eine Indisfretion zu befürchten hätte. —

Dies Alles war weit feiner, beffer und füßer ausgedrückt, als ich es hier zu wiederholen ver= Welchen Einbrud es auf uns, porzüglich auf mich, ben es boch allein angeben fonnte, ge= macht, ift leicht zu benten. Ich verlor benn auch fogleich Besonnenheit und Rube. Mar übernahm bie Leitung bes Weschäftes. Beatchen murbe ftreng verbort; aber eber ware von ihrem langft aus ber Mobe getretenem Bater ein parifer Frad zu haben, als ihr eine Gilbe bes Berftandniffes gu entringen gewesen. Gie wußte fogar unsere Bermuthungen auf falfche Fahrten gu leiten, indem fie bie Unficht, baß jenes Briefchen eben fo gut auf bem Theater in meine Rolle geschoben worden fein fonne, gang plausibel machte. 2Bir wurden fast irre und brangen nicht weiter in fie. Das hielt uns boch nicht ab, auszuforschen, wo sie zulest ihre Nähtage zugebracht? Und ba er= gab fich benn balb, baß fie feit einigen Wochen im Sause eines pensionirten Majors arbeitete, ber allerdings eine Frau und zwei Töchter hatte. Genfterpromenaden wurden nicht gefpart, erwiesen

sich aber nur zu bald als nuglos. Die Frau Majorin achtete gar nicht auf mich und die Töchter, — beibe weder hübsch noch häßlich, — wenn sie ja einmal am Fenster saßen, wendeten kaum den Blick nach mir, um ihn dann augenblicklich wieder auf ihre Arbeit zu richten. Auch waren sie niemals im Theater zu sinden. Da sie nun ohnedies außerhalb der Stadt in einer Art von Billa wohnten, so unterließ ich bald meine Probesgänge auf dem schlechten Wege in ihrer Gasse.

Das mochte etliche Tage gedauert haben, als Mar mir eines Abends, während der Aufführung des Abällino — (den übrigens zu unserm Aerger unser alter, dicker Gegner spielte, — wir waren Nebenfiguren) — zuflüsterte: ich solle doch die Dame beobachten, die da unten in der dritten Neihe säße, die Eleganteste von allen Anwesense den und offenbar auch die Schönste, wenngleich nicht die Jüngste; sie sei fast täglich hier, und wenn er nicht irre, so gehöre ihr die Equipage, die wir häusig — (die einzige noch dazu!) — am Ausgange halten gesehen. Mir ging es wie Feuer und Flammen durch den Körper. Sollte das . . . . ? Nicht denkbar! Wie fäme Beate zu dieser Dame? — Aber dennoch ließ er mir keine

Nuhe. Während einer Scene, wo ich nicht beschäftigt war, schlüpft' ich auf die Straße und sah' richtig den harrenden Wagen. "Ift das", rief ich zum Kutscher hinauf, "der Lohnwagen, den wir bestellten?" — "Ich dächte gar, ein Lohnwagen!" brummte der Kutscher in verächtlichem Tone, während er sich im Dunkel vergebens bemühte, meinen Anzug auszunehmen; "das ist die Equipage des herrn Grasen \*\*\* von \*\*\*!" — Jest mußt' er mich, als zur Bande gehörig, erkennen, denn er stagte herablassend: "ist's denn bald aus?"

"Lange wird's nicht mehr dauern", erwiederte ich und fehrte hinter bie Rouliffen zurück.

"Eine Dame von hohem Stande" wieders holte ich mir fortwährend, der geheimnisvollen Zuschrift gedenkend; — das könnte sie sein! — Aber wie kommt sie zu Beaten? —

Man hat bisweilen Inspirationen! Es giebt eine Clairvoyance der Leidenschaft. Nicht selten im Leben hat es mich getrieben, ich wußte nicht was? diesen oder jenen Weg einzuschlagen, ohne 3weck und Ursach, und gerade da bin ich dem begegnet, was ich suchte, ohne daß ich im Geringsten hätte hoffen und vermuthen dürsen, es dort zu sinden. So geschah es an jenem Abend.

Eine inn're Stimme sagte mir, ich solle dem Wagen folgen. Ich suchte mich vor dem Schluß der Vorstellung zu entfernen, blieb angekleidet und geschminkt wie ich war, nahm den Mantel um, — denn ich gehörte ausnahmsweise zu den Mantel bestgenden Mitgliedern, — und lief neben dem Wagen her, auf dessen hintertheil jest ein Jäger Platz genommen. Sie fuhren geraden Weges nach — dem hause der Majorin.

Eh' ich noch bie Sausthur erreichen fonnte, hatte ber verdammte Jäger feine Berrin ichon aus bem Wagen und in's Saus gefchleubert und bie Thure hastig hinter sich zugeworfen. Gin Erfennen, ein Bemerken meiner Anwesenheit mar von ihrer Seite also nicht möglich; und auf ihre Rüdehr zu warten, wagte ich nicht, aus Furcht, bas abermalige Erscheinen meines noch geschmint= ten Gesichtes moge ben Ruticher ftugig machen. Sie hatte ja auf meine Disfretion gerechnet. 3d entfernte mich alfo. - Aber, wußt' ich nicht genug? Bei ber Majorin hatte bie Grafin Beaten gefeben, burch biefe erfahren, bag ich bei ihren Eltern mohne; so war Beate ihre Iris gewor= ben! - Die Grafin war es, bie mir gefchrie= ben, feine Andere! Warum auch fame fie faft

täglich vom Lande herein zu unseren schlechten Borstellungen, zu benen die Runft nicht, zu benen nur Liebe sie loden konnte? Die Gräfin liebte mich!

Mar billigte vollfommen meine Folgerungen. Run follte, nun mußte doch aber auch von mir aus etwas geschehen!? Ich fonnte doch eine solche Zuschrift nicht unerwiedert lassen? Und wie die Antwort befördern? Wie sie sie in die Hände der Gräfin bringen?

Geschrieben war sie bald. Max fand sie su= blim. — Wie sie befordern?

Tausend Mittel und Wege wurden in Borschlag gebracht, und alsbald auch wieder als Gesahrdrohend verworsen. Mitten in dieser rathlosen Unschlüssigseit kam die Reihe, inspirirt zu
werden, an Mar. Glaubst Du nicht, sagt' er,
daß diese Beate, die doch sicher nur für ein Geschenk zur Brieftaube geworden ist, darauf lauert,
noch mehr zu gewinnen? Folge mir, lege Deine
Antwort in die Blätter derselben Rolle; lege die
Rolle, eh' wir morgen zur Probe gehen, auf den
Tisch und sei versichert, Dein Briefchen wird
seinen Weg machen. Ich gehorchte. Auch ich

gab meinem Schreiben keine andere Abresse als die Worte: "ohne Zeugen zu eröffnen!" —

Willst Du etwa wissen, junger Leser, was ich ber schönen Gräfin geschrieben? Erlasse mir's, Dir etwas vorzulügen, ich weiß nichts mehr das von. Denke Dich in meine Lage und nichts wird Dich hindern, Dir einen solchen Brief selbst zu entwersen, viel besser, als ich Dir ihn vorschreisben könnte.

Auf eben so geheimnisvolle Weise, wie bas an mich gerichtete Briefchen in die Rolle gelangt war, fand das von mir geschriebene seinen Weg aus berfelben. Nun blieb kein Zweisel mehr.

Bald darauf entschloß ich mich zu einem Spaziergange nach \*\*\*. Mar blieb zu Hause, so sehr ich ihn bat, mich zu begleiten; es könnte sich etwas begeben, meint' er, wobei seine Gegenwart störend würde. Es war ein schöner Oktobertag. Der Weg nach \*\*\* führte von der großen Straße ab, zwischen Feldern und Wiesen bis zu einer dichten alten Kastanien-Allee, und aus dieser trat man unmittelbar in einen Hofraum, den von drei Seiten schlechtgehaltene Wirthschastsgebäude umsschlossen, bessen vierte Seite das Wohnhaus eine nahm, welches geschmacklos, aber groß und wohn=

lich fchien. Meine Berlegenheit, was ich nun eigentlich als ben 3weck meiner Wanderung (es mochte eine halbe Meile von unferem Städtchen entfernt fein) angeben folle, wenn mich irgend ein Frager auf's Korn nahme? wuchs noch, wie ich ben Grafen, benn bag er es fei, blieb fein 3weifel, über bie fteinernen Stufen berabsteigen fab. Konnt' er nicht auch einmal im Theater gewefen fein und mich fennen? Jest gar trat ber bewußte Rutscher mit einem Alepper aus bem Stalle, mahrend eine Art von Jofei bem Grafen ein Reitpferd guführte. 3ch machte auf bem Flede: Rehrt! und verließ raschen Schrittes bas Be-Buft' ich boch nun Weg und Steg. rend ber Rudfehr rief ich mir bas Bilb bes frei= lich nur flüchtig gefebenen Grafen in's Gebachtniß, und fand nicht ben minbeften Grund gu glauben, daß die Gräfin einem fo ritterlichen Berren mich armen Schluder vorziehen fonne? Es war mir förmlich unbegreiflich. Denn ich habe - neben= bei fei's gefagt, - niemals zu ben Narren ge= bort, die fich felbst verkennen, und wenn ich ein Steptifer war ober bin, fo bin ich es wahrschein= lich an mir selbst geworden! — Ich konnt' es nicht begreifen. Die einzige Deutung, bie ich

bem Rathsel zu geben vermochte, lag in bem Bebanten: fie wird eine poetische Ratur seyn, ber Graf eine profaische; sie findet feine Nahrung für ihre Sehnfucht in ber alltäglichen Umgebung; fie bat, Gott weiß burch wen, von mir gebort; fie fieht fo etwas von Wilhelm Meifter in mir; vielleicht haben ihr meine Gedichte in der Abend= zeitung gefallen? Und vom Theater, fügt' ich in meinem Monologe bingu, foll ich ja recht bubich aussehen, bas fagen fie Alle. - Aber wenn fie mich ohne Schminfe und in ber Rabe feben wird. bleich wie ich bin? Bielleicht findet fie bas eben intereffant! Go fprach ich mich bis in bie Stadt jurud, wo ich eben noch zeitig genug anfam, um mich zu ber alten Dittersborfischen Operette "bas rothe Rappchen" anzufleiden, in welcher ich ben Offizier gab und fogar gang erträglich fang.

Max war bei all' meinen Zweifeln sehr lies benswürdig. Er sprach mir Zuversicht ein und versicherte mich, er begreife sehr wohl, wie ein solches Glück sich mir zuwende. Dabei zeigt' er nicht einen leisen Schein von Mißgunst und ließ mich nie empfinden, daß er doch, der Wahrheit gemäß, ein ganz anderes Gewächs sey, um dersgleichen zu erleben. Er war wirklich ausgezeichs

net hübsch, und ohne regelmäßig schön zu sein, war er "schlimmer als das \*)", er war reizend. Gewöhnlich zwar spielt' er Charaftere, die es ihm zur Pslicht machten, sich zu entstellen; kam er aber mitunter an eine Rolle, wo dies nicht nöthig war, so erschien er desto zierlicher, und zeigte einen Wuchs und ein Ebenmaaß der Formen, wie ich es kaum wieder gesehen. Er verstand "sich anzuziehen", was ich niemals verstanden habe. Die schlechtesten Lumpen paßten ihm wie angegossen, und dem ärmlichsten Anzuge war ein Schmuck verliehen, wenn er auf seinem Leibe saß. Bon all' diesen Borzügen schien er nichts wissen zu wollen; wenigstens macht' er sie neben mir nicht gestend.

Auffallend war es uns Beiben, daß gerade an diesem Abend die Schöne nicht im Schauspiel gewesen?

Bielleicht ift ftatt ihrer ein Briefchen ba? Und

<sup>°)</sup> Die berühmte (und berüchtigte) Schauspielerin Dorval in Paris, sagte einmal zu meinem jungen Freunde M., als dieser ihr unumwunden erflärte, er begreise nicht, wie sie es beginne, alle Manner und sogar einen V. Hugo zu sessellen, "car, en vérité Madame, vous n'êtes pas belle!?" — "non monsieur, je ne suis pas belle, mais je suis pire que cela."

wirklich, Beate hatte die Zeit, die ihr die Dauer unserer theatralischen Borstellung gönnte, wohl benützt, denn die bewußten Blätter bargen eine Zuschrift. Diese war kurz. Sie beschied mich für den nächsten Sonnabend (an diesem Tage spielten wir nicht), mit Einbruch der Dunkelheit in die Kastanien-Allee, die zum Hose führt. Es war kein Irrthum, es stand deutlich geschrieben.

Wir blieben lange unschlüssig, ob Max mich begleiten, ob ich allein gehen solle? Zulett gas ben meine Bitten ben Ausschlag; er war bereit mit mir zu gehen und hinter ben Bäumen Wache zu halten. Praktisch, wie er sich immer zeigte, nahm er einen biden Knüppel mit. Bei'm Aussmarsch aus ber Stadt hatten wir große Noth mit einem Kollegen, der sich und durchaus anbinden und unseren Spaziergang mitmachen wollte. Mar schüttelte ihn durch unbeschreibliche Grobheit ab, während ich, schweigend, Todeskämpse in mir durchsmachte.

Mit jedem Schritte wuchs meine Spannung, meine zagende Erwartung; faum vermocht' ich bie Füße zu heben, und doch hätt' ich für alle Schätze nicht umfehren mögen. Als wir die ersten Kastanien erreicht hatten, verließ mich fast

bie Besinnung. Mar stellte sich hinter einen alten Stamm und schiefte mich vorwärts. Etwa
am zwanzigsten Baume sah ich eine weibliche Gestalt. Sie kam raschen, entschiedenen Ganges auf
mich zu, und ohne ein Wort zu sprechen, legte sie
ihre beiden Hände auf meine Schultern und ließ
ihren Kopf mir an die Brust sinken. Sie zitterte
so heftig, daß ich bavon erschüttert wurde und
willenlos bebte, gleich ihr.

Welch' ein Angenblick, bub fie endlich an; was werden Sie von mir halten? Sie werden mich verachten? Aber ich muß es ertragen, ich will es, ich fann nicht anders. Dabei gog fie Banbe und Ropf gurud, reichte mir ben Urnr und führte mich fo, halb auf mich gestütt, dem Ausgange der Allee zu. Ich fand feine Worte. Mein Schweigen ichien fie zu beunruhigen. Mehrmals versuchte fie, mir in's Besicht gut feben, aber bie noch immer nicht entlanbten Bäume ließen feinen Schimmer bes matten Sternenlichtes burch. So gelangten wir in's Freie bis an ben Baum, bin= ter welchem Mar sich aufgestellt. Ich sah wohl ein, daß ich eine alberne Rolle spielen würde, wenn ich fortführe mich fo passiv zu verhalten. Onabige Grafin, begann ich, mein Glud ift fo

III.

unerwartet, wie unverdient, und ich - hier fühlt' ich einen frampfhaft-judenben Griff ihrer Sand an meinem Urme, fie ftieß mich von fich und bann wieder bicht an mich tretend bemühte fie fich, meine Buge zu erkennen. Dann bebedte fie ihr Geficht mit beiben Sanden und wendete fich von mir ab. Bergebens redete ich nun, burch mein Erstaunen fühner gemacht, lebhaft in fie binein; fie regte fich nicht und gab feine Antwort. Als ich endlich faft zornig fragte: je, haben Sie benn nicht an mich gefchrieben, mich aufgeforbert da brach sie aus: An Sie? Rein! Riemals! herr Gott, mas ift ba vorgegangen!? Und ein lautes Schluchzen erstickte ihr die Sprache. --Wie wenn ein Lichtstrom vom Firmament berab fich auf mich ergoffe, so ward es ploglich bell in mir: Das M. in ihrem ersten Briefe batte nicht mir, nicht bem pfeudonymen Müller gegolten, es galt bem Meier; Max war es, ben fie liebte; fie batte von mir gebort, und ibn gefeben; fie batte ibn gemeint; sie batte uns verwechselt.

Sab' ich jemals gut, klar, eindringlich gefproschen, fo geschah es in diesem Augenblicke. Ich septe ihr mit der bescheidensten Aufrichtigkeit auseinander, was ich dem ausmerksamen Leser nicht

noch einmal vorzuführen brauche. Mein Ton flofite ibr Bertrauen ein, fie glaubte mir und beruhigte fich. "Batt' ich abnen fonnen, bag Gie beisammen wohnen, nie würd' ich gewagt haben", stammelte fie. "Gleichviel", fagt' ich. "Wir find jest im Rlaren. Ich finde biefen Ausgang weit begreiflicher als jeden andern; ich find' es na= türlich, daß Gie ben lieben, ber ber liebenswer= there ift. Ich fdwore Ihnen vollfommene Ber= schwiegenheit \*). Mar bat für mich Bache hal= ten wollen, jest fann ich nicht weniger für ibn thun, als daß ich ihm das Feld räume." 'Ich bolte ibn aus seinem Berfteck bervor. Er hatte unfer Klüstern vernommen. Er warf sich in ihre Urme. 3ch nahm ihm feinen Stod aus ber Sand und eilte über ben Feldweg, um die große Straße ju erreichen. Mit mir felbft und mit meinem Benehmen bochlich zufrieden, schritt ich langfam

<sup>\*)</sup> Es entsteht in mir die Befürchtung, man könne mir den Vorwurf machen, daß ich jest diesen Schwur breche? Aber da ich sogar vermieden habe, den Namen des Ortes zu nennen, wo unsere Truppe sich aushielt, so soll es, hoss' ich, schwer sein, auf irgend eine Spur zu kommen. Mar ist gewiß todt; die Grafin wahrscheinlich. Der Graf lebte schon, wie ich genau weiß, vor 12 Jahren nicht mehr. Und Kinzber haben sie nicht hinterlassen.

und fest einher, schwang meinen biden Stod, schaute nach ben Sternen, sang ein Liedchen, und gönnte bem Freunde sein — nein: mein Glud!

Aber es blieb nicht fo. Rachdem ich ein Stündchen in unserm Zimmer einsam zugebracht, Die Briefe ber Gräfin zwanzigmal burchgelesen, mancherlei Beschäftigungen versucht und feine fort= gefest hatte, wurde mir ber Raum bes engen Ge= maches zu flein, ich verließ es im Beifte, und ber Geift führte mich hinaus unter bie Raftanien= baume. Er zeigte mir bie Glücklichen, - und die Eifersucht erhob fich im Bergen. Es war eine Cifersucht eigenster Gattung. Gie galt we= niger der Gräfin, von der ich mich geliebt ge= wähnt und verstoßen gefunden, als vielmehr bem jungen Freunde, ber bei ihr geblieben mar und mich hatte geben laffen. Es war eine Gifersucht. ber Freundschaft mehr, als ber Liebe. Gin Ge= misch von Gifersucht und Beschämung. 3d warf mich auf's Bett, ohne ichlafen zu konnen. Dennoch ftellt' ich mich bei Maxens Beimfehr fchla= fend und that, als ob feine mehrfach wiederholten Unreben nicht im Stande waren, die Festigfeit meines Schlafes zu erfduttern. Um anbern Tage brach ich mit ber Direftion. Der Anlag bagu

war leicht gefunden, benn wir wurden höchst unregelmäßig bezahlt und wer seine Rücktände begehrte, durfte gewiß sein, daß die Gnadensonne
für ihn unterging. Meine Sachen waren rasch
gevackt. Mar betrachtete diese Anstalten zur balbigen Abreise mit schweigender Wehmuth. Es
that ihm leid, mich zu verlieren, aber auch er
mochte wohl einsehen, daß in unserem Verhältniß
entschiedene Trennung das Beste sei. Wir haben
uns nicht mehr wiedergesehen.

Ich ging, armer als ich gekommen war. Planlos von Ort zu Ort auf unbequemen, halb-offenen Postwagen umbergeworfen, bracht' ich langweilige Tage, frostige Nachte zu. Nirgend fand ich eine Truppe. So gelangt' ich, auf mancher= lei Umwegen, in die Gegend von Salberstadt. Dort hieß es, gabe die Gefellschaft bes Grafen Sabn Borftellungen. Ich wagte mein Lettes baran und erreichte Salberstadt. Einige Stunden vor meiner Unfunft hatten bie Schaufpieler fich nach Quedlinburg begeben, um bann mit ihren Aufführungen zwischen beiben Städten zu wech= seln. Nun verkauft' ich meine Uhr sammt aller= band goldenem Zubehör und folgte nach Qued= linburg. Ich wohnte natürlich der ersten Bor=

stellung bei; bas war: Mozart's "Belmonte und Ronftange"; die schone Oper wurde fo gut ge= fungen, ale es von einer reifenden Befellichaft irgend zu erwarten ift. Ich bemerkte benn auch bald, daß die Oper das lebergewicht habe und hielt es für vergebene Mübe, mich erft bei bem birigirenden Grafen um Engagement zu melben. Nachdem ich mich von meinen Postwagen-Leiben - - (gefälligst zu bedenfen, bag wir 1820 schrie= ben!) — burch eine Racht im Gafthofe erholt, trat ich den Weg zu meiner ehemaligen Wirthin, ber Uffiftengräthin an, bie bem armen, verfummerten freiwilligen Jäger vor fünf Jahren so viel Wohlthaten erwiesen. Madame Kugemann empfing mich wie einen aus der Fremde beimkeh= renden Sohn. Sie buldete nicht, daß ich ihr Haus wieder verließ. Während ich mit ihr und ben Ihrigen plauderte, war, ohne bag ich es abnete, mein Bepad aus bem Gafthofe abgeholt worden und als ich endlich gehen wollte, führte fie mich in "mein Zimmer", wo ich gezwungen wurde zu bleiben. Hier erft fam ich wieder zu mir; hier erft fchien ich aus bem brudenben Traume aufwachen zu wollen, der bis dahin auf mir ge= legen. Der fanfte Athem wohlgeordneter Bans-

lichfeit lösete bang und milb ben Trog ber Ber= zweiflung, ben ich feit meinem Abgange von Bred= lau für Araft gehalten, und eine febnfüchtige, weiche Trauer besiegte mich. Luifens Undenfen gewann neue Macht in meinem Bergen; bie Mog= lichfeit ihrer Genefung erfüllte mich mit Unrube und ich fing an mir Vorwürfe zu machen, baß ich nicht auf die Nachricht von ihrer Todesfrankbeit augenblicklich nach Berlin gereifet fei. Jest follt' es geschehen. Aber wie bas nothige Geld auftreiben? Der Erlös für die Uhr konnte nicht hinreichen, in Berlin, wenn ich es auch glücklich erreicht hatte, zu eriftiren; und von bem Berfauf etwa entbehrlicher Kleidungoftude bielt mich eine eigenthümliche Scheu gurud; eben fo von bein Bedanten, meine eble Gaftfreundin um ein Darlehn anzusprechen. Ich beschloß also in Dued= linburg ein Deklamatorium zu geben und war fest überzeugt, ber Erfolg muffe hier, wo ich noch von ber Jägerzeit ber im besten Undenfen zu fteben wähnte, ein äußerst gunftiger fein. Die Erlaub= niß war bald eingeholt; Billets hatt' ich noch von meiner Irrfahrt mit Julius; ben Zettelbruck besorgte die weltbefannte Firma "Baffe in Dued= linburg", beren Chef mich freundlichst aufnahm

und mir bie niedrigften Preife ftellte. Die Leitung ber Dufif zur Ausfüllung ber Paufen übernahm mein alter Freund, ber "Runftpfeifer" Rofe. -(So nennt man in jener Begend bie Direftoren ber Stadtmufif.) Meinem gelehrten Gonner, bem Reftor bes Gymnasiums, überbracht' ich eine Un= abl Freifarten für feine Schüler. Mue Be= fannte, benen ich begegnete, riefen mich freudig an und verhießen mir bie Begenwart ber gangen Stadt. Um ben Andrang bei ber Raffe möglichst ju befeitigen, batt' ich herrn Baffe gebeten, ein Verfaufsbüreau bei sich zu eröffnen und baselbst mehr Billette bevonirt, als ber fleine Saal faffen fonnte. In biefen freudigen Erwartungen traf es mich, wie ein Schmerz, dag bie gutige Freunbin, die mich in ihrem Sause wieder aufgenommen, als ich ihr Freibillets überreichen wollte, bieselben zurüchwies, ba sie schon für sich und All' die Ihrigen bei Baffe hinreichenden Vorrath faufen laffen. Bahrend wir barüber ftritten und fie unerschütterlich blieb, warf ich einen Blick auf die wirklich schon bereit liegenden Rarten und bemerfte, bag fie mit Rummer Gins begannen. Bum Erstenmal wurde mein Bertrauen auf bie reiche Einnahme erschüttert, beren ich mich fo

ficher gewähnt. Aber ich hoffte noch. — Wer schilbert meine Gefühle, als ich zur bestimmten Stunde im Saale eintraf, und vom Raffirer borte, bag er ein Billet abgesett babe. 3ch meinte, ber Mann (ein bieberer Queblinburger Burftmacher) wolle scherzen. Rein, es war bitt'rer Ernft. Im Saale fagen; meine Wirthin nebft vier Angehörigen; ber Reftor mit feinen Prima= nern; ber Medizinalrath Ziegler, ber Räufer jenes einen einzigen! Die Musifer fpielten eine Duverture, ich beflamirte meine Berfe - und wir gingen bemuthig nach Sause; meine Untoften waren mäßig, boch mußten fie bezahlt wer= Bon ber Berliner Reife fonnte für jest nicht mehr bie Rebe sein. Bis nach Dresben reichte mein Bermögen noch jur Roth; bort, wo ich im Gasthofe befannt war, bacht' ich auf Rrebit zu leben, bis ich aus Breslau Gulfe befom= men, und um diese zu beschleunigen, schrieb ich gleich von Duedlinburg aus und bat um eine flingende Sendung. Niemand in Quedlinburg burfte wiffen, daß ich in Noth fei. 3ch ftellte mich also, ale ware mir bie miglungene Unter= nehmung höchst gleichgültig, schimpfte lächelnd, worein meine Sausgenoffen redlich einstimmten,

auf das Duedlindurger Publifum, — immer den Medizinalrath Ziegler ausgenommen, — und schied von den seelensguten Leuten, mit neuen Verpflich= tungen zu neuer Dankbarkeit beladen.

Bor Dresden hatt' ich mich sehr gefürchtet. Als ich es aber wiedersah, war der Eindruck kein so peinlicher, wie ich erwartet. Die neuerwachte Theilnahme für Luisen's Geschick, die bange Erswartung, ob sie lebe? hatte meine eigenen Seelensleiden in den Hintergrund gedrängt. Nur mit Mühe fand ich in dem von Studenten überfüllten "kleinen Nauchhause" wieder eine Unterfunst. Mein braver Gläubiger, der Wirth, empsing mich so herzlich, als wenn ich ein Crösus wäre, obsgleich ich ihm von vorn herein fund that, daß ich käme, abermals "auf Pump" zu leben.

Das Fremdenblatt verfündete den Königl. Hofschauspieler Herrn Wolff, der so eben in Dresden eingetroffen war. Zu ihm begab ich mich am früh'sten Morgen nach meiner Ankunft. Bon ihm sollt' ich nun erfahren, ob Luise, die in seisnem Hause ihre Heimath gefunden, noch darin weile, oder ob sie ein anderes Haus unter der Erde bezogen? Ich kannte Wolff persönlich von meinem Berliner Aufenthalte, wo ich ihn meine

fleine Stude empfohlen und er mich mit bertommlicher Artigfeit abgefertigt hatte. Lange ftand ich por feiner Stubenthur, bis ich mich entschließen fonnte anzuklopfen. Lange mußt' ich barren, bis auf wiederholtes Rlopfen ein verdrüftiches "Berein" erfolgt. Wolff lag im Bette, war ärgerlich über bie fruhe Störung, und wurde nicht freundlicher, als ich mich nannte. Doch war er mensch= lich genug, mir gleich in ben erften Worten Rach= richt von Luisen's, langsam aber sicher vorschrei= tender Genefung zu geben. Er bemerfte wohl, welchen Eindruck biese Nachricht auf mich machte und äußerte nun auch fogleich unverholen fein Erstaunen, wie ein junger Mensch ausbleiben fonne, wenn er feine Geliebte auf bem Sterbelager wiffe? - Ich machte ihm bagegen eine Schilbe= rung meiner Buftanbe und Schidfale, von bem Augenblid an, wo mir bas Leben bei'm Bredlauer Theater unerträglich geworden, bis zu je= nem, wo ich zu ihm in's Zimmer getreten mar. 3ch beschrieb ihm, beffer und eindringlicher, wie ich es beute mit ber Feber vermöchte, in gesproche= nen Worten ben Bann, ber auf mir gelegen, und ber mich unzurechnungsfähig gemacht habe; gestand ibm, daß ich eigentlich erft in Quedlinburg wieder

ju mir felbst gefommen fey. Deine Offenbeit, mein Butrauen gewann mir bas feinige. Minute zu Minute fchien fein Geficht beit'rer werben zu wollen, sein Auge haftete fester auf mir und balb fühlt' ich es in meinem Bergen, bag feines mir geborte. (Es war feine Taufdung, benn es ift mir nach Jahren ein Brief zu Banben gefommen, ben er bamale aus Dresben nach Berlin gefdrieben und welcher bas Gefagte bestätigt.) Wir waren fur bie furze Dauer feines Dresbener Aufenthaltes ungertrennlich. Un Bolff's Seite vergaß ich, bag ich vor anderthalb Monaten mich geschämt batte, wie ein burchgefallener Schauspieler über bie Strafe zu geben. Sein Umgang gab mir neues Leben. Seinem Buniche gemäß führte ich ihn auch zu Tiedt, ber anfäng= lich fprobe gegen ihn war, fich fpater aber auf bas Geistigste mit ibm verband. Es hat mich im= mer gefreut, daß ich gewissermaßen der Urheber ber Freundschaft gewesen bin, die zwischen 3m= mermann und Tied und zwischen biesem und Wolff dauerte.

Einen Abend bei Tieck werd' ich nie vergefsen; nicht nur weil er an diesem Abende den "Othello" mit furchtbar tragischer Wirkung vor-

trua. fondern auch, weil bas bei ihm versammelte Auditorium ein nicht gewöhnlich zusammengestell= tes war. Außer uns befand fich bort: Schwester mit ihrem Gemahl, Berrn v. Anorring aus Rurland, und ihren beiben Göhnen; bie einheimischen Grafen und Poeten: Fr. v. Ralfreuth und löben (3fidorus), ber heffische Ernft v. Malsburg, Ludwig Robert mit fei= ner jungen iconen Frau, ber Berr v. Goug (Lafrimas), ber bamals gerade ben Casanova ver= deutschte, Professor Begel, mit Fr. Förfter; und endlich Thorwaldsen, ben ich schon bes Morgens auf ber Bilbergalerie hatte nachbenklich und andachtig fein Lodenhaar schütteln feben, wie er vor Raphael's Madonna jum Erften= male in feinem Leben ftanb.

Tieck überbot sich selbst in Leidenschaft und Gewalt; im fünften Afte ließ er den Othello zu einer Raserei ausbrechen, die um so tieser wirkte, als er besonnene Macht behielt, den Jago in kalter Festigkeit dagegen kontrastiren zu lassen. Seine Absicht, bei Versinnlichung des Jago, ging sicht bar darauf hinaus, diesen gemeinen Gesellen keinesweges zum schlauen seinberechnenden Propheten zu machen, der das ganze Spiel vorher durchs

fcaut, fonbern vielmehr zum plumpen Schurfen, ber nur Rache üben, nur Bofes thun, nur ichaben will, ber erft mitten in ber Aftion einsieht, wie fehr bas Schickfal ihm zu Gulfe fommt, und ber eben nur um feiner Plumpheit willen, oft in einen groben, biederherzigen Ton verfällt, welcher treubergig flingt und zu täuschen vermag. Absichten schienen mir aus Tied's Auffassung bes Jago bervorzugeben. Als ber Bortrag beenbet war, und jeder ber Borer feinen foulbigen Beitrag in die Rolleftenbuchse geselligen Danfes fteffen zu muffen glaubte, naberte fich auch Begel bem Lefer, und bocirte in die Rebe, die er bielt, fomischer Beise gerabe bie entgegengesette Unficht bes Jagofchen Charafters binein, Tied preisend, mit wie unendlichem Beift er bie Freibeit des vom ersten Auftritt gesponnenen Gemebes enthüllt u. f. w. 3ch ftand wie verfteinert. Denn ohne von bem bochberühmten Manne etwas anderes zu fennen, als feinen Namen, fannte ich boch eben biefen und feinen Rubm. Tied's Ge= genrebe war - ich will nicht fagen: tudifch, boch tiedisch; verbindlich ironisch.

Ich mußte fehr irren, wenn es nicht biefer Abend gewesen ware, von bem ber Groll ber-

rührte, ben ber Philosoph so lange gegen ben Dichter bewahrte.

Gegen mich war Tied unverändert. Mein unglücklicher Auftritt als Juranits hatte ihn nicht fälter gemacht. Immer wenn ich kam, hieß er mich eben so freundlich willkommen, als früher, wo er gehofft hatte, in mir ein siegreiches Schauspielertalent aufsteigen zu sehen. Ueber meine Zukunft vermied ich mit ihm zu sprechen.

Desto lebhafter maren bie babin zielenden Ge= fprache zwischen mir und Wolff. Diefer mar feinesweges abgeneigt, mir zuzugestehen, bag ich mit Fleiß und Gifer mich trop aller hemmungen noch zum bedeutenden Schauspieler emporarbeiten fonne; war er boch, fich felbst und anderen, ein lebrrei= ches Erempel langer, hoffnungelofer Lehrzeit, und Spaten Belingens. Aber in Beziehung auf Luifen wollt' er mir nicht vorenthalten, daß sie, durch zwei aufeinanderfolgende Todesfrantheiten fehr gefdmacht, vielleicht nie mehr im Stande fenn würde, ein verpflichtenbes Engagement anzuneh= men; daß ihr Bertrag in Berlin beshalb aufgelofet worden und fie jest icon in Grafenort bei ihrer Pflegemutter jum Besuche fen, um fich einis germaßen zu erholen.

Dies änderte freilich den ganzen Gesichtspunkt. Ein Theaterleben ohne sie schien mir jest, wo sie lebte, und wo mein Pflichtgefühl mich dringend aufforderte, von der Kranken, Schwachen nicht zu lassen, fast unmöglich. Noch einmal stiegen die schuldlosen Bilder ländlicher Häuslichkeit auf; noch einmal täuschte ich mich mit dem kindlichen Gedanken, ein Dorfbewohnender Schriftsteller seyn zu können. Als ich es allein versucht hatte, war es nicht gegangen.

Bielleicht ging es nun, wenn ich mit einer jungen Frau nach Obernigk zöge? Durch und durch erfüllt von diesen Hoffnungen, hütete ich mich doch, sie Wolff mitzutheilen. Ich ließ ihn abreisen, völlig im Dunklen über meine Lebenspläne. Aber einen Bertrauten mußt' ich haben, und da wendete sich plößlich die alte Reigung und Anhänglichkeit dem böslich verlassenen, dicken Freunde in Breslau wieder zu. An Schall schried ich eine lange Beichte, beschwor ihn, mich zu absfolviren, und erklärte mich bereit, wenn Luise die meinige bleiben wolle, dem Schauspielerthume zu entsagen.

Das aus der Heimath erbetene Geld war noch nicht eingetroffen. Ich mußte sammt dem Bären,

ben ich angebunden, in Dresten bleiben. Und ich fonnte bies um fo leichter, weil in bem fleinen Rauchbause, in welchem, wie in einem Bienenstock, die reisenden Studenten 2c. ein= und aus= schwärmten, täglich neue Umgebungen wechselten, vor benen ich als burchgefallener Schauspieler nicht zu erröthen brauchte, weil sie nichts von mir Balb angezogen, balb abgestoßen von wufiten. bundert verschiedenen Personlichkeiten, machte ich ftundlich andere Bekanntschaften. Ich fab junger aus, als ich war; bie neunzehnjährigen Wande= rer hielten mich für ihres Gleichen. Es wurden Freundschaftsbundnisse geschlossen, die der Abend gebar und ber nächste Morgen trennte. Aus ber ungählbaren Masse von Namen, die mir längst verklungen find und von benen nur felten einer ober ber andere bunfel bei mir nachtont, find brei geblieben, die mich burch's Leben begleitet. Gigen! Alle Drei haben die nämliche Laufbahn eingeschlagen, ben nämlichen Beruf erwählt. Alle Drei find Abvofaten: Gräff, in Breslau, Wilfe, in Salle, Crelinger, in Königsberg. Mit jedem von biefen brei Dannern- hat mich mein Runft= lerd-Erbenwallen öftere wieder in Berührung gebracht, und wo wir und begegneten, zeigten und III. 19



bewiesen sie mir die freundschaftlichste Ausdauer jener flüchtig geschlossenen Jünglings-Bündnisse. (Den beiden Ersteren verdanke ich swie wir bald erfahren werden] die nächste Beranlassung zum ersten öffentlichen Auftritt als Vorleser in Berlin; dem Lezteren, bei zweimaligem Aufenthalte in Königsberg, Alles, was der fremde Künstler einem einheimischen, ringsher verbreiteten und geachteten Freunde nur irgend verdanken kann.) —

Das Geldschiff kam, mich endlich flott zu machen; mit ihm ein Päcktchen Briefe voll Jubel. Schall hatte meine Entschließung: die Bühne zu verlassen, in seiner Zeitung, wie ein höchst ersreuzliches Ereigniß proklamirt; gleichsam als dürf er nun erst die Last der Mitschuld, die bis dahin auf ihm gelegen, von sich abschütteln. Sein Artikel und die durch denselben veranlasten, an mich beizgefügten Gratulationsschreiben, — sogar mein alzter Vormund hatte seine Feder in Bewegung gezsest, — nahmen sich aus, wie die Theilnahme einer Familie, welche durch den Vorsteher des Irzenhauses die Nachricht empsing, daß ihr Verzwandter, von seinem Wahnsinn genesen, entlassen werden soll.

Mir that es entseglich weh'! Und Schall's lie-

bevoller, sogar meine heimliche Abreise herzlich verzeihender Brief, konnte den Schmerz nicht milbern, den dieses voreilige Abbrennen der Brücken hinter mir, in meinem Busen erregte.

Nun blieb nichts übrig, als vorwärts zu man= bern, aus Sachsen nach Schlesien.

3d fam, ohne Breslau berührt zu haben, an einem nebligen Dezemberabend in Dbernigf an. Nur eine hütende Magd empfing mich in unserem bauschen. Die Pflegemutter, Die mich einige Tage später erst erwartete, befand sich mit ihrem weibs lichen Gefolge noch in ber Stadt. Mein fleines Arbeitestübchen, rafch durchheizt und erwärmt, fab mich so traulich an; die Ruhe im Dorfe und im Saufe that mir so wohl; und boch war mir so weh! 3ch feierte bie Dunfelftunde ungeftort, nichts vernehmend als das heisere Bellen ber hunde im Dorfe und bas Kniftern bes holzes im Dfen. Bei allem Schmerz war es doch ein feliger, mir unvergeflicher Abend; und für die nächsten Tage begt' ich keinen Wunsch, als noch allein zu blei= ben. 3ch richtete mich auch fogleich zum Arbeiten ein, und nachdem ich erft einen furgen, offenber= sigen Brief an Luisen geschrieben und abgesendet, überließ ich mich mit jugendlichem Glüd bem

Bergnügen, vielerlei kleine Erzählungen zu ordenen, auszuführen zu beginnen und in meinem Dachstübchen den von weiten Reisen heimgekehreten Autor zu spielen. Zwar unterbrach die Anstunft der Pflegemntter in erwas die Scligkeit des Einsamen, doch ging's im Ganzen gnädig ab und meine Tage blieben ziemlich ungestört. Ich entssune mich jener Wochen, als solcher, wo ich glücklich war. Ihres Gleichen sind in meinem Leben nicht häusig.

Ein Brief aus Grafenort setzte ber sanften entsfagenden Stimmung, in der ich mich befunden, ein unerwartetes Ziel. Er enthielt in wenig Worten einen dringenden Ruf, mich sogleich selbst einzussinden, um Alles, was für den Brieswechsel zu wichtig sey, von Mund zu Mund besprechen zu können. Diesen Ausgang hatt' ich nicht erwartet; ich war gefaßt gewesen auf Vorwürfe, auf ausweichende und unbestimmte Hinweisungen; auf rasche That aber nicht.

Wer hätte bei solchen Mahnungen zögern könen? Um nächstrn Tage war ich in Breslau und nach einer erschöpfenden und versöhnenden Untershaltung mit Schall, auf dem Wege nach Grafensort, den ich zum Erstenmale durch beschneite Thäs

Ier und Berge machte, und in feinem Binter-

Luife eilte mir entgegen, blübend wie fonft: ihr Aussehen zeigte nichts von Krantheit. im Augenblick, wo ich vor ibr ftand, lag fie obn= mächtig in meinen Urmen und einige Minuten nachber in furchtbaren Rrämpfen, bie mir, ber ich etwas Aehnliches in ber Rabe niemals gefeben, ein fast unüberwindliches Entsegen einflößten. Bahrend meines furgen Aufenthaltes in Gr. wieberholten fich biese Bustanbe fast täglich; in man= den Tagen zweimal; Die geringfte Erfdutterung, Die leiseste Bewegung bes Gemuthes, mochte sie burch Freude, Merger, ober Schred veranlagt fein, genügte, biefe gewaltsamen Konvulsionen berbeigurufen. Sie bauerten eine halbe Stunde, bisweilen auch länger, und gingen, nachdem fie am Mergsten gewüthet, in einen tobesähnlichen Schlaf über, aus welchem bie Leibenbe, wie an allen Gliebern gelähmt, langfam erwachte. Die Merzte meinten, biefe Ueberreizung ihrer Nerven fen bie Folge ber gewaltsamen Mittel, bie man in Berlin angewendet habe, um fie zweimal bem Grabe zu entreißen und es ftand zu befürchten, daß eine radifale Beilung nicht erzielt werden fonne.

3ch ward also Bräutigam und Krankenpfleger jugleich. Der Gebanke, mich jurudzuziehen, eine Berbindung aufzugeben, die mich mit fortbauernber Angst und Befürchtung bedrobte, fam mir nicht in ben Ginn. 3ch fant es bochft naturlich, mich meiner Bufunft willenlos bingugeben; aber ich täuschte mich feinesweges über biefe Bufunft. 3ch fagte mir mit vollfommener Rlarbeit, baf ich von nun an feine ruhige Stunte mehr haben, baß ich Tag und Racht auf bem Sprunge fteb'n wurde, tie Dabinfinfente ju ftugen, aufzufangen, ju laben. 3ch legte feinen Werth barauf, baß ich bereit sen, es zu thun; aber ich empfand, wie nachtheilig biefes ftete Bereindroben einer von mir gefürchteten, halbdamonischen Gewalt auf meine Seelenrube, meine beit're Unbefangenbeit wirfen muffe. Das hat fich benn auch erfüllt. Zwanzig Jahre sind jest seit bem Tobe ber ar= men guten Frau verstrichen, boch beute noch fabr' ich bisweilen plöglich auf, wenn ich in ben Gaf= fen ein Geräusch, ein Busammenrennen ber Men= ichen vernehme, weil ber Gebanke, ber mich burch vier Jahre meiner erften Che peinigte, Luisen fonne ein Unfall zugestoßen sein und man bringe fie mir verlegt, entfeelt nach Saufe, immer noch

wie ein düst'rer Traum in mir waltet. Der stete Anblick jener Krämpfe, das tiefe Bersunkenseyn in deren Beobachtung, muß endlich — mag auch Gewohnheit mehr oder weniger abstumpfen, — eine schädliche Rückwirkung auf den Mitsühlenden hervorbringen; um so mehr, wenn er eine nur alzu lebhafte Fantasse hat.

Es war ein ernfter Entschluß, ben ich mit jugendlich=leichtem Bergen faßte und aussprach, als ich Luifen's Pflegemutter um die Sand bes von ihr gartlich geliebten Rindes bat. Bon einer Aussicht für's Theater konnte unter den obwal= tenben Berhältniffen nicht bie Rebe fenn. 3ch batte ber Bubne entfagt, und Luife ichien für im= mer entsagen zu muffen. Was fonnt' ich ihr nun bieten? Ein fleines Bermogen, beffen geringe Binfen burch ben Ertrag meiner literarischen Beftrebungen (!) möglichst vermehrt werden follten; - (findische Soffnung, beren Unhaltbarfeit bie Frauen nicht zu überseben vermochten!) - und eine armselige Zuflucht in der Hütte des Ober= nigfer Häusler's. — Dennoch ward ber beschei= dene Freier angenommen. Zunächst freilich bes= halb, weil Beide, Mutter wie Tochter ihn lieb hatten und ibn, fammt feinen Fehlern, für einen

redlichen Menschen hielten. Dann aber auch wohl deshalb, weil auf den Shestand, und auf ein das mit verbundenes "Mutterwerden" die einzige Mögslichkeit einer, wenn nicht vollsommenen, doch theilsweisen Herstellung und Rettung von den aufreisbenden Krampfanfällen gegründet wurde.

Ich verließ Grafenort als verlobter Bräutisgam; und unsere eheliche Verbindung war bereits auf die ersten Tage des Februar im Jahre 1821 festgesett.

Daß ich, so lang' ich in Grafenort weilte, die Schwierigkeiten, die sich unserm Borhaben von Seiten meiner Pflegemutter entgegenstellen dürfsten, weit geringer anschlug, als sie nothwendig in der Wirklichkeit werden mußten, will ich nicht leugnen, und solche Selbsttäuschung war verzeihslich. Doch sank mir der Muth ein wenig, wie es nun an Ort und Stelle zu Erörterungen kommen sollte.

Auf den ersten Anlauf ging es noch ziemlich gnädig ab. Eine Hochzeit, eine junge Frau im Hause, — das war etwas Neues, das war ein Wechsel im täglichen Einerlei, versprach Unterhaltung und schien deshalb nicht unwillsommen. Auch kam noch eine Hülfe mir zu Statten, auf die ich

mahrlich am Wenigsten gerechnet. Unter ben Breslauer Freundinnen ber Geheimeräthin war bei'm Raffee festgestellt worden, dag Luise nicht bie Pflegetochter ihrer Pflegemutter, bag fie beren leibliches Rind fey, und bag ihr, Gott weiß burch welche Berfettung von Rechten, bereinft ein bebeutendes Bermögen zufallen werbe. Obgleich ich nun febr genau wußte, Luife fen bie naturlide Tochter einer armen und feinesweges zu preisenden Frau in Wien, babe bort als fleines Rind fchier betteln muffen, fen ber forglofen Dutter formlich abgefauft, und bann von gutigen banben liebevoll und forgfam erzogen worden; obgleich ich fehr genau wußte, die wirkliche unmütterliche Mutter lebe noch und lebe von ben Unterftugungen, Die burch Luifen ihr gufloffen; - obgleich ich bas Alles wußte, schwieg ich boch ju jenen myftischen Andeutungen, erwiederte fie nur burch ein bebeutsames Lächeln und war gufrieden, bag fie mir ju Gulfe famen. Riemand widerfette fich meinen Boranstalten gur Bochzeit; unfer fleines Bauschen wurde im Innern gum Empfange ber neuen Bewohnerin möglichst gut eingerichtet, und ber wurdige alte Freund, ber Paftor Boite, übernahm es, nicht nur bie Trauung

zu vollziehen, sondern er ließ sich sogar willig sinden, sein Haus für den Hochzeitsschmaus, (ohne welchen es nun schon nicht abgehen durfte, und für den in unseren Räumen kein Raum ge-wesen wäre,) darzubieten.

So weit ging Alles gut. Aber nachbem bie nöthigen Anordnungen getroffen, befürchtete Biberfpruche gludlich beseitigt schienen, erhob ber bofe Geift feine Stimme im Innern meiner gottfeligen und frommen Pflegemutter. Es erwachte in ibr, bag ich es bei'm rechten Ramen nenne, bie giftigfte Giferfucht gegen ein Befen, welchem ich verbunden werben wollte. Auf einmal gebebrbete fie fich, wie in langft vergangenen Tagen, und als war' ich wieder ihr fleiner, gelieb. ter, verzogener Rarl. Welche Auftritte aus bie= fem gang unerwarteten Benehmen bervorgingen, mag ich nicht erzählen; nicht nur weil: die Erzählung fehr langweilig werben, nein auch beshalb: weil die Mehrzahl ber Lefer mir nicht glauben würde, was ich ber Wahrheit gemäß zu fagen hätte.

Es giebt feine Ausbrude für jene Martern, welche mir die raffinirte Dualerei ber alten Frau, Tag für Tag, länger als einen Monat hindurch,

angebeihen ließ. Gewiß mußte es ichon gum Mergsten gefommen fenn, wenn ich mich fo weitgebracht fab, eine achtzigjährige, fast blinde Frau, auf den obersten Stufen ber Treppe por meiner Thur liegend, winseln zu boren und ihr, auf die wiederholten Bitten, ich mochte fie einlaffen, ent= ichieben: nein! zu erwiebern. Und bas bab' ich wirklich gethan! Sab' es gethan, nachdem fie mich einen Tag lang, aus reiner Luft an Un= luft, sinureich gepeinigt und bann, wie man eine band umdreht, bie Laune fund gegeben batte, fie wolleinicht eher schlafen geben, als bis wir ver= söhnt wären. So war mir nicht zu Muthe und ich perschloß mich in mein Stubchen. Da lag fie benn, wie gefagt, langer als eine Stunde vor ber Thur, bald weinend und bittend, bald fluchend und verfluchend, bald drohend, fie werde fterben! worauf ich ihr mit fester Stimme gurief: Run, fo ftirbt - Bis benn gulegt ibre Leute fie balb mit Gewalt zu Bett brachten und fie am anbern Morgen fich benahm, als ob nichts vorgefallen ware, um ihr Sollenspiel von Neuem zu be= ginnen.

Das waren bie Freuden meiner Bräutigams= zeit. Als Luife, von ihrer Pflegemutter geführt,

in den ersten Tagen des Februar eintraf, mußte sie Jedem, der mit ihrem Zustande nicht vertraut war, wie das blühend'ste Bild ungestörter Gesunds heit erscheinen.

Die Trauung fand am 4. Kebruar in ber fleinen, bolgernen Dorffirche ftatt. Biele Bredlauer Freunde und Freundinnen, jung wie alt, gefellten fich zu ben Gaften ber Rachbarfchaft und ben Obernigfern. Unter ben Ersteren befanben fich auch Rudolph vom Berge und Schall, welcher natürlich nicht fehlen durfte. Freund Schwarz hatte fich fogar aus Trachenberg eingefunden. Auch an Sochzeitsgedichten und Liedern war fein Mangel. Leiber ift mir biese flüchtige Literatur bei meinem ewigen Sin= und Berreisen verloren gegangen. Bon Schall's Gefang bab' ich noch einige Strofen im Gebächtniß und will Die lette beifugen, ein Probchen, in welcher Art Schall als Chansonier auftrat, wenn er "sich geben ließ."

Und Dich, mein liebes langes Lufchel,\*) Bie Dich, bie im Ralenber \*\*) fteht,

<sup>\*)</sup> Lufchel, ichlefisches Diminutiv fur: Rarl.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Doch wenn bas Berg ben Reim biffurt, Steht im Ralender: Luife"

Diefes Citat hatte Schall, in einer Rote, mit folgenben

Entzüden neue Sochzeite. Guichel. \*) Benn's zweimal noch zum Altar geht; Dies fen ber Bunich, zulest gezollt: Erft fomme Silber, bann bas Golb.

Nur zu balb hatte ber reichlich strömende Bein das Fest in ein wildes Gelage verwanstelt. Während die Lärmenden recht zu toben ansingen, die Damen sich zurückzogen und die Meisten sich nach ihren Wagen umsahen, entsloh ich mit Luisen und wir erreichten, durch Schneesgestöber und Nachtwind, glücklich mein kleines häuschen.

Man nennt die Zeit, welche unmittelbar auf eine Trauung folgt: "Flitterwochen, oder den Honigmond." Ich erlaube mir, dies eben so entssesslich zu finden, als die Fresserei und die Sausferei und den althergebrachten Spektakel bei der

erlauternben Morten versehen: Siehe: bie Oper Fauchon, vom fel. Kapellmeister himmel, ber weber felig, noch im himmel ist.

<sup>\*)</sup> Gufchel, ichlefifch fur : Rug.

Hochzeit. Welch' niederschlagendes Zugeständniß liegt in jener Benennung! Was ist von einem Bündnisse zu hoffen, welches für's Leben geschlossen, durch Gesey und Kirche fest gebunden, seine ersten vier Wochen für die glücklichsten zu erkläsren sich nicht entblödet?

Ich habe überhaupt meine eigenen Gedanken über die Ehe, und werde mich wohl hüten, sie laut werden zu lassen, weil — — Aber doch bin ich überzengt, daß das Aergste, was ich sagen könnte, wenn ich mich nicht fürchtete, lange noch nicht so arg wäre, als die sinstere Bedeutung, die in der Naivetät liegt, mit der die gutten, vortresslichen Leute von den Flitterwochen reden.

Was meine "Flittern" anlangt, so glänzten und flitterten sie nicht in all' zu hellem Glanze. Luise fränkelte, meine Pflegemutter machte und bas Leben sauer, der Himmel war grau, die Wege verschneit, und hätten wir nicht Luisen's Pfleges mutter gehabt, die den Honig des ersten Monats mit und verzehren wollte, — obschon er bisweislen auch für sie mit Wermuth vermischt ward, — wir wären in den langen Abenden manchmal ungeduldig geworden. Diese langen Abende brachs

ten mich auf den Gedanken als Obernigker Ludswig Tieck aufzutreten. Wenn ich den Tag über gearbeitet hatte, versammelte ich mein kleines Häufelein und las ihm Shakespear'sche Stücke vor; eines nach dem andern, der Neihe nach; Eschensburg und Schlegel; den ganzen Shakespear. Mitunter wohnten Obernigker den Borlesungen bei. Es wurde auch Thee gereicht. Ganz wie in Dresden. Es war toll genug. Und toll genug mag ich's getrieben haben, das will ich gern glauben, aber undankbar will ich doch auch gegen jene Bor-Studien und ihre Wirkung nicht sein. Für meine Kunst hab' ich viel dabei gelernt.

Luise, nachdem sie den Februar durchkränkelt, sing an sich zu erholen und dies so sichtlich, daß noch während der Aniwesenheit ihrer Pflegemutter Bunsch und Hoffnung bei ihr wie bei uns aufzlebten, sie werde wieder im Stande sein, die Bühne zu betreten. Ein neues Leben durchströmte mit dieser Aussicht unsern kleinen Kreis. Aber — was sollte mit mir gescheh'n? Weit entsernt, meine Theaterwuth in Oresden gelassen zu haben, sühlte ich sie nun erst recht erneut, erfrischt durch Luisen, erregt durch die unbestreitbaren Zeichen des Talentes, die ich bei'm Borlesen großer Ora-

men in und an mir gespürt hatte. Zu einer Reise in die Welt, auf gutes Glück, wie mir's eigentlich am willfommensten gewesen wäre, schrieen die Pslegemütter "Zeter!" und selbst Luise, ihrer zerrütteten Gesundheit denkend, bebte davor zurück. In Breslau, wo man Luisen mit offenen Armen erwartete, konnt' ich nach der durch Schall in meinem Namen gegebenen Erklärung nicht wieder als Schauspieler erscheinen, am allerwenigsten neben meiner Frau, ohne mich ganz tief hersabzusezen.

In Obernigk aber konnten wir auch nicht bleisben; das zeigte sich in seiner ganzen Deutlichkeit, als Luisens Pflegemutter uns verlassen und die meinige nun vollkommenen Spielraum hatte, an mir und an der armen Luise ihre Birtuosität im Plagen und Martern geltend zu machen. Ich las, lernte, studirte wohl und mit Eiser. Ich arbeistete, schrieb, poetisite wohl und mit Lust. Luise ging auch nicht müßig, und Umgang aus der Nachdarschaft, jugendlichsweiblicher, sehlte ihr auch nicht. Aber der Glaube an einen vernünstigen Zweck dieses ländlichen Aufenthaltes sehlte uns beiden. Wir waren zu jung, um in einer Hütte grau zu werden.

So wendete ich mich benn abermals an meisnen Regierungsrath, der noch die Zügel der Theasterführung in Händen hatte. Er schloß mit uns einen Kontrakt, welcher meiner Frau den Platz einer jugendlichsersten Liebhaberin 2c. (an Stelle der allgemein beliebten, nach Wien abzehenden Unschütz), mir den Posten eines Theatersekretairs und Theaterdichters sicherte. Dieser Kontrakt laustete vom Unfang des Monat Mai.

Schall schien damit um so mehr einverstanden, als bereits ausgesprochen war, daß Regierungs= rath Heinde mit Ende Juni die Direktion des Theaters niederlegen wolle; für mich war diese Beränderung sehr schmerzlich und hätte mir bei= nah die ganze Sache verleidet.

Je näher der Zeitpunft rückte, der uns nach Breslau rief, — wo wir bereits eine Wohnung genommen und diese nach besten Mitteln und Kräften eingerichtet hatten, — desto unerträglicher wurde das Leben in Obernigk. Sogar die ersten Frühlingstage, die mit einem sansten, lieblichen Aprilhauche das Grün der Fluren erweckten, versmochten mich nicht zu entschädigen für die unaufshörlichen Zänkereien, in welche wir uns mit der Mutter verslochten sahen. Wie oft nahmen wir

III.

uns, meine Frau und ich, des Morgens bei'm Aufstehen fest und heilig vor, im Laufe des nächsten Tages jede Locung zu Groll und Zwist an uns vorübergehen und uns durch nichts aus unsferem Frieden bringen zu lassen!?

Bergebens! Bevor bie Sonne unterging, hatte Die unerforschliche Meifterin unfere Borfage über ben Saufen geworfen: Luise lag in Thranen ober Rrämpfen, und ich brobte fluchend mit Morb und Tobschlag! Das Gedächtnig verweilt ungern bei biesen erniedrigenden Bilbern, Die ich felbst für Einbildungen meiner Fantafie halten möchte, wenn nicht lebenbe Beugen in fpateren Jahren mir bas Schlimmfte als allzuwahr bestätigt hätten. ber schmerglichste Familienjammer nicht felten tomische Situationen berbeiführt, that er es auch bei uns am Tage unferer Abreife. Der Wagen, ber und nach Breslau bringen follte, ftanb bereits vor ber Thure und wurde beladen. Ich war beschäftigt einige junge Tannen, bie ich am früs ben Morgen aus bem Walbe geholt, vor mein Häuschen zu pflanzen. (Zwei bavon sind bereits zu mächtigen Bäumen emporgeschoffen.) war im Schlafzimmer, allerlei Kleiderfram zu ordnen. Die Mutter ging ab und zu, fich bin und her tappend, Jedem und Jeder wo möglich etwas Unangenehmes zu sagen, oder ein Scheltwort anzubringen. So sam es, daß ich, nachbem meine Bäume sest im Boden standen, zu Luisen in's Schlaszimmer gelangte, ohne von unserer Duälerin bemerkt zu werden. Sie trat in
das anstoßende Wohnzimmer und da sie, auf wieberholte Fragen: ob Iemand zugegen sei? keine
Antwort von uns empfing und sich nun allein
glaukte, begann sie, wie es oft ihre Art war, ein
Selbstgespräch, so laut und vernehmlich, als nur
ein Monolog auf dem Theater gesprochen werden fann.

"Jest werden sie reisen; — Lusse wird gewiß weinen; sie ist ja eine Schauspielerin; die
können weinen, wenn sie wollen. Und wenn ich
nicht auch weine, werden sie glauben, ich bin nicht
gerührt." — Während sie diese und ähnliche
Phrasen ausstieß, ging sie — ist es glaublich? —
jum Büsset, suchte ein Salzsaß hervor und rieb
sich ihre franken blinden Augen herzhaft ein, um
Thränen heucheln zu können!

Daß biese von uns gesehene Borbereitung zu einem rührenden Abschied in uns jede lette Spur von Rührung erstickte, und bag Luise nicht Schau-

spielerin genug war, sich auch nur bewegt zu stels len, wird Niemand bezweifeln.

Um Iten Mai betrat "Frau von Soltei, geb. Rogée, neu engagirtes Mitglied", Die Buhne gu Breslau, als "Gurli" in Rogebue's "Indianer in England." Es barf angenommen werben, bag fie von jenem Abend ber allgemeine Liebling war und blieb und bies in einem Grade, welcher bie Mehrzahl ber Theaterbesucher fogar gegen ihre Mängel blind machte. Der Wahrheit gemäß famen lettere nur in feltenen Fällen gur Unichauung, weil fie fur gewöhnlich in ihrer Sphare blieb, in ber fie, folichte Natur, innige Wahrheit und weibliche Sittsamfeit anlangend, beinahe vollfommen zu nennen war. Ihre Stellung zum Theater, wie zum Publifum, war folglich bie angenehmfte, bie gedacht werben fann; einiger unvermeidlicher, aus Neid und Uebelwollen anderer Schauspielerinnen hervorgebenden Reibungen gu geschweigen. Meine Stellung war eine besto schiefere. Man hatte fie gleichsam für mich er= funden, um mir, ber ich nun einmal bas unab-

lösbare Unbangsel einer mit mir verheiratheten Frau blieb, die Gage, die ich empfangen follte, nicht wie ein Geschent anzubieten. Doch fand ich feine Beschäftigung. 3ch bieß "Gefretair" und hatte nichts zu schreiben. Ich hieß "Thea= terdichter" und bie Verpflichtung eines folden bestand darin, jährlich drei oder vier Prologe zu machen. In die Regie = und Direktions = Konfe= renzen wurd' ich nicht eingeladen zu kommen, ich fonnte über Nichts mitreben, weil ich über Nichts befragt wurde, und fo war ich benn bas fünfte Rad am Wagen. Ich war eigentlich als "Mann ber Krau von Soltei" engagirt. Mein Berhalt= niß zu Schall zog mich auch, balb nach Antritt unseres Engagements in die übelften Widerfprüche. Stavinsty, ber als Regisseur und Rollege immer gut und freundlich für mich gewesen, war es nun eben so für meine Frau, und that, was wir nur wünschten.

Er war als Schauspieler sehr gern geseh'n; minder als er, seine Frau, welche, obgleich sehr schön und recht verständig, doch auf den Brettern niemals entschieden günstige Wirkung machte.

Bielleicht fehlte Stavinsty darin, daß er, sei= nen Einfluß als Regisseur benüßend, ihr Rollen

zuzuwenden suchte, tenen sie boch nicht gewachsen Aber Schall fehlte gewiß noch mehr, bag er in feinen täglich bitt'rer werbenben Beitungs= berichten bes früheren berglichen Umgangs mit Stavinsty's vergeffend, perfonliche Beziehungen anbrachte. Bei einer Aufführung ber alten, und freilich beffer nicht gegebenen "Zauberin Sidonia", fam es zum Ausbruch. Schall griff Die Wahl biefer Reprife schonungslos an, und fügte feinem Angriff Die Bemerfung bingu, bergleichen Bieberholungen längst vergeffener Spettafelftucke feien nur zu entschuldigen, wenn man für bie Sauptrolle siegreiche Repräsentanten babe, was man von der Sidonia der Mad. St. nicht behaupten fonne. So weit mar er nun im vollsten Rechte. Alber er ließ diesem Auffage noch die Worte folgen: Ein rechter Regisseur muß sich vor nichts fürchten, auch nicht vor einer Garbinenpredigt. Diefer Ausbruck feste ben, welchen er betraf, in eine wohl verzeihliche Buth, die benn leider von einem Areise mußiger Bechbrüder noch boslich gefteigert wurde. Er überfiel Schall bes Bormit= tage in feinem Arbeitezimmer und behauptete bann, fich mit feinem Stocke Benugthuung verschafft zu baben. Schall behauptete bagegen, ihm fei nichts jugefügt worden und er habe fein Bimmer fiegreich von bem Gindringenden befreit. Beugen gab es nicht. Jeder in ber Stadt glaubte, mas er wollte, je nachdem er für ober wider gestimmt war. So febr ich Schall liebte, fo beftig meine lauten Meußerungen gegen Stavinsty's That sich richteten, fonnt' ich boch nicht umbin in meinem In= nern einer Stimme Gebor zu geben, Die Stavinsty's Vertheidigung führte. Emport aber fühlte ich mich, als an bem Abende beffelben Tages Stavinsty, ber ben "Don Ranudo" fpiclte, bei seinem Auftritte gleichsam als Belb bes Tages begrüßt und mit einem bauernben Beifalleruf em= pfangen wurde. Satten wenigstens biejenigen, die anderer Meinung waren, und an benen es nicht fehlte, eine Opposition gebildet! - boch bagu mochte sich die Breslauer Indolenz nicht erheben. Und ber Triumph blieb unverfümmert.

Ein kluger und besonnener junger Mann, würde nun an meiner Stelle, sich stillschweigend nach hause begeben, sein herz nur den Vertrautesten geöffnet und ferner vermieden haben, bei Schall Stavinsky's, und bei Stavinsky Schall's Namen zu nennen. Ich aber, der ich weder klug, noch besonnen war, sprach mich hinter den Ku-

liffen rudfichtslos aus und zerftörte baburch für einige Zeit nicht nur unfer gutes Einvernehmen mit Stavinsty's, sondern fast mit allen Schauspielern.

Diefer Borfall gab Steffens Beranlaffung, mit einem in Gubigens "Gesellschafter" abge= brudten, vortrefflichen Auffat in bie Schranken zu treten, an welchem besonders die unbefangene Würdigung von Schall's Leben und Treiben in Breslau bewundert werden mußte, ber aber auf -bie Masse wenig Eindruck machte, weil er "zu bod" war. Steffens benahm fich babei, wie immer, wenn fein Berg überftromt, edel und liebens= würdig. Während das Geträtsch: Schall Prügel bekommen! von Gevatterinnen mit und ohne Sosen entstellt und übertrieben durch die Gaffen ber guten Stadt Rrahwinkel getragen murbe; während viele Philifter, Die fich Schall's Freunde nennen wollten, achselzudend fragten, ob man benn noch mit ihm verfehren solle? bas denn eigentlich wohl gewesen sei? u. s. m. fam Steffens, unbefümmert um Geträtich und Gevatterinnen, ju Schall, marf fich ihm, -- in Gegenwart mehrerer Besuchenden, unter benen ich mich auch befant, - an die Bruft und rief:

"Du bist beschimpft worben, Deine Ehre ift ver= legt, ich stelle mich neben Dich!!"

Schall befand fich bamals in einer febr ge= brudten Lage. Seine Geldnoth war größer als je, und jede Bulfe bie er ben Freunden abbrin= gen mochte, nur momentan. Die bedeutenbften Opfer von unserer Seite (bedeutend fur unsere Mittel!) reichten oft faum bin, um ben Andrang ungestümer Mahner von einem Tage auf ben an= beren zu vertröften. Die verhältnigmäßig geringe Einnahme, Die feine Zeitung ihm abwarf, war in Borfcuffen von Seiten ber Berleger, ichon auf's Jahr hinein im Voraus verzehrt. Wohin er blickte, Gläubiger. Und bieses schauderhafte Dafein ertrug er fo lange mit majestätischem Leichtfinn. Jest aber zog ein neuer Feind gegen ihn an und dieser warf ihn um, weil er sich im Ber= gen einnistete.

Schall hatte, seitbem jenes räthselhafte vieljährige Bündniß mit Mad. U. gelöset war, seine Freiheit in diesem Punkte bewahrt, und sich von
manchen frivolen Abentheuern, die ihm trop seiner Säßlichkeit und Korpulenz gern in die Hände liesen, nicht fesseln lassen. Aber nun hatte sich das
Bedürfniß: zu schmachten! auf einmal wieder

geltend gemacht. In ber Perfon einer jungen, niedlichen, recht pfiffigen fleinen Gangerin mar ibm bie Täuschung ber Liebe entgegengetreten. Man hatte mit ihm fofettirt, hatte fich gefchriebene und gedruckte Sulbigungen gern gefallen laffen; als jedoch biefe Bulbigungen in's Gebiet ber Realität überzugeh'n Miene machten, batte man fich icherzend gurudgezogen und in aller Gil' einen hübschen Raufmannsbiener, welcher ichon lange nach ben Fenstern geblickt, zu fich berauf= gewinft. Schall empfand bie Leiben verschmähter Liebe und empfand fie foloffal. Ich batte bas Unglud fein Bertrauter zu fein. 3ch hatte bas Unglud ihn an meinem Salfe feine Thranen ausweinen zu feben und ware, ohne Uebertreibung, manchmal fast von ihm zu Boden geriffen mor= ben, wenn er seine Urme um mich ber warf, und fich schluchzend, mit ber ganzen Bucht feines fcmeren Leichnams an mich bing. Mitleid, Theil= nahme und, warum foll ich's leugnen? die Luft zu lachen, ftritten fich oft in mir bei folden Sce-Auf die Länge wurden sie mir, bei aller Freundschaft, unerträglich; besonders beshalb, weil bie fentimentalen Schmerzen immer am beftigften wütheten, sobald er fein Gelb batte, fich zu zer=

streuen. Mitten in biesen Jammer trat ein retztender Engel. Die Schwester der Unerbittlichen, weniger jung, weniger hübsch, doch viel klüger als jene, traf in Breslau ein; sie verstand den Duell der Thränen von der bisherigen Bahn ab= und auf sich hinzuleiten. Schall weinte in ihren Arzmen und ich hatte dann wenigstens so lange Ruhe, als er nur einigermaßen bei Kasse blieb, die nothz bürftigsten Ausgaben zu decken.

Endlich blieb mir aber boch nichts übrig, als mich von ihm zurückzuziehen. Wir blieben länsger als ein Jahr gespannt.

Ich darf über einen Wendepunkt meiner ganzen Ansicht vom Theater und von dem, was man Schauspielkunft nennt, nicht schweigen. Um so weniger, weil sich an die Anschauung, durch die er herbeigeführt wurde, Erinnerungen knüpfen, die mich durch's Leben begleitet, und im Wechsel bes Lebens selbst Einsluß auf mich geübt haben.

Am 31. Mai verfündeten unsere Unschlage= zettel, baß herr Ludwig Lowe vom Königt. Ständ. Theater in Prag, als erfte Gaftrolle ben

"Jaromir in Grillparzers Ahnfrau" geben werbe. Ich wußte nichts von Ludwig Lowe, als daß er ber Bruber jenes Ferdinand fei, um beswillen ber berüchtigte Feberfrieg entstanden war und ge= gen ben ich, gewiß mit Unrecht, große Abneigung Dies nahm mich im Boraus gegen empfand. Auch die "Ahnfrau" liebte ich bamals ibn ein. nicht; ober richtiger gefagt: man hatte mich ge= lehrt, sie nicht zu lieben und ich war, leiber, gar oft ein Rachbeter. Seute, wo ich die Mangel bieses Gebichtes gewiß tiefer einsehe, als vor zwanzig Jahren, murben mich taufend fritische Vorschreier nicht hindern, die Gewalt bes Genic's barin zu erfennen.

Kurz, ich brachte am 31. Mai 1821 nichts in's Theater mit, als eine tropige Stimmung. Ich wollte den strengen Zuschauer repräsentiren, um so mehr, da Schall — (die Spannung, von der ich so eben gesprochen, trat erst im Herbst vollsommen zwischen und ein) — mich beaustragt hatte, ihm Daten für einen Bericht über den Gastsspieler zu bringen. Und Ludwig Löwe trat auf. —

Was foll ich mich abqualen, meinen Lefern zu beschreiben, wie mir babei zu Muthe wurde? Das jugendlich-begeisterte Entzuden jener Abende

läuft vor mir bin, als ob es, gleich bem Bogel Strauf, auch Flügel batte, und ich, ein icon ermubeter Wanberer, binte binter ibm ber und fann's nicht mehr erreichen, wie gern ich ihm auch eine Strauffeber ausreißen mochte, um mit biefer zu fdreiben. Genug' es, wenn ich fage: ich hatte icon Runftler gefeben, einige große fogar; ich batte gute Schaufpieler gefeben, recht viele fogar, ich hatte barüber gebacht und verglichen und meine Theorieen an ber Praris qes schliffen; aber nichts besto weniger batt' ich noch feinen Schauspieler gefeben, ber mir vor Augen gestellt batte, wie es einen Grad fünftlerifcher Bollfommenheit geben fann, ber fich als reine, natürliche Wahrheit barftellt. Rraft und Kener, burch weise Besonnenheit geleitet, batt' ich fcon bewundert. Bollfommene Deklamation, bem mimifden Ausbrud auf's Innigfte verfcmolzen, batt' ich schon gehört. Aber niemals war mir ein Traaifer vorgefommen, ber, ohne aus dem tragischen Tone, aus ber poetischen Saltung zu fallen, boch bie Saiten ber naivetat, ber treuberzigen Derbbeit, bes icherzhaften humors angeschlagen. spreche bier begreiflicher Weise nicht von Löwe's Jaromir allein, sondern ziehe bie ganze Reihe

feiner Gaftrollen in Betrachtung.) Niemals war mir ein Tragifer vorgefommen, ber mich so gleich= fam mit ber Rafe barauf binftieß, bag in biefer Art, und nur auf biefe Beife manche Schöpfungen Chakespeare's, die ich bis babin unbegreif= lich gefunden, möglich wurden. Es war eine Jugendfrifche in biefem Manne, ein inneres unb äußeres Leben, eine Singebung ber ebelften Kräfte, eine Gluth und Begeisterung! - Mag Dehlenschläger ben "Correggio", ben ich für ein febr fcones Gedicht zu halten mage, unbefummert um noch fo viele bochgezudte Achseln, geschrieben baben; - für bie Bubne, mindestens für bie Deut= fde, neu gebichtet, reproduzirt im vollen Sinne, bat ibn Ludwig lowe. D! fie batten ibn überall und Alle febr, febr gespielt: mit gelocten Saaren und seidenen Tricots; mit runden Ur= men und auswärtsen Fugen; mit pathetischem Jammer und predigender Beisheit. Gie hatten fich Alle bemüht, einen berühmten Maler in feiner Glorie zu trageriren. Und ba fam Meister Lub= wig, als Sohn bes Dorfes, mit fclichter, einfacher Wahrheit, ein unschuldiges Rind, ein glaubiger Belb, und lachte burch bie Thränen. Rein, bas fommt nicht mehr wieber! Richt

weil ich damals jung war, erschien es mir so. Umgekehrt: wenn es mir noch einmal erschiene, würd' ich wieder jung werden. Und ich bin es wieder geworden, wenn ich ihn jest noch, in sei= nen besten Rollen, auf dem besten Deutschen Thea=ter, vor dem besten Publikum Deutschlands, in Wien sah. Und ich werde wieder jung, wenn ich seiner denke; wobei ich nur Eines immer neu bedau're: daß ich nie dazu gelangen konnte, von ihm den "Heinrich Percy" zu sehen. Ich kann mir keinen Andern vorstellen in dieser Rolle, als ihn.

Es giebt wenig reine Freuden auf Erden; wenig irdische Genüsse lassen uns die unverkümmerte Seeligkeit eines durchs Leben dauernden, beglückenden Andenkens nach. Diese Seligkeit der Erinnerung verdant' ich den Wochen, die löwe in Breslau zubrachte. Wenn diese Blätter in seine Hände gelangen, mög' er den schwachen, aber aufrichtigen Ausdruck unvergänglicher Dankstefeit erkennen.

So schön verging mir der Monat Juni. Aber sein Ende brachte herben Schmerz. Denn mit ihm trat unser Beinde von der Führung bes

Breslauer Theaters gurud, diefelbe feinem Freunde, bem Ober-Bauraih Langhans überlaffend.

Berr Langband. - wer fennt biefen berühmten und bemährten Architeften nicht, - nahm fic ber Sache mit Gifer und Geschmad an, und förberte burch rege Umficht und wohl angespornten Rleiß bas Beste ber Raffe. Aber es fei mir erlaubt zu bemerten, bag er Mittel ergriff, welche mehr geeignet ichienen, bem Angenblide Glang ju verleiben, als einem Runftinftitute bauernben Fortgang zu fichern. Er führte bas Publifum in bie eigentliche Schauluft ein und gab, mas in ben beschränften Räumen bes alten Theaters nur möglich war, ben Breslauern zu feben. 3a, er ging eigentlich noch weiter, benn er brachte Dinge zu Stande, die unmöglich waren und bennoch gelangen. Uebrigens fam, jur Ehre ber Wahrheit fei's gefagt, die Poesie beshalb gerade nicht zu furz; und unser Repertoir jener Tage mar im= mer noch beffer, als man es beute auf vielen Deutschen Bubnen finben burfte.

Er machte auch, was zu besonderem Ruhme erwähnt werden muß, weil es in Breslau etwas Seltenes ift, im Berein mit seiner geistreichen Gemahlin "ein Haus." — Ein haus im ganzen

Sinne bes Wortes, wo Niemand sich anders Gelstung erwerben konnte, als durch Bildung, Versstand und Talent, und wo die krankhafte Sucht: Ercellenzen oder fürstliche Gnaden einzufangen, nicht zu spüren war. Stand ich schon nicht so zu ihm, wie zu seinem Vorgänger, weil die Bande der Dankbarkeit sehlten, die mich an jenen geketstet, so behandelte er doch, — nicht nur meine Frau, denn das war am Ende keine Kunst, — sondern auch mich stets freundlich und wohlwolslend, öffnete mir sein haus und blieb mir ein gütiger Direktor.

Unter ben neuen und älteren Stücken, welche mit, oder wegen meiner Frau einstudirt wurden und von denen einige viel Glück machten, befand sich auch eines, das sich keines günstigen Erfolges zu rühmen hatte und bessen hier nicht Erwähnung geschehen würde, wenn der Verfasser dieses Busches nicht zugleich der Verfasser jenes Stückes wäre. Eine Tragödie, — "Angelika" — glückslicherweise nur in einem Alte.

Ein verrücktes Ding! Wenn mein Blid jest baranf fällt, kann ich nicht umbin, herzlich zu lachen. Und boch erfüllt es mich auch wieder mit Behmuth. Denn mahrend bas Ganze nichts weis

21

III.

ter als eine tragische Frate ist, klingt aus den einzelnen Scenen und aus der Blumenfülle der Diktion ein unleugbarer Frühlingshauch. Luife hatte darin eine junge Gräfin zu spielen, welche (nichts weiter!) ihren Vater liebt und an dieser Liebe wahnsinnig wird. Sie wurde applaudirt, das Stück missiel und ward nach dreimaliger Aufführung stillschweigend ad acta gelegt.

Meine Vflegemutter batte bem Reize nicht wis berfteben fonnen, und nach Breslau zu folgen. Sie besuchte uns zwar bäufig, aber ba wir nicht in einem Sause wohnten, und feine gemeinschaft= liche Saushaltung führten, fo betrachtete fie fich, wenn fie bei une war, nur ale Gaft, und vertrug fich beffer mit Luifen, als auf bem Lanbe. Luise aber erbulbete ihre Launen auch mit mehr Ruhe als früher, weil sie in andern Umftanden und baburch ben nervosen Affectionen minder beftig unterworfen war; ein Fall, ber um so erstaunlicher ift, als man Grunde batte, bas Gegentheil ju befürchten, ber aber nicht felten eintreten foll. Much hatte unfer Sausarzt, ber vortreffliche Bartels mir ein falmirendes Mittel angerathen, beffen Gebrauch seine gunftige Wirkung nicht verfehlte. Sobald fich bei meiner Fran die Borbo-

ten ber Rrampfe zeigten, - was immer mit unwillführlichen Budungen ber Finger begann und in eine Ohnmacht überging, - fo legte ich ihr, wenn fie auf ein Bett, ober Ranapee gebracht war, eine meiner Banbe auf bie Stirn, Die andere auf die Magenhöhle. Traten bann auch bie gefürchteten Ronvulsionen ein, - biswei= len blieben fie gang aus. - fo waren fie boch viel milber und bauerten fürzere Zeit, als wenn ber Anfall mabrend meiner Abwesenheit, ober ich zu spät dazu gekommen war. Satte fie ausgetobt, fo fiel fie in einen festen Schlaf, aus bem fein Schrei, fein garmen fie erweden fonnte, ber aber augenblicklich unruhig und beängstigend wurde, wenn ich eine meiner Sande von ihrem Plate ju nehmen versuchte. Erhob ich die Sand, welche auf ber Stirne lag, fo öffneten fich fogleich bie Augen ber Schlafenden, ohne daß fie beshalb erwacht ware, folgten willenlos ben Bewegungen, bie ich mit ber Sand hinter ihrem Ropfe machte, und schloffen fich in bem Maake, wie ich bie Sand wieder finken ließ. Undere Experimente hab' ich nie gewagt, wie febr ich mich auch manchmal bazu verlodt fühlte. Gine beilige Scheu hielt mich immer wieder gurud; bie Worte:

"begehre nimmer zu fcauen, "Bas fie gnabig bebedten mit Nachtund Grauen" fcwebten mir immer vor.

Mit ber zunehmenden Schwangerschaft nahmen die Krampfanfälle ab, kehrten aber nach ber Entbindung in ihrer alten Tude wieder.

Auf biese Entbindung, (vor ber ich, wie begreiflich, gitterte, weil ich von Luifens Krampfnatur bas Schlimmfte befürchten mußte,) freute fich meine Pflegemutter mit lebhafter Ungebulb. Gie fonnte berglich, liebevoll und umgänglich erscheinen, wenn fie ben rührenben Bunfch aussprach, bies zu erleben. Aber biefe unschuldige Freude war ihr nicht beschieben. Rachdem sie uns in ben ersten Wochen bes Oftober gut gelaunt und heiter bes Abends verlassen hatte, wurd' ich am nächsten Morgen burch bie Nachricht, daß fie im Sterben liege, ju ihr beschieden. Ihr hobes 211= ter bebenfend, und bie Schilberung ber vergange. nen Racht, wie ber lleberbringer ber Rachricht mir biefelbe beigebracht, erwägend, meinte ich sie icon todt zu finden. Wie febr erstaunte ich, fie im Bette aufgerichtet mit fester Stimme fprechen au boren. Allerdings, meinte fie, fey ber Anfall beftig, aber boch immer nur bie Folge bes vielen Pflaumenkuchens gewesen, den sie bei uns gegefsen, und jest fühle sie sich schon besser. Der Arzt dagegen sagte mir, eine vollkommene innere Auflösung sinde Statt, ihr Tod sei ganz nahe. Der Kampf, den sie gegen diesen gefürchteten Gast begann, war merkwürdig zu sehen. Sie ließ sich aus dem Bette bringen, versuchte umhersugehen, bekümmerte sich um häusliche Angelegensheiten und zwang sich zu heitern Unterhaltungen.

In ber angftlichen Saft aber, womit fie bies Alles that, sab man nur zu beutlich ihre Kurcht vor bem Tobe. Nachbem fie einige Tage fo bingebracht, jum bochften Erstaunen bes Arztes, ber immer, wenn er wieber fam, fich gar nicht genug verwundern fonnte, fie noch lebend zu finden, schien sie eines Morgens ernftlichere Unstalten zum Sterben zu treffen. Gie ließ einen Prediger gu fich einladen und biefer hielt ihr nun in mei= ner Gegenwart eine lange Rebe, gang und gar in ihrem Ginne und wie fie es liebte, mit Bibelfpruchen und Lieberverfen burchwebt. 3ch beobachtete fie febr genau babei und war erstaunt, gu bemerfen, daß die troftreichften Sinweifungen auf balbige Bereinigung mit bem Erlöfer und auf bimmlische Seeligkeit, worauf fie fich ftete fo febr

gefreut batte, jest feinen gunftigen Eindruck auf fie machten. Der Prediger mochte in fie binein fcreien, wie er wollte, sie wurde nur unrubiger, warf sich in bem Copha, auf bem sie faß, bin und ber und brudte gulett eine fo entschiedene Abneigung aus, ferner zuzuhören, bag ber Redner, nachdem er mich mehrmals fragend angese= ben, fich entfernte. Mir that die alte Frau febr leid. Der Gedanke, daß bie wohlbekannten For= meln und Flosfeln, welche burch achtzig Jahre ihre tägliche Seelenspeise gewesen, jest, in Augenblide wo es galt, sich unwirtsam beweisen, bie alte Macht nicht an ihr bewähren follten, erfüllte mich mit Bedauern. Ich schlug ihr vor, ein Lied anzuhören, von bem ich mich erinnerte, in frühfter Kindheit es ihr bisweilen "vorgebetet" ju haben. Sie ging auf ben Sinn meines Bor= schlages ein, schien zu verstehen, was ich bamit wollte, und bieß mich beginnen. Ich las nun eins jener wohlgemeinten, in ihrer findlichen Ehr= lichfeit mahrhaft poetischen Gebichte, aus bem alten Burg'ichen Gefangbuche. Es fängt mit ben Morten an:

> "Bween Jünger geh'n mit Sehnen. Ueber Felb nach Emaus 20."

Bei ben erften Strofen nidte fie, bas Detrum und ben Rhythmus begleitend, beifällig mit bem Ropfe, und gab zu versteben, daß sie iener längst vergangenen Tage gebenke, wo ich ein Kind war. Aber biefe beruhigende Stimmung mabrte nicht so lange als mein Lied; ihre Gedanken waren sichtlich wo anders. Sie unterbrach mich mit ber Frage nach Luisen - Die ich, ihrer Schwanger= schaft wegen, so fern als möglich gehalten. 3ch sandte nach ihr. Unterdeffen trat eine ihrer näberen Verwandtinnen, gegen welche sie, wie ich wohl wußte, oft über Luisen geklagt und ihr über= haupt fehr vertraut hatte, liebkosend und mit gart= lichen Worten an sie beran, wurde jedoch auf eine unbegreiflich = unfreundliche Beise gurudge= ftogen. Dagegen stieg von Minute zu Minute bie Unruhe ber Leibenden, und ihre Ungebuld nach Luifen machte fich in unaufhörlichen Ausrufungen fund, so daß ich Gott banfte, als die Ersehnte endlich erschien. Raum ließ sie, eintretend, ihre Stimme vernehmen, und faum war fie naber getreten, fo ftrectte meine Pflegemutter ihr beibebande entgegen, jog fie an fich und brudte burch Gebehrben und Worte bie lebhaftefte Freude aus, sie bei sich zu wissen. Dann begehrte sie meine

Hand, vereinigte sie mit Luisen's, preste beibe fest zusammen, und murmelte eine Art von Sesgensspruch. Sobald dies geschehen war, deutete sie uns an, daß sie nun abzeschlossen habe; sie rückte sich, anscheinend noch mit voller Körperstraft, in die Ede des Sopha's, und ließ sich—wenn mir der Ausdruck vergönnt ist, — sterben. In einer Biertelstunde war sie todt.

Ich blieb allein mit ber Leiche.

Wie oft hatt' ich an diesen unausdleiblich nahen Tod gedacht! Wie oft hatt' ich, wenn es eben gar nicht mehr mit ihr auszuhalten war, ihn herbeigewünscht! Und jest, wo sie den lesten Uthemzug gethan, brach ein verzweiselnder Schmerz aus mir hervor, der mich in völlige Raserei verseste. Ich war wieder acht Iahre alt. Was dazwischen gelegen, war verschwunden. Ich weinte vor dem Leichnam meiner Pflegerin und weil ich niemals das Glück gekannt, eine Mutter zu haben, so beweint' ich in ihr meine Mutter.

Sechs Wochen nach bem Begräbniß gebar Luife, allen Besorgnissen entgegen, leicht und glüdslich einen Sohn, welcher bem Tage seiner Besburt zu Ehren ben Namen Anbreas, von seis

nen Taufpathen aber, ihre eigenen, von Steffend: Beinrich, von Schaubert: Wolfgang erhielt.

Ich fand es fehr lächerlich, Bater eines Kinstes zu fepn, ba ich mich felbst nur noch zu viel Kind fühlte. Bald jedoch sollte ich darauf hinsgewiesen werden, es auch höchst ernsthaft zu finsten. Um so mehr, weil mancherlei Sorgen über mich famen.

3ch batte ber Berftorbenen wiederholt verfproden, und noch einige Wochen vor ihrem Tobe gelobt, bie in ihrem Testamente mir zugebachte Rolle eines Universal=Erben zu übernehmen -und burchzuführen. Das war aber nicht fo leicht. Ihr Testament war gleichsam ber britte Aft einer, in aufeinander - folgenben Beitraumen, fpielenben Tragobie von brei verschiedenen Berfaffern; ben erften Aft hatte ihr Mann, ber Geheimerath, ben zweiten beffen Tochter, "Tante Lorel" geschrieben; einer follte aus bem anbern bervorgeben, aber bie Collaborateur's batten bei'm Entwerfen bes gemeinschaftlichen Plan's nicht gehörig alle Schwieriafeiten in Erwägung gezogen; ba fiel bie folimmfte Arbeit auf ben britten Aft. Beibe, ber Gebeimerath und die Tochter batten eine Menge von Legaten an Verwandte und Freunde

ausgesett, beren Binfengenuß ber Wittme blieb, fo lange fie lebte, bie aber nach ihrem Tode ausgezahlt werben follten. Im Laufe ber Beit, und ber Zeiten, ging, wie icon erwähnt, ein Rapital nach bem andern verloren, und einige Jahre vor ihrem Tode blieb ber Webeimerathin fast nichts, als bie Einfünfte ber für Andere bestimmten Re= gate. Sie konnte folglich mir, ihrem Univerfalerben nichts binterlaffen, als bie mubfelige Ber= pflichtung, für Befriedigung jener Testament=Glaubiger Sorge zu tragen. Das hatt' ich ihr ver= fprocen, und war bereit, mein Berfprechen gu erfüllen. 3ch ftieß aber auf große Schwierigfei= . ten. Denn mit ben Sypothefen, bie noch leben= big waren und auf bie wir bau'ten, ftanb es auch schlecht. Sie waren nicht anders zu realisiren, als mit bedeutendem Berluft; trat biefer ein, fo reichten bie Summen wieber nicht zur Dedung ber Legate. Endlich fant fich ein Sypothefen= händler vom Sandwerk, welcher ben Nominal= werth in Staatsschulbscheinen - (1821) ju ge= ben sich entschloß. Diesen hielt ich fest, und fe= fundirt von meinem gutigen, unermudlichen Gon= ner und Freunde, bem Berrn Juftigrath Gelinet. gelang es mir, fast fammtliche Legatarien babin

ju bewegen, daß auch fie fich ihrerseits mit bem Empfange des Nominalwerthes zufriedenstellen wollten. Freilich mußt' ich noch einige taufend Thaler von meinem fleinen (mutterlichen) Gigenthume hinzufügen. Aber ich lofete mein Bort. Die Staatsschulbscheine stiegen gar bald in bie Sobe, fo bag Alle bei bem Geschäfte gewannen, - außer bem Universal-Erben, und jenem Sy= pothekenfäufer, welcher in allzuheftiger Gier ben Schuldner brangte, eine Subhaftation berbeiführte und bei'm Berfauf ber Guter fammt feiner For= berung leer ausging. 3ch hatte folglich febr weise gehandelt; nahm ungahlige Lobspruche ein; sehe mich aber burch mein Gewiffen genöthigt, selbige in bester Form an Freund Gelinef I. zu cediren.

Jum 1. Januar 1822 wurde ein Neujahres vorspiel gegeben, welches ich, Kraft meines Umstes, gemacht hatte und welches so stürmischen Beisfall fand, bag man es, was bei einem solchen Gelegenheitsstücke noch niemals vorgekommen war, am nächsten Tage vor überfülltem Hause wieders

holte. Bon ben vielen Glüdwünschen, die mir ehrlich oder nicht ehrlich gemeint zu Theil wursben, sind mir nur diesenigen noch erinnerlich, welche das logenmeisterliche Ehepaar Schumann bei'm wohlbekannten Kaminfeuer spendete. Schusmann, wenn er guter Laune war, oft in Reimen mit mir redend, sagte bei dieser Gelegenheit:

"Unfer Theaterbichter hat, Mit feinem Borfpiel gelodet bie ganze Stabt; Das hans ift zu flein für biefen Zwed; Die feinen Plat mehr fanben, ftehen braufen im —."

Welchem jungen Theaterschriftsteller follten so wohlflingende Berfe nicht gefallen?

Am 3. Januar trat Luise nach ihrer Rieberkunft zum Erstenmale wieder auf, in Göthe's
"Geschwister" als "Marianne." Sie spielte diese
Molle hinreisend schön. Wahrscheinlich ohne zu
wissen wie und warum? Nach ächt Breslauis
scher Weise war das Theater an diesem Abende
ganz leer, und die vielen Kränze und Blumen,
welche ein spärlich versammeltes Häuflein von
Freunden aus Logen und Parterre, mit lautem
Jubel auf die Bühne warf, stachen gegen die uns
besegten Bänke seltsam ab.

Un ber Spige ber Blumenenthufiaften ftanb ber fcon in biefem Bande erwähnte Ruiraffier= Lieutenant von Rertow. Diefer junge Mann, in Breslau bie Siege fortsegenb, beren er fich aus Franfreich und Berlin rubmen burfte - und rühmte, war gewissermaßen ber Schlesische Don Juan. Meines Wiffens hat er wenig Wiberstand gefunden, und wenn fein "Perle" (benn biefen iconen Ramen führte R's Diener) nur ein Bisden Leporello gewesen mare, - an Stoff gu einer langen Lifte würd' es ihm nicht gefehlt baben. Der Bufall hatte und, die frühere Befannt= ichaft bie noch aus ber Befanntschaft unserer Mütter forterbte erneuernd, wieder gufammenge= führt, und er pflegte ben Umgang mit mir fo eifrig, daß er febr bald in die Rechte eines Saus= freundes trat. Gine junge, fcone Schauspielerin jur Frau und Rerfow jum Sausfreunde haben - bas hieß benn boch bem Bolfe ben Schafstall öffnen. Und ich that es mit einer Zuver= sicht, die sich auf nichts gründete, als auf die dunkle Ahnung, daß ber gefährliche Eroberer, einer Perfonlichfeit wie Quisens, feine Gefahr bringen, und daß sie ihm, bei näherer Befannt= schaft nichts Underes einflößen könne, als innige

Unbanglichfeit. Luife übte nur, mabrend fie auf ber Bubne ftand, ben Bauber, ber eine Leibenschaft zu erweden vermag. Im Umgang, im leben wirfte fie burch ftille, bescheibene Burgerlichfeit, falmirend. Gine große, zu Extremen führende Paffion vermochte fie bem, welcher fie täglich fab, niemals weber zu erregen, noch zu gestatten; und für eine vorübergebende Liebelei, in was immer für einem Sinne, war fie gu fittfam und gu Rerfow mag, feiner Meinung nach, wie réin. ein Liebender bei uns eingetreten fein. Schon in ben erften Tagen war er ein bescheibener, geborfamer, brüberlicher Freund und ift es geblieben, fo lange wir in Breslau lebten; wobei es mir beute noch schwer wird, zu entscheiben, weldem von und beiben er am berglichften ergeben gewesen? Db mir ober meiner Frau? Er bilbete ben erften Stamm eines rafch beranmachfenben Rreises von jungeren und alteren Freunden, welcher sich nach und nach um Luifens Theetisch versammelte und gulett in einen formlich fonftituirten Berein überging, ber unter bem Titel: "bie Dannichaft" nur allzubefannt in Breslau murbe. Gelehrte und Maler, Offiziere und Stubenten, Schriftsteller und Schauspieler, reisenbe

Birtuosen und Kausseute, Abvosaten und Postsbeamte, — es wurde ein bunter Kranz — aber wer dumm war, oder langweilig, der spann eben keine Seide unter uns. Als Zierde unserer,,Mannsschaft" galt "Antonio Meyer" aus Triest; seines Zeichens nichts mehr und nichts weniger wie ein Komptoir-Diener, doch dabei unbedenklich einer der liebenswürdigsten, wisigsten, geistreichsen, lustigsten und zugleich gutmüthigsten Menschen, die je gelebt haben. Anderen einzelnen Gliedern dieses Kreises werden wir begegnen.

Bu meinem Geburtstage hatte mir Luise mehrere Bücher geschenkt und unter diesen, auf Dr.
löbell's Anrathen, auch die gesammelten Schriften des Wandsbecker Boten, von denen der erste
und ein Theil des zweiten Bandes mich dermaßen entzückten, daß ich mit beiden Beinen in die
Idee hineinsprang: etwas Aehnliches zu versuchen.
Tagesblätter in Breslau hatten, seit Fülleborn's
Erzähler, keines mehr gedeihen noch bestehen wollen; deshalb fand ich auch keinen Verleger zu
meiner projektirten Zeitschrift und entschloß mich
daher, das Blatt, auf meine eigenen Kosten drucken
und es dann für die Provinz durch die Post, für
Breslau durch Kolporteure vertreiben zu lassen.

Die Pranumeration bes ersten Quartals belief fich auf mehr als 600 Eremplare - (Dank fep es einer nicht mislungenen Anfündigung, an welder Freund löbell gefeilt batte) und am 4. Marg 1824 erschien bie erste Nummer ber Wochenschrift: "Der Dbernigfer Bote." Planlos begon= nen, nur im Unfang mit einigen fcmachen Rach= ahmungen Claubius'icher Scherzhaftigfeit burchwebt, balb fentimental, balb polemisch, balb al= bern und nüchtern, balb gar frommelnd, hatte bie= fes Blatt eben fo wenig haltung als fein Ber= ausgeber. Einiges Gute, was etwa barin vor= fam, verlor fich im Bufte bes Schlechten; von ben Pranumeranten trat mit Ablauf bes ersten Quartals ein Drittheil zurud und ich erndtete Tabel, Spott und wohlverdiente Borwürfe von allen Seiten.

Ich war noch viel zu jugendlich in meinem ganzen Wesen. Hätt' ich nur Konsequenz besessen, dem Dinge seine ursprüngliche Absicht zu beswahren und eine Farbe sestzuhalten, so wäre bei der großen Theilnahme, die anfänglich in der Provinz dafür herrschte, vielleicht ein bestehendes Bolksblatt daraus geworden.

Der Sommer führte ichon wieder einen Bech-



sel ber Theaterbirektion berbei. Langhans legte fein Scepter nieder, und vermachte baffelbe bem Baron von Forfabe \*), ber, fruherem Brauche gemäß, zwei Rollegen für Raffe und Garderobe, in ben Berren Schumann und Maifan, Bredt. Raufleuten, befam. Bon biefem Zeitpunft batirt der entschiedene Berfall ber Anstalt. Forfade war ein gutmuthiger, in seiner Weife funftfinnis ger Menfch; eben fo beschränft, als pedantisch; an Kleinigfeiten haftend; umftändlich; peinlich; ennuyant. Er fab nur ein Beil vor Augen: ben Bau eines neuen Schaufpielhaufes! Und wäh= rend er, im Bereine mit feinem Freunde, bem Grafen Larisch, Tag und Nacht an Plane und Berechnungen für eine äußerlich glänzende Zufunft sette, ließ er die Gegenwart geben, wie fie mochte,

<sup>&</sup>quot;) Rührend ist es: Nachdem endlich ber Bau bes neuen Theaters burch Aftien begründet zu Stande fam, und Forfade, als ob er im Dienste bes Baumeisters stände, diesem burch alle nur möglichen Hilfsleistungen zur Hand ging, fürzte ber arme Mann von der Höhe bes Schnürbodens herab, und fand ben Tod, in dem noch nicht vollendeten Gebände, sur bessen Errichtung er so lange thätig gewesen. Als ich, sern von ter Heimath, die Nachricht in öffentlichen Blättern las, war mir um's Herz, als ob ich höhnisches Gelächter aufschlagen mußte, über viese blutige Ironie.



ohne mit Energie zwischen die hemmungen zu sahren, die bei jedem Theater unausbleiblich sind. Da er nebenbei auf die Idee gerieth, eine schwärmerische, unnütz zur Schau getragene, Reigung für meine Frau zu sassen, und wegen dieser, von uns und unserm Anhange lieblos verhöhnt wurde, so trat ein keinesweges erfreuliches Verhältniß zwischen dem Theatersekretair und dessen Direktor ein. Ich habe mein hartes Benehmen später selbst bereut und Gelegenheit gefunden, es gut zu machen.

In jener Zeit brachte ich auch ein neues Drama: "Stanislaus," auf die Breslauer Bühne, welches, nur einigemale aufgeführt, ziemslich spurlos vorüber ging.

Auch stiftete ich bas "Jahrbuch beutscher Nachspiele", (jest von Gubig unter bem Titel: "Jahrbuch beutscher Bühnenspiele" fortgessest,) und gerieth durch die Nedaktion desselben in mancherlei schriftliche Berbindungen, die mir angenehm und nüglich wurden.

Daneben beschäftigte ich mich mit einem, meinem gewöhnlichen Treiben sehr fern liegenden Studium. Ich sammelte ältere Kirchenlieder und biographische Notizen über beren zum Theil verschollene, oder wenig bekannte Verfasser. Dieser



Zweig beutscher Lyrif hat mich immer sehr angesprochen; er trägt schöne Blüthen. Ich weiß auch nicht, warum mein empfängliches Gemüth bie Dichter nicht bewundern soll, welche aus der Fülle ihres Glaubens, von Heuchelei fern, singen und besingen, was ich nicht glaube!?

Niemals ist es mir eingefallen, den Fernando von Portugal zu loben, daß er über die sogenannten heiden herfallen will, um sie zu vernichten; nie-mals ist mir der Mann anders erschienen, als ein Don Duichote im besten Sinne; und dennoch bin ich entzückt von Calderon's "Standhaftem Prinzen", und bin es, weil ich glaube, daß Calderon an ihn glaubte. Sollen unsere alten prostesiantischen Liederdichter nicht dasselbe Necht haben?

Ich häuste eine Unzahl von Büchern, in dies Fach einschlagend, zusammen und arbeitete fleißig an einer "Anthologie" mit biographischem Anshang. Als ich, mit dem Manuscript des ersten Bandes zu Herrn Joseph Mar trat und diesem den Antrag machte, das Werk zu verlegen, schob er mir statt einer Antwort, die fürzlich in vier dicken Bänden erschienene "Anthologie von Nambach" entgegen, — was freilich Antwort genug war. Mir ist denn von senen Bemühuns



gen nichts geworden, als eine schwere Kiste alter, in wurmstichiges Schweinsleder gebundener Büscher, die mich, weil ich mich immer nicht entschlies gen konnte, sie im Stiche zu lassen, dei meinen Umzügen durch die Welt, viel Frachtgeld zu Lande wie zu Wasser gekostet.

3m Jahre 1822 erschien auch bei Graff, Barth u. Comp. unter bem vielbeutigen Titel "Erinnerungen" eine Sammlung fleiner Ergablungen, Auffäge und Gebichte von mir, die in Schlesien viel gefauft, von ber ich aber nicht weiß. ob sie sonst im Deutschen Buchhandel beachtet mor= ben ift? Nur zwei Beurtheilungen bavon famen mir zu handen; die eine von Bufching, in ben schlesischen Provinzialblättern, lobte mich und bas Die andere, in ben Brodhausischen liter. Buch. Bl. tabelte bas Buch und mich, was mich um so mehr niederschlug, weil ich, durch eine Refom= mandation von Steffens ermuthigt, bem verftorb. Brodhaus meine Sandschrift vorher angeboten und von ihm eine fehr liebevolle Antwort empfail gen batte. 3ch babe, trop aller Bemühung, niemale erfahren tonnen, von wem jene ftrenge Rritif herrührte?

Gedrudt bei G. Seifter.

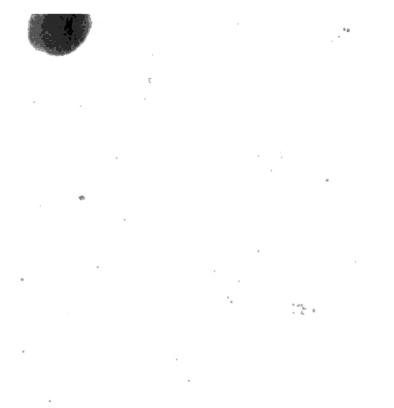

Im Berlage bes Berliner Lesecabinets erschienen :

# DUAMB.

Roman in 3 Bänden von A. v. Sternberg. Preis 4½ Ribfr.

#### Der falsche Woldemar.

Roman in 3 Bänden von B. Alexis. Pr. 6 Rtblr.

# Iena und Leipzig.

Novelle in 2 Banben von A. v. Sternberg. - Preis 32 Mible.

## Urban Grandier.

Roman in 2 Bänden von W. Alexis. Pr. 34 Rthlr.

### ANDALUSIEN.

Spiegelbilber aus bem fühlpanischen Leben. Aus ben hinterlassenen Papieren eines jungen Deutschen, ber in Spanien gestorben. Herausgegeben von Dr. W. Häring, Preis 12 Auhlt.

#### Aus dem Rankasus.

Von Roman Freiherrn von Bubberg = Venninghaufen. Nach Lermontoff'schen Stizzen. Preis 14 Auftr.

# Friedrich Staps.

Erschoffen auf Napoleons Befehl in Schönbrunn 1809. Aus den hinterlassenen Papieren seines Baters. Mit Staps' Silhouette und Handschrift. Preis 1 Athle.

#### Ruftland und seine Bölfer.

Bon Wilhelm Müller, Berf. der "Bettlers Gabe." Preis 1% Athle.

# Vierzig Jahre

pen

Rarl von Holtei.

Dierter Band.

Berlin, 1844. Buchhandlung des Perliner Lesecabinets.

Beichmuste und auch nur an ten Seiten aufgeschnittene Grempfare werben unter feinem Bebing gurudgenommen.



# Vierzig Jahre

n o n

### Rarl von Soltei.

Wierter Band.

"Biel lieber, was Ihr Euch unfittlich nennt, Als was ich mir unebel nennen müßte!" Goethe, im Taffo.

Berlin, 1844.

Buchhandlung bes Berliner Lesecabinets.

, , , , , , .,

# Vierzig Jahre.

Bohin sie will, muß sie Zerbin begleiten, Auf obem, rauben Pfab, nach seiner Pflicht; Und mögen sie bergauf, thalnieber reiten, Sie sehen sich nicht an und sprechen nicht. Doch als nach Mittag an bes himmels Beiten Die Sonne niebersteigt, ba unterbricht Ein Nitter sie in ihrem stillen Gange. Bas solgte, wird erzählt im nächsten Sange. Lubovico Ariosto's "Rasenber Rolanb", übers. v. J. D. Gries. 3ter Th. 20ster Ges. Nr. 144.

Genug der Literatur! Das Leben will wieder beran!

Da war' ich benn vor einem Graben. Soll ich ihn umgehen? Fein fäuberlich einen Umweg machen? Der soll ich springen, auf gut Gluck, und auf die Gefahr, bis über die Anice im Sumpfe zu versinken, wenn der Sprung mißlingt?

An Muth fehlt mir's nicht; bas hab' ich in ben beiden ersten Banden bewiesen. Aber man wird so irre gemacht; von allen Seiten bringen

1

Warnungen, Mahnungen, Belehrungen ein, und so geht zulest die Unbefangenheit verloren, die meines Erachtens in diesem Falle das Wichtigste bleibt, und das Beste. Ein Freund u. A. schreibt mir \*): ich bitte Dich, suche die Linie herauszu-

<sup>\*) 3</sup>ch fann mir's bei allen Aufforberungen meines Berlegers, ben Raum ju fparen, boch nicht verfagen, bier eine langere Stelle aus jenem Schreiben mitzutheilen. "Ich muß Dich vor allen Dingen auf ben gewaltigen Unterschied zwischen Deinem erften und bem zweiten Banbe aufmertfam machen. Sunderte vielleicht empfinden bas, aber feiner fagt ce Dir. Der erfie Band hat mich unenblich angezogen, ber zweite hat mich abgeftogen. In jenem finbe ich ben Ton fo liebenemur: big, bas Bervorheben ber wefentlichen Momente fo glucflich, und bie Darftellung wie ben Ausbruck fo reigend, bag ich es ale eine Berratherei wiber Dich felbft und bie Cache bezeich. nen mußte, wenn Du bei weiterer Fortfepung bes Buches, entweber einer migverftanb'nen Theorie, ober einer verbroffenen Stimmung fo viel Macht über Dein offenbares Talent, etwas Bortreffliches ju fchreiben, einraumteft, ale fie leiber im zweiten Banbe ichon barauf ausgeübt haben. Bu Gun= ften bes ernften Zweckes, ben Du im Borworte aussprichft, bitte ich Dich zu bebenfen, bag, im achten Berftanbe, Boefie bas einzig mahrhafte Mebium filr bie Radtheit öffentlicher Gelbftbefenntniffe ift. Aus biefem Grunte ift bie tiefe Ginficht ber Aufschrift: "Dichtung und Bahrheit" fo vielfach bewunbert worben. Raturlich ift unter Dichtung nicht Ertichtung au verfteben. Dein erfter Band ift viel mabrhafter, ale ber zweite, weil er, alle andere Borguge abgerechnet, viel poetis icher ift." -

fühlen, an welcher bie Hingebung aufhört und die Prostitution anfängt; diese Linie hast Du nach meiner Meinung im 2ten Bande mehrmals über= schritten." — \*)

Soll ich mein aufrichtiges Glaubensbekenntniß ablegen, so läuft dies darauf hinaus, daß ver= nünftiger Weise kein Mensch anstehen dürfte, zu erzählen, was er gethan und begangen, weil er ja doch keinen Anstand nahm, es zu thun; und daß, wenn alle Menschen aufrichtig wären, und nicht besser scheinen wollten, als sie sind, alle Menschen überhaupt besser sein würden. So lange dies aber nicht nur nicht der Fall, sondern die Mehrzahl der gebildeten Menschen, vorzüglich der tugendhaften, moralischen, frommen, hochsgeachteten aus Heuchlern zusammengesetzt ist, so lange freilich wird derzenige, der sich giebt, wie er ist, sich häusig prostituiren.

Bie denn aber bann, wenn bei fünftiger Fort=

<sup>\*)</sup> Ich habe meinem geistreichen Freunde hierauf nichts anders zu antworten gewußt, als daß ich fürchten muffe, ben Lon des ersten Bandes, bei den nachfolgenden Banden immer mehr zu verlieren; aus dem ganz einfachen Grunde, weil nichts Poetischeres im späteren Leben vorsommt, als die Kindsheit gewesen, sei sie nech so unvolltommen beschrieben.

bauer nach bem Erbentobe, - bie ich mir trot aller rationellen Einwurfe, ohne Rückerinnerung an unfer menschliches Leben und Treiben eben fo wenig benfen fann, als eine gottesläfterliche Marter = Söllen = Unftalt mit Beulen und ewigem Bahnklappen; - jene Solle hauptfächlich barin bestünde, daß fein Flor, feine Seide, fein Sam= met und Tuch, fein Band und fein Stern mehr im Stande ware zu verbergen, was man bienieben höchst forgfältig und glücklich verborgen ge= halten? Wenn die forperliche Durchsichtigfeit eines fpateren Dafeins, jede Borftellung ausschlöffe, jebes Geheimniß auflösete? Burben bann bie auf Erden Prostituirten nicht Manches vor den meiften Tugendhaften, Moralischen, Frommen, Soch. geachteten voraus haben?

Es ist nur eine bescheibene Frage, die ich weber an die berufenen und verordneten Ausleger der Schrift, noch an die Verweser des Geseges zu richten wage. Ich lege sie einigen Menschen vor. —

Es war eine Sängerin von Ruf angelangt, um Gastrollen zu geben. Sie war schön, sie sang vortrefflich, aber sie hatte mich kalt gelassen. Eines Morgens führte mich ber Weg bei'm Schauspiels

hause vorbei; bie Fenfter im oberen Stodwerfe bes Buschauer = Raumes ftanden geöffnet, und ich vernahm die Rlange bes Orchesters, welches bie Oper "der Freischüg" probirte. Ohne zu wissen weshalb, trat ich binein, ging ohne mich auf ber Bühne aufzuhalten weiter, und tappte mich burch ben wohlbefannten bunflen Gang in's Parterre. Aus bem hellen, beißen Sommertage in eine buftere, fühle Theaterprobe zu treten, gewährt mir immer ein eigenthümliches Bergnügen. Gar bei einer Musikprobe. Die Zauberwirfungen, die sich für ben Anaben an's Theater fnupften, und fich natürlich ichon feit langer Zeit nicht mehr einstellen, wollen fich beute, sei es nur auf Augenblide, in mir regen, wenn ich aus bem Glanze bes lebendigen Tages in das mystische Dunkel gerathe. Wie viel mehr bamals. Eben als ich in's Parterre trat, begann die schone Ravatine bes brit= ten Aftes, und wurde von der Fremden meifter= baft gesungen, mit bem innigsten Gefühle, wie benn überhaupt gute Sanger und Sangerin= nen febr oft in ben Proben mehr ergriffen find, als in den Vorstellungen, und deshalb auch mäch= tiger ergreifen. Bei ben Worten:

"Für mich auch wird ber Bater forgen"

burdriefelte mich ein wolluftiger Schauer; ich fonnte bie Thranen nicht gurudhalten. Ach wie ungablig oft, wenn ich Tied's "gestiefelten Rater" vorgelesen, bab' ich bei Hinge's Rlage, baß er feine Nachtigall boren fonne, ohne Appetit fie zu freffen, an jene Morgenstimmung gebacht, Die mich aus bem reinften Entzuden über Weber's rührendes Gebet, in ben Bunfch übergeben ließ. ber Sangerin perfonliche Befanntschaft zu machen, was mir bis babin gar nicht eingefallen war! 3ch ging meinen Geschäften nach und beschloß, gur Zeit, wenn nach meiner Berechnung bie Probe beendet fein fonnte, einen Besuch abzustatten. Erft auf bem Wege bemerft' ich, baf mein Sut, und ein hut fpielt bei folder Bisite eine große Rolle, ba man ihn nicht aus ben Sanben legt, - nicht mehr ber neueste fei. Sogleich fauft' ich einen andern, wie man bamale eben trug: grau mit grünem Futter und Ausschlag, fest' ibn in Laben vor einem Spiegel forgfältig auf, fand ibn febr icon und mich noch schöner. Dies eitle Benehmen lag gang außer meinem Wefen und bei nur einiger Aufmertfamfeitt auf mich felbit, batt' ich bebenflich werben muffen. - 3ch murbe fo auvorkommend empfangen, wie ber Gatte einer

schönen und bewunderten Frau von einer schönen und bewunderten Kokette stets empfangen
wird. Ich glaube die Erfahrung gemacht zu haben, daß nichts so glückbringend für verbotene
Liebeshändel ist, als der Besig einer schönen
Gattin. Einer solchen, wenn auch nur momentan vorgezogen zu werden, reizt sogar bisweilen
edlere weibliche Naturen. Zudem war ich herausgeber einer Wochenschrift, und mochte dieses
ein noch so schlechtes Lokalblatt seyn, — sie wurde
boch gedruck, sie wurde boch gelesen. —

Meinem Besuche folgte, was bisher im stolzen Uebergewicht der vornehmeren Oper gegen das arme rezitirende Schauspiel unterblieben war, ein Gegenbesuch, der natürlich meiner Frau gemacht werden mußte, im Grunde doch mir galt, — wie ich mir selbst zu sagen nicht unterließ. Und vielleicht hätte die Sache dabei ihr Bewenden gehabt und meine Bewunderung für die Sansgerin sich in Verse, und in weiter nichts aufgelöset, wenn nicht unglücklicherweise gerade zur gefährzlichsen Periode ein Urlaub eingetreten wäre, den meine Frau zu einer sommerlichen Erholungsreise aufs Land benügen sollte.

Sie verließ Breslau und ich blieb in unserer

geräumigen Wohnung um so einsamer zurück, als die Dienstboten weit von unseren Wohngemächern ihren Aufenthalt hatten. Ich kam mir auf einsmal so ungebunden, so frei vor; ich wußte gar nicht, was ich mit tieser Freiheit anfangen sollte? Weib, Kind, Amme, — Alles was mich bisher so dicht umgeben, manchmal eingeengt hatte, war fort; unsere Geselligkeit, in Ermangelung der Hausfrau, zerstört; meine Verufsgeschäfte täglich binnen einer Stunde abgemacht; die Sirene ließ ihre lockenden Lieder tönen, — und ich sank kopfwider in die Wogen, die denn auch alsbald über mir zusammenschlugen.

Meine Leidenschaft ward nur allzubald das öffentliche Geheimniß; ich selbst war weit entfernt, mit Vorsicht zu handeln; wie stets trug ich meine Thorheit zur Schau. Und sehr bald sah ich alle Damen unserer Bekanntschaft in offnem Kriege gegen mich. Alle waren sie Gönnerinnen meiner Frau; alle fanden sie mein Benehmen sträslich; einige sagten es mir ehrlich und derb in's Gessicht. Aber keine ließ sich durch die Rücksicht sür Luisen abhalten, mich einzuladen, wenn der Sängerin zu Ehren große oder kleine Feste gegeben wurden; und wenn man wünschte, daß sie singen

folle, und merkte, daß sie nicht dazu aufgelegt sei, sandte man mich an sie ab, um ihr Lust zu maschen. Das ist die moralische Konsequenz der gusten Gesellschaft. Bierzehn Tage verledt' ich in taumelndem Wahnsinn; als aber der Tag kam, wo ich verabredeter Maßen Luisen auß Land folgen sollte, um sie zurückzuholen, erwacht' ich; den Gedanken, mich durch irgend einen Vorwand zu entschuldigen und in der Stadt zu bleiben, so lange die Fremde noch weilte, schlug ich, wie er austauchen wollte, sogleich nieder; ich schied mit dem Versprechen baldiger Rücksehr, doch mit dem Versprechen baldiger Rücksehr, doch mit dem Versprechen baldiger Rücksehr, das halten.

Alls wir heimkehrten, war die Luft rein. Und unter allen Frauen von unserer Bekanntschaft fand sich keine, welche Luisen auch nur durch eine Andeutung hätte beunruhigen wollen. Das ift gewiß ein beutliches Zeichen, wie beliebt sie war.

Luise aber schien zu ahnen, was Niemand ihr sagte. Sie vermied jede Erinnerung an die Zeit unserer Trennung und der Name der Entfernten ward nicht mehr genannt.

Mit bem September ging bas zweite Bierteljahr meiner Wochenschrift und mit ihm "ber Dbernigfer Bote" überhaupt, ju Grabe. Giner meiner literarifchen Gegner, Buchhandler Reinbard Friedrich Schone, ein geiftreicher Menfch, um ben es wohl Schabe ift, bag er burch biffolutes Leben feinen Untergang berbeigeführt, veranftaltete bie Ausgabe eines Extrablattes jum Boten, welches mit Bilb und Wort mein Begräbnig feierte, und wobei er natürlich die Lacher febr auf feiner Seite hatte. 3ch befaß noch nicht Selbst= ftanbigfeit genug, mich ben Lachern anzuschließen, und verfochte meinen Grimm und meine Befchämung nur mubfam in mir felbft. Den gewichtigften Troft biefer Niebergeschlagenheit gewährte mir die Aussicht auf ein neues, größeres Unter-Ein Journal zu gründen, welches mit ben befferen Deutschen Zeitschriften — (beren bamals noch nicht fo viele erschienen, als jest) in die Schranken treten burfte, erschien mir bochft wunschenswerth und belohnend. Die Buchhandlung Graß, Barth u. R. ging auf meine Borschläge ein. Der Bertrag wurde abgeschloffen, freilich nicht febr zu meinen Bunften: benn während ber Berleger Vavier, Drud und Berfendung übernahm, verpflichtete ich mich, aus eige = nen Mitteln das Honorar für die Mitarbeiter ju beden, und so lange unentgeldlich zu redigiren, bis der Ertrag hoch genug gestiegen sein würde, meine Mühen zu belohnen. Anfündigungen wursen erlassen, Korrespondenzen eröffnet; mein Herz war voll Zuversicht.

Unter ben Gelehrten, bie ich an Ort und Stelle für bies neue Journal zu gewinnen suchte, befand fich auch Steffens, ber es fogar nicht unter seiner Burbe gehalten, mich bei'm "Dber= nigfer Boten" mit einem iconen Auffag über "Nettelbed in Colberg" ju unterftugen. Freund= lich wie immer, verfprach er mir feinen Schus . und fragte bann. mit einer gewiffen Absichtlich= feit: welchen Theil Schall an ber Sache haben wurde? "Gar feinen", erwiederte ich; "wir seben und nicht, icon feit geraumer Zeit, und find gang auseinander." "Das wollt' ich nur hören", rief Steffens, ,,nur aus Ihrem eigenen Munde boren, weil ich es Anderen nicht glauben konnte; Sie wiffen, ich habe Sie immer lieb gehabt, aber biefe Trennung von Schall ift ein Fled, ber in mei= nen Augen auf Ihnen haftet."

Ich entschuldigte mich, baß es mir nicht mög-

lich gewesen wäre, länger seinen sentimentalen Liebesjammer als Vertrauter entgegen zu nehmen; daß seine Geldforderungen mich erschöpft hätten, und daß ich noch fürzlich, bei der Ordnung meiner pflegemütterlichen Verlassenschaft, die Summe von beinah 1200 Thlrn. zahlen müssen, für die ich mich, Schall's wegen, verbürgte.

Steffens flutte und ichwieg. Aber nur einen Augenblick. Dann ergriff er um besto lebhafter wieder bas Wort: "Wir Alle, die wir feine Freunde find, wiffen, wie es in biefem Puntte mit Schall ftebt, jeder hat mehr oder weniger fein Opfer gebracht: bas geht bis zu einer ge-· wiffen Grenze; bann erklärt man feine eigene Armuth und bamit gut. Sie batten weit freundschaftlicher an Schall gehandelt, wenn Sie verweigert hatten, jene Burgichaft zu unterzeichnen, und ihm treu geblieben maren, als bag Sie nun, nachdem Sie sich für ihn verburgt und für ihn bezahlt haben, mit ihm zurnen wollten, mit ibm, bem Sie fo viel zu verdanfen haben", .... und nun begann Steffens mit feiner binreißenben Beredfamteit Schall's liebenswürdigfte Eigenschaften und feine unwandelbare Liebe für mich, die fich auch, jest wo ich gemieben, nie verleugnet batte,

fo rührend zu ichildern, bag mir weich um's Berg wurde, und daß ich aus bem experimental=phy= sikalischen Laboratorium, in welchem ich bearbei= tet worden, geraden Weges in Schall's Arme Die bald geschloffene Berföhnung wurde von feiner Seite mit bem Berfprechen besiegelt. mich ehestens vollständig zu bezahlen, - wozu ich freilich nur lächeln fonnte; wußte boch ich nicht, viel weniger mocht' er wiffen, wie viel er mir feit feche Jahren fculbig geworben? - und mir blieb, wie ich nun einmal zu ihm ftand, nichts anderes übrig, als ibm bie Mitrebaktion meines neuen Journals anzutragen, wobei ich fest über= zeugt war, daß er keinen Federstrich dafür an= fegen werde; eine Ueberzengung, beren Richtigfeit fich im Laufe ber Zeit glorreich bewährte.

Am 15. Oktober wurde zur Feier des Tages — (das Geburtsfest des Kronprinzen) — mein Festspiel "Schwur und Erfüllung" gegeben, wels des im Allgemeinen wenig Wiederklang sinden wollte.

Um 16. mußte Luife in bem Rongert eines

reisenden Birtuofen, ber an und empfoblen mar, beklamiren; fie that es, obgleich über Unwohlsein flagend, um ihre Zusage zu erfüllen. Rach bem Ronzert wünschte fie Rube und ließ uns am Thees tisch ohne Wirthin. Die Racht ging ungestört vorüber, boch am andern Morgen traten neue Leiben ein und sie fagte mir, daß wenn nicht mehrere Monate zur gesetten Frift fehlten, fie glauben mußte entbunden zu werden. 3ch wollte lange zweifeln, zulett schien mir's boch auch bebenklich; in ber Angst wurden unsere Leute nach Bulfe ausgesendet: ich blieb mit ber Kranfen allein; gewiß ber unberufenste Beiftanb, ben fie in biefer Situation finden fonnte. Luise Schrie und wollte vor Schmerzen vergeben; unfer Sohn in seiner Wiege, schrie wo möglich noch mehr; ich schrie vor Angst und Mitleid; meine rechte Sand wurde von der Leidenden mit frampf= hafter Gewalt festgehalten; mit ber linken rühr't ich bie Wiege, um wo möglich ben fleinen Schreis hals zu beruhigen. So fand mich die weise Frau. bie trog ihrer Beisheit fich nicht enthalten fonnte, laut aufzulachen. Aber mahrent fie nach ber Ruche eilte, nothwendigste Anstalten zu treffen, fühlte mein musifalischer Sinn beraus, bag unfer

Terzett in ein Duartett überging. Dhne behinbert, aber auch ohne befördert zu werden, hatte
sich, gänzlich auf eigene Hand, ein Wesen zu uns
gefunden, welches von der in Hast wieder eintretenden Hebamme für ein wirkliches und wahrhaftiges, wenn auch etwas voreiliges Kind erklärt
wurde. Die hohe Sopranlage der wohlstlingenden Stimme deutete auf weibliches Geschlecht.
Ein Gesicht war nicht vorhanden. Mit Haaren,
Nägeln und derlei Luxusartiseln war die junge
Sängerin nicht versehen. Doch meinte die Hebamme, daß wir erst nach Verlauf von zwei Monaten berechtigt sein würden, solche Ausprüche
geltend zu machen.

Mir war verzweiselt bange. Erst einige Boschen zuvor hatte sich ein Mitglied unserer Bühne, ein wunderschönes junges Beib, die Ausmerksamsseit ihrer Umgebungen täuschend, im Wochenbettssieber mit einem Brodmesser den Tod gegeben. Dies tragische Ereignis hatte natürlich auf Luissen einen tiesen Eindruck gemacht, und mein Trost war nur immer gewesen, daß noch einige Mosnate vergehen müßten, die sie selbst entbinden würde. Nun rückte das Unerwartet so nahe zussammen. Ich fürchtete das Schlimmste von ners

gelne, ja bie Deiften von benen, bie unfern Rreis bilbeten, mir weit überlegen fein mochten, an Biffen, ober an Geift, ober an Erfahrung. Alle famen barin überein, mir ein gewisses Uebergewicht ju gestatten. Bum Theil vielleicht, weil es mein Baus war, wo fie fich versammelten, zum Theil aber auch, weil etwas aus mir fprach, was mir bei ihnen Geltung gewann. Einer wie ber Unbere fügte fich meinen Launen, meinen Thorbeiten, ohne mir feine Freundschaft entziehen zu wols Ien. Da fie nun fammtlich auch Luifen ehrten und liebten, fo bilbeteu fie einen ftillschweigend geschloffenen Berein, ber jebes Gerücht, woburch fie unangenehm batte berührt werben fonnen, von ihr fern zu halten suchte, ober abzuleugnen mußte.

Nur unter biesem Schutze war es möglich, daß meiner Frau verborgen blieb, worüber die ganze Stadt standalirte, — und wohl nicht mit Unrecht, obgleich die gute Stadt, wie es Städten zu gehen pflegt, doch auch wieder über die Hauptssache gar sehr im Irrthum war.

Ich hatte nämlich gefunden, was ich gesucht: eine leidende Liebe, oder ein liebendes Leiden. Hatt' es gefunden in einer schönen, fehr schö-

nen, noch jugendlichen Frau, die mir lebhaft entgegenfam, mich lodent berausforberte, und bann plöglich Salt machte, obne weiter zu geben. aber auch ohne rudwärts ju fchreiten. 3ch habe nie gur Rlarbeit fommen fonnen, ob fie falt, ver= schmigt, ober ob fie nur ehrlich und gut gewesen. Unser Roman mabrte ziemlich lange. Könnt' ich, burft' ich ihn in feinen fleinsten Ruancen recht ausführlich barftellen, so wurd' er, bas weiß ich, burch und burch intereffant fenn. Aber ba ich es mir zum Gefen gemacht, jede fcblupfrige Darftel= lung zu vermeiben, und ba ohne betaillirende Ausmalung bie Erzählung in's Gebiet bes Alltägli= den zu sinfen brobt, so zieh' ich es vor, bie Sache auf fich beruben zu laffen. Für biejenigen, welche geneigt fein möchten, aus eigener Schöpfungsfraft ein Drama ju gestalten, will ich bingufugen, bag es an Stoff nicht mangelt: ein junger Chemann, persona publica; eine junge Gattin, mehr als zu viel befannt und bewundert; biefe beiben bilben bas Sauptpersonal; an einem eifersüchtigen Gemahl, einer boppelzungigen Sowiegermutter, zwischentragenden Bermandten und Freunden, habfüchtigen Dienstboten, vielfachen Reben bublern, anonymen Briefen zc. fehlt es auch

nicht. Die Scenerie ist ländlich: Walb und einfames Wohnhaus; die Stadt nahe. Sommer, Herbst und Winter bieten regen Wechsel. Wozu noch mehr?

Icht; auch qualvolle, das will ich nicht leugnen; jest, in der Erinnerung leuchten die schönnen vor, wie ihre eigene, persönliche Schönheit und Fülle. Nun sollt' ich, um den Gerechten gerecht zu werben, sagen: aber ich bereue jest auch, daß ich meine Pflicht verlezend, straucheln, daß ich sündigen Trieben folgen mochte! — Sollt' ich das nicht? Sicher! Und viele meiner Leser werden das erwarten.

Ich aber sag' es nicht. Nicht weil ich in wildem Trope gegen Sitte und Form mich verhärten wollte, sondern nur deshalb nicht, weil ich mit der Reue überhaupt nicht so frühzeitig anfangen darf. Was bliebe mir denn für die spätere hälfte meiner Jahre? D erlaßt mir's. Gestattet mir, an Amalien zu benken, ohne Reue! Für den 1. Jan. des Jahres 1823 hatte ich wieder ein Borspiel geschrieben, mit dem lebhafeten Willen eine ähnliche Wirfung dadurch hers vorzubringen, wie vor einem Jahre; hatte auch mir und Andern das Beste davon versprochen. Benn ich beide kleine Stücke jest durchlese, so seh' ich ein, daß das letztere weit über dem ersteren steht; daß es poetischer in Stoff und Form ift; — nichts desto weniger ließ es kalt und ersregte gar keine Theilnahme.

Weil benn nun die Rede von Gelegenheits= fücken ist, will ich einen dahingehörigen, in seiner Art gewiß einzigen Schwant hier einschalten, ob= wohl derselbe, so viel ich weiß, erst einige Wo= chen oder Monate später zur Aussührung kam.

Es war damals in Preußen Mode geworden, "akademische Erinnerungsseste" zu feiern. Ein solches war auch für Schlessen ausgeschrieben und Breslau der Versammlungsort. Von allen Ecken und Enden zogen alte Herren ein, die vor 20 bis 30 bis 40 Jahren, was weiß ich? in Halle oder soust wo studirt hatten. Stavinsky, — dem ich mich seit dem Zweisampse mit Schall wieder genähert, — sprach in der Garderobe davon, daß morgen dieses Fest statt sinden sollte, und daß

fich bie Berren Burfden aus bem porigen Jahrhundert die Oper "ber Freischug" beftellt hatten. 3d warf ein, es fei boch Schabe, nicht früher Borbereitungen getroffen zu haben, weil für biefen Tag ein feierliches Festspiel nicht übel angebracht gewesen mare. Dies mein Wort fand Unflang, und ba sich bie Unwesenden anheischig machten, in einem folden Stude bis morgen Abend ihre Rollen noch zu lernen, fo machte ich mich anheischig, bas Stud bis morgen fruh ju liefern. 3ch begab mich bemnach in meine Rlause und fcrieb ein fleines Schauspiel, welches, bie Umstände in Erwägung gezogen, wahrlich nicht fo übel ift. - Wenigstens bab' ich manche ane bere gemacht, zu benen ich mir jahrelang Zeit ließ und die schlechter find. Um Mitternacht mar ich fertig; nachdem ich es unferen, noch um ben Thectisch versammelten Freunden vorgelesen, fchrieb ich fogleich die Rollen aus, fo daß die barin Beschäftigten ichon vor Sonnenaufgang Jedweder sein Theil in Sanden hatten. Nachmittag wurde es zweimal burchprobirt, und um 6 Uhr aufge-Da meine Sandschrift von ber Art mar, bag ber Souffleur Mühe gehabt haben wurde, fich baraus zu vernehmen, fo foufflirte ich felbst.

Es ging vortrefflich, auch nicht ein Wörtchen fehlte ben Spielenden und ich wurde ihrer und meiner fo ficher, bag ich fast zu fouffliren aufborte und mich ber Autorwonne bes Buschauens in fontem= plativer Spannung bingab. Schon bub ber Schlufauftritt an. Stavinsty follte ibn burch eine lange, falbungereiche Rebe ju Ende führen. Plöglich verstummte feine Bunge. Ich meinte, bas fei eine Kunftpause und blidte ftaunend zu ibm binauf. Er blidte fragend zu mir binab. Die Paufe wurde immer länger. Als ich merfte, baß ihm bie Worte mangelten, sucht' ich fie im Manuffript und fonnte fie vor Angft und Schred nicht mehr finden. Er suchte fich zu belfen, fo gut er fonnte, ließ bas Schluftouplet cintreten und ber Borhang fiel, jum Erstaunen ber Ber= sammlung, welche beut noch nicht weiß, wie ei= gentlich ber Ausgang ihres Festspiels gemeint ge= wefen ?

Der 2. Januar brachte nun auch die erste Rummer der "Deutschen Blätter für Poesie, Literatur, Kunst und Theater", herausgegeben von Karl Schall und Karl von Holtei. Eine "viels stimmige Introduktion" überschrieben: "Bor=Urstheile. Bors und Nachreden. Rath= und ans

bere Schläge" biente als Prolog. Schall und ich hatten biefen Scherz gemeinschaftlich gusam= Wie benn überhaupt jene Beit für mengereimt. und eine Beit bes gemeinschaftlichen Berfeschmiebens war. Rarl Bitte, ber nach abgestreiftem Wunderfindthum, zur juriftischen Fafultät in Breslau verset und unfer lieber Freund geworben war, brachte ben Sonettenraptus unter und. Baron Baerft, schon burch ben geiftvollen Schmidt aus Beimar angestedt, ging mit energischem Willen in die Tollheit ein. Schall, wie ich, ließen es uns nicht zweimal fagen, und Deper aus Trieft (fiche oben) benütte jede Belegenheit, uns anzureigen. Wo nur zwei, ober brei von und beisammen fagen, genügte, bag Giner irgend ein zweisilbiges Wort aussprach, um die Sonettenfabrifation in Gang zu bringen. "Saft ichon bie Schlangen gesehen?" fragte Witte; - und "angen, engen, ingen, ongen, ungen" fprach Meyer, - und Feder und Papier war zur Band; aus a und e wurden die Duatrains, aus. i, o, u die Terginen gebilbet, und ein Sonett ftand ba. Reben bem verrückteften Beuge gebieh' auf folde Art manches Bortreffliche, ju beffen Erkenninig freis lich eine Gattung von Sumor gehört, bie vielen,

namentlich ben vernünftigen Leuten, abzugeben pflegt. Dennoch verfpurt' ich in mir einen prif= felnden Rigel, wenigstens eines biefer fleinen Scheufale bier einzuschalten und befann mich ichon seit mehreren Tagen auf eines, welches Baerft. Schall und ich gebaut. Aber wie ich auch finnen mochte, mein Gebächtniß verließ mich an einigen Stellen und ich war nicht mehr im Stanbe, bie Terzinen herzustellen. Da erhalt' ich gestern (in gang andern Ungelegenheiten) einen Brief von Baerft und biefer ichidt mir, ohne Aufforde= rung von meiner, und ohne nähere Beranlassung von feiner Seite, bie Abschrift bes gesuchten Sonettes, welche ihm gerabe jufallig in die Sande gerathen. Go mog' es benn bier fteben, und auch, wie es entstand. Baerft, Meyer und ich waren bei Schall. Diefer batte ein neues Rezept zur Bereitung von Stiefelwichse befommen. Meyer erwischte bas Blättchen und schrie wie rafend: arc, ere, ire, ore, ure! -Natürlich mußte das Feldgeschrei honorirt werden und bas Sonettenbanner ward entfaltet.

"Daß burch Chemie ein glanzend Werk erwachse, Ruhr' Du zusammen mit behender Flechse, Der myflischen Mixturen must'sche Sechse, Dann kann's gebrauchen Preuße, so wie Sachse. Fischthran, zwei Loth. Fehlt ber, nimm fett vom Dachse. Des füßen Strups bann funflo.h'ge Rleckse. Bom Bitriol, fo will's bie Zauberhere Ein Funftel Loth. Das ift bie rechte Tare,

Saft 'ner Bitrone traufle in bie Buchfe, Nicht faul, damit bas Ganze uns nicht bocfe, Und ohne, bag ber Mischer zögernd bruckfe.

Webrannter Bahn, — boch nicht vom Ruche und Lure — Bom Elephas, vier Loth! — Bulett, Du Ochie, Wasser ein Quart: so wird die Stiefelwichse."

2. L. v. Laesterhotschai.

Diese Unterschrift war aus ben in unsern brei Namen enthaltenen Buchstaben gebildet. Schall und Vaerst zusammen, ohne andre Beimischung, hießen St. Ervallasch. Wie Witte's Name in ben unsrigen aufging, weiß ich nicht mehr.

War nun auch die Introduktion für die Deutschen Blätter nicht ganz in diesem Genre, so blieb sie doch immer verwunderlich genug und erregte vielerlei spize Anmerkungen. Uebrigens hatt' ich mir fest vorgenommen, dieses Blatt, welchem ich eine allgemeine Deutsche Verbreitung zu sichern hoffte, durchaus nicht zur Niederlage eigen er Versuche zu machen. Außer dem Antheil, den ich an den Einleitungsversen gehabt, enthielt es

nichts von mir. Der Mitarbeiter gablt' ich viele. Bilbelm Müller, trat mit feinen fconen Trint- und Griechen-Liedern, Joh. Gab. Seidl mit feinen Liebern ber nacht, Immermann mit lprifden Gebichten, Gidenborff mit feinem "Taugenichts", und "Rrieg den Philiftern" zuerft in meinem Journale auf. Salirich, Ugnes Frang, Conteffa, Willibald Alexis, Die hael Beer, Frang horn, Fr. v. Gauby, v. Biebenfeld, B. A. Gerle, Salbfart, B. Reller, B. v. Chegy, R. Bitte, R. &. Rannegießer, \*) Busching, Fouqué, Ragmann, Lebrun, Barmann, Caftelli und manche Undere, waren mehr ober minder thätige Theilnehmer. Auch Friedr. von Raumer, der Breslau ichon mit Berlin vertauscht hatte,

<sup>°)</sup> Karl Ludwig Kannegießer, ein fruchtbarer Dichter und anerkannter Uebersetzer italianischer Meister, wird noch immer bisweilen mit Peter Friedr. Kanngießer, meinem in den ersten Banden oft erwähnten Lehrer, verwechselt. Noch fürzlich fand ich in den Brockhaussichen Literatur-Blättern, in einem gediezenen Aufsatz gegen Grn. hebenstreit, das gelehrte Werf des längst verstordenen Kanngießers: "tomische Bühne der Griezchen", meinem geehrten Freunde Kannegießer zugeschrieben Der Letztere, der jest in Berlin lebt, war Direktor des Bresstauer Friedrichs-Symnassums. Der erstere starb als Profesor in Greiswald.

fandte bieweilen ein vifantes Artifelden. Schall that, wie vorauszusegen stand, gar nichts bafur. 3ch fdrieb und beantwortete alle Briefe, las alle Manuffripte, die Bentnerweise eingingen, und von benen 5 verworfen werden mußten, stellte bie Beiträge zusammen, machte bie Korrefturen, und batte außerbem noch bie Freude, fammtliche Bonorare ju gablen. Dabei aber mußt' ich Schall's Redaktion unausgesett loben boren - und gelobt lefen, was mir jedoch weiter feinen Gram verursachte. Schall war unaussprechlich fomisch, wenn er in meiner Gegenwart Lobfpruche über sein umsichtiges Arrangement ber Blätter, Die er por ihrem öffentlichen Erscheinen mit feinem Huge gefeben, empfing und entgegennahm. Er wußte mohl, daß ich nicht hineinreden murbe; und fo ging's.

Wohl einsehend, daß er meinen Opfern und seinem Namen, der auf dem Titel prangte, doch etwas schuldig sei, vertröstete er mich auf den Abdruck seiner "Borträge über Shakespeare", die er zur Hebung der immer mehr sinkenden Finanzen angekündigt und während des Winters auch wirklich vor einem zahlreichen Auditorium begonnen. Aber weil er von einem Sonntage zum andern, was

er vortragen wollte, immer erst zurecht machen mußte, und mit seiner Aufgabe am Sonnabend gewöhnlich noch im Reste war, so trugen diese fragmentarischen Arbeiten, wenn sie sich — von ihm — gesproch en schon recht hübsch ausnahmen, doch zu sehr das Gepräge der Flüchtigkeit, um gedruckt der Lesewelt vorgelegt zu werden. An ein nachträgliches Aussühren war bei ihm nicht zu benken.

Ich hatte ben Berkauf seiner Abonnements, farten betrieben, und etwa 150 Friedrichsd'or für ihn eingenommen. Aber dieses kleine Goldhäufschen zerrann, als es erst aus meinen Händen war, in den seinigen wie Butter an der Sommersonne, und während er über seiner zweiten Borlesung schrieb, war sede Spur des Ertrages für alle zwölf schon verschwunden.

Eines Sonntags (am 26. Jan.) wo er eben über "Romeo und Julie" gesprochen, war dies ses Trauerspiel für den Abend im Theater angeslündigt. Steffens, der sich wenig um's Theater befümmerte, hatte mich beauftragt, ihm zu sagen, wenn es wieder gegeben würde, weil er Luisen, seine Frau Gevatterin, als Julie, — die sie ansmuthsvoll und innig gab — sehen wollte. Als

Schall geendet hatte und wir aus ber Borlefung geben wollten, erinnerte ich ihn baran. Nun erfreuten wir und in jenem Januar - Ces war ber berühmte Winter, ben ber ungludliche Berliner Wetterprophet als einen vorzugsweise milben angefündigt) - einer Raiserlich Sibirischen Ralte, und gerabe am 26sten lag eine Bobeljagd näher, als Romeo's Liebesgeflüster zum italienis schen Balfone binauf. Seib ihr rafend? rief Steffens. Beute? Soll bie Frau im Sarge wirk lich todt liegen bleiben ?? Der bramaturgifche Direftor, Baron Forfabe, war im Saale. biesen stürzte Steffens los und brobte ibm mit Kluch und Schande, wenn er nicht augenblicklich eine Menderung trafe. Der arme Baron marb fo eingeschüchtert, bag er gehorchte, und Chafed: peare's Liebesdrama wurde gludlich vertagt. — (Das alte Breslauer Theater vertrug fein andes res Feuer in feinen Räumen, als bas ber Runft. Ich bin, als ich noch engagirt war, einmal jo fteif gefroren, bag ich nicht empfant, ob ber Schneibergehülfe mir bie Schuhe ichon abgezogen?) -

3mei Jahre unferes Bredlauer Engagements waren beinahe verfloffen; ichon nabte bas zweite seinem Ende und wir hatten bereits einen neuen Bertrag, burch welchen ich auch, als Mitglied ber Regie, einen Plat in den Direktions-Konferenzen erhielt, auf die Dauer von brei folgenden Jahren, und mit bedeutenber Behaltszulage, unterzeich= net. Eine größere, ftattliche Wohnung war gemie= thet und hubsch eingerichtet; unsere "Mannschaft" wuchs täglich; in ben beften Saufern waren wir beimifch, und gern gefeben; Luife ichien "bas Rind ber Stadt", und fogar ber feierlich ernfte ,,afabemische Birkel," beffen Statuten bie Schauspieler ausschloffen, machte zu unfern Gunften eine noch nicht bagewesene Ausnahme und verlich uns bie Ehren feiner Mitgliedschaft. Luisen's Pflegemut= ter, in der festen Ueberzeugung, bag wir in Bredlau leben und fterben wurden, baute fich ein fcbones Saus und pflanzte fich einen reizenden Garten an. "Die Deutschen Blätter" prosperiften, wie man es nur von einer eben entstehenden Beit= fdrift munichen tann, und ohne fabelhafte Soffnungen zu begen, ließ fich erwarten, baß fie fcon im nachsten Jahre rentiren murben. Mein Ber= hältniß zum bramaturgischen Direftor hatte sich,

nach einigen ausgleichenden Erörterungen, die dem neuen Kontraftabschluß vorangingen, auch wieder günftig gestellt. Kurz, es blieb nichts zu wünsschen, und da ich meine Redaktionsführung so gesordnet hatte, daß sie mir verhältnißmäßig wenig Zeit raubte, so konnte ich mit eifrigem Fleiß an den Entwurf und die Ausarbeitung größerer dramatischer Arbeiten mich wagen. Da kam ein Hund, der warf Alles über den Hausen. Dieser Hund war nicht etwa ein Mensch, ein neidischer, heimstücksicher Störenfried? Rein, es war ein wirklicher vierbeiniger Hund, ein Bulldogg noch dazu. Ich bitte um Geduld, für eine umständliche Erzähslung. Sie ist unerläßlich.

Die große, brillante Runstreitergesellschaft bes herrn Tourniaire weilte längere Zeit in Breslau. Ich, mit einigen meiner jüngeren Freunde, gehörte zu den eifrigsten Besuchern ihrer ergößlichen Borstellungen und wurde sehr bald ein Günstling des übrigens gegen alle Menschen unfreundlichen, groben und brummigen Papa Tourniaire,
der oft geneigt schien, die Zuschauer mit dem
Scepter zu beherrschen, den er bei Regierung seines monarchischen Staates zu schwingen pflegte,
— ich meine die große Stallpeitsche, — für mich

aber ftete ein milbes Lacheln und bie Ginlabung: allons prendre un verre de Ponche! in Bereitschaft hielt. Er mar zugleich ein begeisterter Ber= ehrer meiner Krau, besuchte so oft es ibm mog= lich, bas Schauspiel, wenn fie auftrat, und fagte mir bann ftete in seinem etwas forrumpirten Fran-ະຕິຕິຕໍ : ah, voilà la seule actrice allemande, qui joue "à ma fantaisie." Bei feiner Truppe be= fand fich eine Frau, beren Buche, Gestalt und haltung über allen Ausbrud edel und faft erbaben war. Wenn "Cophie" im Römischen Roftum auf bem Pferbe fand, und, ohne Sprunge ober unweibliche Rapriolen zu machen, nur die einfachften Stellungen malerisch zur Schau gab, fo war bas ein Anblid, ber weber ben guten Geschmad ver= lette, noch im Geringften berausfordernde Rebengedanken erweckenb, ben Unstand beleibigen wollte. Das wahrhaft Schöne fann niemals unschicklich fein.

Ich war mit Sophie in so weit bekannt ge= worden, als wir uns am Ein= und Ausgange grüßten, ein artiges Wort wechselten, wenn wir uns begegneten, und einige Komplimente austausch= ten, die meinerseits ihrem Erscheinen in der Ma= nège, ihrerseits dem Spiele meiner Frau galten, indem sie jeden Dialog mit der Phrase: oh quel talent, que Madame Holtei! fronte. Ich sah hundertmal, wie Hundert unserer Elegants, mit und ohne Bart sich ihr, aufdringlich oder bescheisden, zu nähern suchten, und wie sie Einen um den Andern auf eine Weise abtrumpste, die ihm die Lust verleidete, wiederzusehren.

Mich und meine bescheidene Erscheinung mit jenen Rittern der Mode vergleichend, hatt' es mir niemals einfallen können, von ihr mit anderen als gleichgültigen Augen angesehen zu werden, und ich mochte eben so leicht auf den Throu von China rechnen, als auf einen Plas in Sephiens Gunft. Deshalb machten auch die heimlichen Neckereien, die meine Gefährten mir hinwarfen und die Behauptung Kerkow's, daß die "klassische Neiterin" mich auszeichne, keinen Eindruck auf mich, und ich ging meines Weges ruhig fort.

Eines Abends sagte mir der Stallmeister: wir werden heut nach der Borstellung einen neuen Feuerhund probiren; wollen Sie das mit ansehen? — (Icht komm' ich auf den Hund.) —
Ich blieb. Die Zuschauer hatten sich verlausen,
und ich stand mit meinen Freunden in dem grohen, sast dunklen Raume. Der mittlere Kron-

leuchter murbe berabgelaffen, mit gelabenen Rar= touchen bewaffnet, in Mitten berfelben war ein Bundel grauer Lappen befestigt, und auf biefe wurde nun ber hund gebest, damit er fich fest verbeißen, und bann, wenn bie Kartouchen angegundet und ber Leuchter wieder emporgezogen ware, boch oben im vollen Teuer bangen follte. Babrend ber langwierigen Boranstalten zu biefer Feuertaufe bort' ich neben mir etwas rauschen; ich blidte links und fab, in Shawls und Tücher vermummt, Sophien, die ich längst zu Saufe wähnte. Gie rebete mich, leife flüfternd in Deutichen Worten, die fie nur mühfam Gilbe nach Silbe vorzählte, an. Auf meine Frage, warum Re fich biefe Dube mache? entgegnete fie: weil Sie feine andere Sprache verfteben wollen.

Ich kann unfer Gespräch nicht vollständig wiedergeben. Mir war so seltsam zu Muthe — nicht
nur der Kronleuchter, die Naketen, der Hund —
die ganze Manège schien sich mit mir und um
mich zu drehen. Endlich verfündete das Geschrei
der Knechte, daß der Hund gebissen habe! Die keuerröhren sprühten, die Krone hob sich, der
hund hing kest in der Höhe, der Kunken-nicht
achtend, die ihm das Fell versengten, — und in diesem Augenblicke fühlt' ich Sophien's Sand auf meinem linken Arme, mit einem Druck so frästig, daß es schmerzte; sie sah mich zornig an, murmelte: wenn ich dürste, möcht' ich Sie "empoigner", wie der Hund da — Um mich zu erwürgen? fragt' ich, mit erzwungenem Scherze. — Peut etre! sagte sie, ging und ließ mich stehen.

— Na, lächelt mein junger Leser, jest wollen wir sehen; das wird eine schöne Geschichte werden? —

Rein! Du bist im Jrrthum. Es wird freilich eine "schöne Geschichte", aber in anderem Sinne, als Du zu erwarten scheinst.

Bon jenem Abende bestand allerdings, das will ich nicht leugnen, zwischen Sophien und mir ein Berhältniß. Aber worin bestand es? Nur in den Zeichen der Vertraulichkeit, die vor dem Angesichte des versammelten Publisums gegeben werden konnten. Sie hielt ihr Pferd, wenn die Diener etwas ordnen oder ändern sollten, stets auf dem Plaze an, wo ich an der Barrière stand; sie murmelte, mit kaum bewegten Lippen, die Augen zu Boden geschlagen, ein kaum vernehmbares: je t'aime! gab dann ihrem Rosse die Peisiche,

und sprengte bavon, mir erft einen Blid zuwers fend, wenn sie fern war. — Darin bestand es! —

Und bamit mar ich zufrieden? - 3m Anfang wohl. Denn, offen gestanden, ich fürchtete mich . vor ihr, wie fehr fie mich auch entzudte. Aber julett fiegte boch Eitelfeit über Furcht. Sie muß bich ja für einen Klog halten, fagt' ich mir, und fie fann boch nicht mehr thun, als fie gethan!? Jest ist's an bir! Jebesmal, wenn ich sie unter bem Jubelgeschrei ber Menge ihren Kreislauf vollenden sab, nabm ich mir por: beute sprichft bu! Und jedesmal, wenn ich mich ihr zu naben fuchte, batte fie Jemand in ihrer Umgebung und machte es mir offenbar mit Abficht unmöglich, ju fagen, was ich wollte. Da fchrieb ich benn: Wenn fie mir nicht an bem und bem Abenbe, an bem und bem Orte eine Busammenfunft gestatte, fo wurd' ich, von morgen an, bie Reitbahn nicht mehr befuchen. Bum Beichen ber Gewährung follte fie morgen, wenn fie bas Erstemal im Birfus anhielte, ein Tuch von einem Diener begehren.

Als das Tuch ihr überreicht wurde, und sie es nahm, sagte ein neben mir stehender herr zu seinem Nachbar: man sollte glauben, sie hätte sich biefes Euch bringen laffen, um'une damit jugu= , winten.

Diefe Worte trugen eben nicht bagu bei, ben Sturm in meinem Innern gn beschwichtigen.

Um festgefesten Abend fand ich mich an bem bestimmten Orte ein. Es war bas Saus, wo bie Reitertruppe fasernirte und wo Sophie mit ibrer Kamilie wohnte. Ich batte für unfere Busammenfunft ben fleinen Borfinr angegeben, ber im oberen Stodwerte zu einem großen, und nur bei außerordentlichen Gelegenheiten benütten Saale führte. Rerfow bielt, in feinen Reitermantel und in tiefe Racht gehüllt, im hofraum Bache. 3ch tappte mich burch bie Finfternig mubfam binauf. wo Sophie, por Frost flappernd, meiner ichon Bergeffen waren in biefem Angenblide barrte. Die ausführlichen Unreben, Die ich mir forgfältig vorbereitet. 3ch umarmte fie schweigend, und fie ließ mich schweigend gewähren, bingebend, wie ein schwaches, willenloses Mädchen. Plöglich em= pfant ich ein Bucken in ihren Gliebern, und mit unglaublicher Körpertraft mich überwältigend; machte fie fich von mir los. Und nun rebete fie mid frangofuid an: "Gie feben, ich bin ftarfer als sie und vermag mich zu wehren. Aber ich

will es nicht thun; ich will thun, was Sie wollen, wie ich auch, weil Sie es wollten, bierber gefommen bin. Rur Eines mogen Sie bebenten. 3d liebe Sie, aus Liebe - (je vous aime, d'amour! biefer Ausbrud läßt fich Deutsch nicht geben) - aber eben beshalb möcht' ich nicht, baß Sie mich verachteten. Sie baben bie Wahl. Berlaffen Sie mich, jest, fo werd' ich an Sie benfen, wie an einen mabren Freund, und Sie an mich, wie an eine achtungswerthe Frau. Unfere Liebe wird in unferer Erinnerung leben, wie ein werster Maitagu. Wo nicht, - eh bien, je suis toute à vous! - wenn Sie nichts Anderes fennen! Sie werben mir bann eben nur ein Mann fein, wie schon Manche, die ich gern wieder vergaß, und ich werbe fur Gie gu ben "legten ber Frauen. geboren. Wenn bas Sie gludlich maden fann" - - Bier brach fie in Thranen aus und warf fich an meinen Sals. - Bir fußten uns die Thränen aus ben Augen und ich versprach, ihr zu gehorden. Aber trot aller Berfprechungen ging ich nicht, und entbectte immer neue Thränenspuren. Da raffelte Rertow's Gabel von unten berauf. Das war ein Zeichen, bag bie herren Bereiter vom Gaftgelage, welches ein

Weinkaufmann ihnen gegeben, heimgekehrt waren. Wir schieden. "Liebe Deine Frau und denke an mich!" mit diesen Worten schlüpfte sie über die Treppe in ihre Behausung und nachdem ich dort die Thüre schließen hören, verließ auch ich jene Stelle, aber nur zögernd, als ob noch etwas zu erwarten wäre?

Seit jenem Abende hab' ich Sophien nicht mehr ohne Zeugen gesprochen.

Ihr Mann war ein eitler, vielschwagender und wenigsagenber Frangose; ein guter Geiltanger, guter Gatte und noch befferer Sauswirth; er tangte, fparte und - ergählte, bas war fein Leben. Go erzählte er mir benn auch, mit großem Aufwande von pantomimischen Aftionen, von ben Erfolgen, die er burch Ginübung verschiedener Spettatel = Pantomimen auf mehreren Theatern, namentlich in Wien hervorgebracht. Wenn uns ein Deutscher Seiltänzer ben Scenenbau einer folden theatralischen Sandlung im Gefpräche beutlich machen wollte, wurden wir Dube haben, feinen Beschreibungen zu folgen. Der Frangofe machte bas fo flar, spielte mir, indem er fie nannte, bie einzelnen Karaftere, fomische wie ernfte, anschaulich vor, und brachte mich, ber ich in biefer Gattung noch nichts gesehen hatte, sehr bald das hin, seinen Paraden eine poetische Seite abzuses hen, die sie doch wahrlich nicht haben.

Nun war ungludlicherweise, furze Beit vorber, auf unserer Bubne ein Barletins = Schwant, mit all' feinen alten, abgedroschenen, in Breslau aber gang fremden Farcen und Gemeinheiten gegeben, und, - weil wir feine Tanger batten. von den rezitirenden Schauspielern bereitwilligst eingeübt, auch gang nett ausgeführt worden. Satte biefer ichon gute Raffe gemacht, - wie viel beffere, meint' ich, muffe bie Pantomime maden, die theilweise auf vier Fugen einherstolzirte ?? Die Gelegenheit schien um so gunftiger, als Gophiens Chemann obnedies Willens mar. fic bei der nabe bevorstehenden Abreise, von der Tourniaire'schen Truppe zu trennen, und auf eigene Sand ein Gefchäft zu etabliren. 3ch theilte meinen Borfchlag ber Direktion mit. Diefe, icon seit einigen Monaten durch geringere Einnab= men \*) beangstigt, fand ben Gedanfen, das Publi=

<sup>\*)</sup> Roch ift zu erwähnen, baß bie Direktion für ahnliche 3mede, mit ber Tanger: und Springer-Gefellschaft Robler bereits Unterhandlungen eingeleitet, bie Ankunft biefer Leute fich aber wiber Erwarten verzögert hatte.

fum bei berannabendem Sommer mit Vferben in's Theater zu ziehen, gang annehmbar; bie Bewilligung bes "Ausschuffes", eines mystischen, aus sieben Aftionairs bestehenden geheimen Dbertris bunals, wurde eingeholt und mir, - nachdem man fich erft burch Sachverftanbige überzeugt, bie Bubne fei fest genug, um Pferbe zu tragen, ber Auftrag ertheilt, die Unterhandlungen einzuleiten und resp. abzuschließen. Das ging seinen rafchen Gang. Die größere Balfte ber Reitertruppe verlieg Breslau, Die fleinere Babl blieb jurud, richtete fich ein, faufte Futtervorrathe und schon stand auf bem Repertoir ber Tag verzeichnet, wo die erfte Arrangements = Probe beginnen follte. Bon unfern Schauspielern war auf vier ober funf gur Mitwirfung gerechnet; gunachft auf Schmelfa, bem ber fomifche Sauptpart jugebacht war; wie er benn ichon in ber Kaschingepantomime die ergöglichsten und wunderfamsten Sprunge geleiftet batte. Defto unerwarteter fam mir feine, burch Baron Forfabe an mich gebrachte Beigerung, bie mir mit bem Bemerfen infinuirt wurde: ich moge mich boch bemuben, ibn auf anbere Gebanken zu bringen. Fest überzeugt, bag Dieses mir gelingen muffe, war ich nicht wenig erschreckt, aus feinen verlegenen Entschuldigungen berauszuhören, wie feinesweges eigene hypochon= brische Romiferlaune, sondern vielmehr bie Stimme ber übrigen Schauspieler aus ihm fprach, bie es unter ihrer Burbe fanben, mit Seiltangern und Runftreitern in Gemeinschaft auf bie Bubne gu Schmelfa war ein viel zu wandelbarer Mensch, als daß ich ibn nicht febr leicht bätte umstimmen follen. Die Bersicherung, Die ich ihm gab, baß meine Frau bereit fei, auch eine Rolle ju übernehmen, genügte, ibm bas erneuete Bersprechen abzugewinnen: er wolle bie ibm zuge= bachte nicht ablehnen. Auf biese Beise ber beiben Sauptpersonen gewiß, glaubt' ich es auch ber übrigen sein zu konnen. Aber eben so rasch, wie er fich burch mich bewegen laffen, ließ er fich wieber durch seine Kollegen bewegen und am näch= ften Tage fagt' er mir bebauernd, er muffe fein Beriprechen gurudnehmen. 3ch erfuhr nun, bag bie Mitglieder bes Theaters, - (naturlich wenn ich fern war) - einen Bund geschloffen und fich gegenseitig verpflichtet hatten, feinen Theil an ben neuen Pantomimen zu nehmen. Auf meine beshalb an die Direktoren gerichtete Frage: "wie fie sich babei benehmen wollten?" zudten sie verlegen

bie Achseln; und auf meine zweite Frage: "wie wir bie Unsprüche ber bereits engagirten Reiter und Springer befriedigen murben ?" judten fie noch verlegener. Nun rig mir bie Gedulb. 3ch eilte zu Sopbiens Gatten und trug biefem mit möglichfter Schonung por, welche Schwierigfeiten seinen Darstellungen sich entgegensetten, wobei ich mich bereit erflärte, in bem Entschäbigungsprozesse, ben er gegen bie Direktion anbangig machen wolle, rudfichtelos ale Benge für fein gutes Recht aufzutreten. Wie fehr mußt' ich erstaunen, ale ber von unfern Dimen fo tief verachtete und geringgeschätte Seiltanger mit vollfommener Rube erwiederte: wenn die Berren Schaufpieler zu ftolg maren, mit ihm aufzutreten, fo fei er zu stolz sich irgendwie aufdrängen zu wol-Ien. - Er bezahlte feine Wohnung, verkaufte feinen Safer, padte feine Sachen und reifete, ohne nur bie 3bee einer Entschäbigung angufpreden, augenblidlich ab.

Darauf war ich am allerwenigsten vorbereiz tet. Ich hatte, seine Geldgier kennend, auf die unangenehmsten Verwickelungen mich gefaßt gemacht. Jest schien mir der Mann in seiner Art erhaben, und ich sah mich geneigt, ihn und sein

nobles Benehmen im Geifte mit Manchen von Denen zu vergleichen, bie ibn ihrer edlen Rabe unwürdig bielten. Auch ärgerte ich mich febr über bas wirflich feige und intonsequente Beneb= men ber Direftion. Und in biefem Merger ichrieb ich einen unüberlegten Auffat nieber, ben ich Schall's Sanden übergab und ben Schall, wohl mehr bie Lefer feiner politischen Zeitung und beren Amusement, als mich und mein Schicksal im Auge, unverändert abdruden ließ. In biefem Auffage theilt' ich bem Publifum die Thatfachen mit und burdwebte ibn mit mancherlei Ungug= lichfeiten. Der hauptpunkt mar, bag ein guter Seiltänzer mehr werth fei, als ein ichlechter Schauspieler, und bag bie letteren ben Triumpf nicht feiern wurden, ihren Billen gegen bie Direftion behauptet zu haben, mare biefe nicht zu nachfich= tig und schwach gewesen. Die letten Zeilen bes Auffages lauteten:

"Seil ber Deffentlichteit! Bas bei bunt=
"lem Lampenschimmer, hinter bust'ren Ru"liffen besprochen ward, zieht sie an's hel"lere Licht und beurtheilt es schonungs- und
"partheilos. Aber schlimm genug, wenn es
"nöthig wird, an sie zu appelliren. Ober
"auch nicht schlimm, ober in biesem Falle

"vortrefflich! Denn auf welcher hohen "Stufe ber vollendeten Bildung muß ein "Theater fieben, bessen Mitglieder sich weis "gern, mit einem Seiltänzer aufzutreten? "Nicht wahr, Ihr herren Tabler unserer "Buhne, jest werbet Ihr verstummen? 3ch "thu' es nun auch; wenigstens für heute!"

Der garm, ben biefer Auffat und ein febr bald barauf folgender zweiter verbreitete, war fo groß, baß er mich verwirrte. Die Schaufpieler schrieen Zeter und rannten wie befessen burch bie Stadt, um Recht und Gulfe gu fuchen. ein fehr einfaches Berfahren, welches bei literari= fchen Streitigfeiten auch nicht felten mit Bortbeil angewendet wird, burch bas Weglaffen zweier Worte bemühten fie fich, meine Auffage anrüchig ju machen. 3ch batte fagen wollen und gefagt: ein guter Seiltanger fei mir lieber, ale ein fcblechter Schausvieler. Gie lafen: ein Seiltanger ftebe mir bober ale ein Schauspieler! Und baran fnupften fie ihr Webegeschrei. Aber, erstaunlich, Bredlau ging nicht barauf ein. Breslau, mein liebes, gutes Breslau, bem all' und jede Gelegenheit willfommen gewesen, mich zu verfegern, und gegen welches ich leider mit folden Belegenheiten nie sparfam war; Breslau, bas ich eigentlich ein

Bischen im Berbacht bielt (und nicht mit Unrecht), es steigere bie Begeisterung für meine Frau in bem Grabe, als ihr Mann baburch in ben Schatten gestellt werbe; Breslau nahm in biefer Ungelegenheit, wo ich boch gewiß bumme Streiche gemacht batte, fo entschieden meine Partei, bag mit Ausnahme einiger zum Theater gehöriger und mit Theater = Personen nah' verkehrender Leute, und mit Ausnahme berjenigen Aftionairs, bie zum "Ausschuß" gablten. Alles gegen bie Schau= spieler war. Diese fonnten, trog ihrer Bemuhun= gen, anfänglich nicht einmal einen Stribenten fin= ben, ber für sie wider mich aufgetreten mare. Meine Sauptgegner: Berr Schone, auch Rebafteur eines Journals, sprach in biesem für mich; und Dr. Grattenauer fandte mir folgende Beilen:

"Die Stabtfläticher wollen wissen, baß ich "wiber ben von Ew. in der letten Zeitung be"fannt gemachten vortrefflichen Auffat,
"fchreibe, ober schreiben werbe. Ich erklare
"bies hiermit für Lüge und Berleumbung. In
"bem Auffat ist die Wahrheit zu meiner und
"aller verständigen gebildeten Menschen
"Freude mit gehörigem Nachbruck z. z. herr
"Schmelfahat mich zwar zu einer Schreiberei
"gegen Sie aufgefordert; ich habe die Auf-

"forberung aber mit ber entschiedensten Miß:
"billigung abgewiesen und werbe nicht eine
"Zeile gegen meine Ueberzeugung schrei"ben."

Danner, die mich fonft über die Achfel angefeben, traten mir entgegen, um mich zu beloben, und wo ich mich feben ließ, empfing ich Glud. wünsche. Was fich eben im Allgemeinen aussprach. war - nicht etwa Theilnahme für mich!? fo thöricht bin ich ichon bamals nicht gewesen, biefe au erwarten, - es war ber Sag gegen bie Schauspiclerwelt; bei literarisch-gebildeten oder sonft freifinnigen Personen bervorgerufen burch bie buntel= hafte Anmagung und Komödianterei, in welcher bie Ruliffenhelben einherstolziren; bei ben Philiftern aber hervorgerufen burch berechnenden Reid, melder die Gaufelei zu theuer bezahlt findet. mocht' ich in ber Form noch so fehr gefehlt haben, in ber Sache batt' ich gewiß Recht, eben fo fehr gegen die rathlose Direktion, als gegen bie Schauspielergesellschaft, welche obenein gerade ba= mals recht schwach war und, mit einigen Ausnahmen, weder bedeutende Talente noch ausge= zeichnete Perfonlichfeiten enthielt. Unter ben Tegteren befand fich ein Mann von auerfanntem Werthe und gebiegenen Renntniffen; ein Dann,

ber es gewiß nicht verdiente, mit anderen meiner Gegner in einen Topf geworfen zu werden, und bem bennoch, wie die Dinge standen, ober eigent= lich lagen, nichts Unberes übrig blieb, als fich bem Bundnig wider mich anzuschließen, woraus benn auch hervorging, bag er sich geistig an die Spige stellen mußte. Schon damals mit bem Gedanken vertraut und bafur arbeitend, daß er bie Bubne verlaffen und feiner musikalischen grundlichen Be= lebrsamfeit ben nüglichen Wirfungsfreis anweisen wollte, ben er fich auch balb nachber errang, und ben er bis beute tüchtig und ehrenvoll behauptet, war es ihm wohl nicht angenehm, gegen Schall, mich und viele unserer Freunde, welche eben auch tie feinigen waren, die Fahne des Streites gu ichwingen. Aber da wir leichtsinnig verfäumt hatten, ihn durch sondernde Erwähnung außerhalb bes Treffens zu stellen, fonnt' er nicht bavon blei= ben. Ihm nur gelang es - muß ich erst aus= sprechen, daß ich von Mosevius rede? - end= lich auch eine würdige Keder in Bewegung zu feten, welche bie Sache ber Poefie gegen bie Profa, die Rechte der Schauspielfunft und ihrer Priester gegen Pantomimensfandal und Pferdefnechte führte. Professor Branig ließ sich bagu bereit finden. Aber in seiner logischen und phisosophischen Schärfe schrieb er eine Abhandlung, die vielleicht zu tief einging, um populair zu werben, und die, weil fast Niemand sie las, wirkungstos bleiben mußte. Was die Publizität anlangt, stand der Sieg auf meiner Seite, und ward mir nicht entrissen. Anders gestalteten sich die Vershältnisse zum Theater, dessen Beamter ich doch einmal war.

Die Schauspieler \*) reichten bei der Direktion eine Klage gegen mich ein. Die Direktion erklärte sich für inkompetent, weil sie selbst Partei sei und selbst klagen wolle. Schauspieler und Direktion verklagten mich bei'm "Ausschuß der Herren Theaster-Aktionair's"; Erstere, weil ich das Publikum gegen sie aufgeregt und den Kredit der Anstalt gefährdet; Lettere, weil ich sie nachsichtig und schwach genannt. Der Ausschuß ließ, — unglaubs

e) Ich habe zu erwähnen, baß mahrend biefer hanbele Etavinsty auf einer Runftreise abwesend war. Nur seine Abwesenheit führte ben Ausbruch herbei. Bei seiner Gegenswart hatte sich Alles anders gewendet, und er als Regisseur unbedenklich durch sein Beispiel ben Rücktritt ber Uebrigen unmöglich gemacht. Er war von berlei theatralischen Abwechsselungen ein Freund und fland auch im guten Einvernehmen mit unsern Reitern und Tänzern,

lich, aber mahr! - mir biefe Rlagen im "Ausauge" autommen, und verlangte meine Bertbeibi= aung. Batt' ich mich nun zu einem Abvofaten begeben und biefen gang einfach in meinem Ramen erwiedern laffen, fo wurde, unter ftrenger Beobachtung juriftischer Formen, evident erwiesen worden fein, daß die fogenannten Theatergefete. auf die ich als Theaterbichter und Sefretair fontraftlich bingewiesen war, "nur in fo fern biesel= ben auf meine Stellung Unwendung finden fonn= ten", mich nicht fo enge banben, wie Einen, ber ihnen als Schauspieler total unterworfen mar, und man hätte mir endlich nichts thun, als mich mit einer Ordnungsstrafe belegen fonnen. aber, ben ber hafer stach - (ber hafer vielleicht. welchen bie abreisenden Reiter verfaufen muffen?) - verfaßte meine Bertheidigungsschrift felbft, und war ber animus iniuriandi in ben Beitungsauf= fäten etwa zweifelhaft geblieben, so trat er in jener unseligen Bertheidigung besto beutlicher bervor. Sie war, ich muß es bekennen, ein Mufter von Infonsequenz, Widerspruch - und Grobbeit; obschon nicht gerade schlecht geschrieben.

Der Ausschuß befretirte sofort in einem Er= laß vom 6. Mai meine "jur Erhaltung ber noth=

wendigen Ordnung" erforderliche augenblids liche Entlaffung.

Juristische Freunde meinten, dazu hätte bersfelbe kein Recht, und ich solle das meinige weiter suchen. Doch darum war es mir nicht zu thun. In mir tobten die wilbesten Stürme! Ich wollte mich nicht demüthigen, wollte keine halbe Bersöhenung.

Meine Frau, fo febr fie ihre Bauslichfeit und ihre Kinder liebte, so fanft fie war, so innig fie Frieden und Rube munichte, auch fie war aus ihrer ftillen Bahn getreten; auch fie, Die lammfromme, taubenmilbe, war von Born erfüllt; benn Die niedrige Gemeinheit mehrerer, ja vieler Theatermitglieder hatte ihr entgelten laffen, mas ich boch nur allein verschuldet haben fonnte. war ein Schurfe barauf gesetzt worben, wenn Jemand während der Proben oder Borstellungen mit ihr ein Wort wechselte, und unfer guter Remie, ber feit jener Zeit, wo er, als ich Breslau verließ, meine Belle bezogen, fest und treu an mir bing, war ber Einzige, ber es (unter ber Maste feines Umtes als Inspektor) noch magte, fich ihr zu nähern.

3ch nahm also die mir zugefandte Entlaffung

bankbarlichst an und auf das Blatt, welches meine Erslärung enthielt, schrieb Luise noch in kurzen, klaren Worten die ihrige: daß, nachdem mein Kontraft auf solche Weise gelöset sei, auch der ihrige, der nur in Gemeinschaft mit jenem abgesschlossen, nicht ferner gelten könne, und daß sie sich ihrer Verpflichtungen, auf der Breslauer Bühne zu erscheinen, von heute an für frei und ledig erkläre.

Diesem dunnen Briefchen, war ein bides, sehr bides Packet von Rollen beigefügt.

Mir ist unbekannt, ob die Herren diesen Aussgang erwartet hatten? Hatten sie es nicht, so muß man ihr Benehmen gegen mich unüberlegt nennen; waren sie jedoch darauf vorbereitet, so hätten sie auch sogleich geeignete Borbereitungen in ihrem Interesse tressen, das Publikum ihrerseits anreden, und sich vor dem Ausbruch öffentlichen Unwillens sicher stellen sollen. Das aber versäumsten sie.

Und so erhob sich benn schon nach wenigen Tagen, als der Abgang Luisen's bekannt worden war, ein furchtbarer Tumult, der, wie höchst wahrscheinlich ist, von unseren näheren Bekannten heimslich angeregt, sedoch von unzähligen, uns ganz

fremben ausgeführt, Abend für Abend bas Schauspielhaus erfüllte und bann am Aergsten ausbrach, sobald sich eine andere Schausvielerin in
einer bisher von meiner Frau gespielten Rolle
zeigte.

Der "Ausschuß" fab sich ich ich am 11ten genöthigt, eine gedructte Berficherung zu verbreiten, "baf bie laut ausgesprochenen Bunfche, ihm eine angenehme (!?) Beranlaffung gaben" 2c. -Das war aber nur ein blauer Dunft, ben man bem Publifum vormachte, benn bie an und erlafsene Aufforderung enthielt weiter nichts, als ben Vorschlag: meine Frau möge wieder, und zwar mit ein jabrigem Kontraft, in ihr Engagement eintreten; - von mir war gar nicht bie Rebe. Natürlich wiesen wir biesen Antrag augenblicklich gurud, mit aller nur benfbaren Derbheit, bie nun wirklich an ihrer Stelle war, weil ber Ausschuß (offenbar unter fich uneinig) bin und ber schwankte und gegen mich vollkommen ungerecht wurde. Mein Rechtsfreund schlug in meinem Namen eine Bufammenfunft fammtlicher Ausschuß = und Diref= tions-Mitglieder vor, bamit mündlich und in meiner Gegenwart besprochen werden fonne, welche Wendung ber Sache, für beibe Theile gunftig, ju

geben sei? Dieser, in jedes besonnenen Menschen Augen, höchst praktische Borschlag, ward zurückgeswiesen, — und zu derselben Zeit den Theatersfreunden weiß gemacht, man thue Alles, um ihre Bünsche zu erfüllen.

Das führte zur Erbitterung, und am Ende hörten auf beiden Seiten Vernunft und Billig= feit zu reben auf. Der Zustand wurde uner= träglich.

Der größte Theil bes Publifums fonnte nicht begreifen, und ich felbst hab' es erft nicht begreifen fonnen, was ben Ausschuß, beffen Prafes ein gebildeter, loyaler und höchst wohlwollender Mann war, zu solchen Extremitäten antrieb? ift es mir wohl beutlich geworden. Der Plan, bie Theaterführung nicht mehr burch eine aus der Mitte der Aftionairs erwählte Direftion leiten, sondern das ganze Geschäft verpachten zu wollen, war, burch bie innere Berrüttung ber Finan= gen erregt, und bereits im Stillen vorbereitet. Meine Frau und ich hatten einen breijährigen Kontraft. Die Wiederherstellung beffelben, worauf wir zunächst bestanden, mare ben Pacht-Absichten bochft hinderlich gewesen. Deshalb opferte man bas junächst liegende Interesse bem fünftigen auf,

und die Bertreter des Aftien-Bereines ließen lies ber das Parterre trommeln, pfeisen und schimpfen, als daß sie, durch einen erneuerten Kontrakt von so langer Dauer, sich gegen uns und gegen einen Pächter schwer abzuwickelnde Berpflichtungen auflegen wollten, von denen meine Heftigkeit sie so glücklich und unerwartet befreit hatte.

In der letten Zuschrift, welche der Ausschuß an mich erließ, und die sehr klug und umsichtig abgefaßt ist, war dies denn auch offenkundig ausgesprochen, und der Borschlag, meine Frau möge wieder auftreten, unter den nämlichen unannehmbaren Bedingungen wiederholt.

Darauf schrieb sie benn, --- und bieses Schreis ben schloß bie Aften, ---

"Es ist bem Charafter meines Mannes eben "fo zuwider, sich bem hiesigen Theater auf"bringen zu wollen, als es mir unmöglich ist, "eine Bühne wieder zu betreten, von ber "mein Mann unrechtmäßig entlassen wors, ben ist. Ich verlasse das hiesige Theas "ter und bessen Administration mit eben so "leichtem Gerzen, als ich Breslau und seine "Bewohner mit schwerem Gerzen verlasse."

Die Unruhen im Theater dauerten fort, und wiederholten sich bei jeder Gelegenheit. Ich fonnte es nicht vermeiden, von Vielen, sogar solchen, die

und recht wohl wollten, als der Urheber derfelben angesehen zu werden und ware gern sogleich von Breslau aufgebrochen, wenn nicht hundert Bande und gehalten batten. Unfere neue Bobnung war, mit bem nun umgestürzten Theaterfon= traft forrespondirend, auf drei Jahre gemiethet; bie Deutschen Blätter und ihre machsende Entfal= tung nahmen die thätige Gegenwart bes Redaf= teurs in vollen Unspruch; Aussichten auf Gaftrol= len für Luisen eröffneten fich nirgend, und unsere zwei fleinen Kinder auf eine Reise mitzunehmen, welche weder 3wed noch Ziel hatte, schien boch unmöglich. Ich befand mich also in einer ver= zweifelten Lage, und batte unterliegen muffen, maren nicht bie Freunde mir zur Seite gestanden und hatte nicht Luife einen beitern Muth gezeigt, ber um so lebendiger wirfte, je weniger ihre fonstige Schüchternheit ihn zu erwarten berechtigte. Reben ben Freunden aber, die durch That und Wort, burch Mund und Reber bewiesen, daß fie und er= geben waren, muß ich eine Freundin meiner Frau und unferes Saufes nennen, welche ein feltenes Beispiel feften Sinnes und energischer Ron= sequenz an ben Tag legte. Die Schauspielerin Luife Bagner, ohne ihre Eltern in Breslau

lebend und seit einem Jahre bei uns heimisch, bot bem Bannfluch, ben die verbündeten Mimen gesen uns ausgesprochen, fröhlich Trop. Sie brachte unveränderlich und ohne Schen sede Stunde des Tages, welche von ihren Berufspflichten nicht in Anspruch genommen wurde, bei meiner Frau zu, und stellte den Drohungen einiger rohen und als bernen Schauspieler, welche ihr darüber plumpe Borwürse machten, ein fühnes Lächeln entgegen. Ja, sie rühmte sich, der ganzen Schaar in's Ansgesicht, ihrer unerschütterlichen Treue und Festigsteit, und legte durch geistreiche Entgegnungen, bissweisen den lautesten Garderoben-Schreiern Stillsschweigen auf.

Ein so edles Venehmen, wie es zu den seltenen Ausnahmen in der Theater- und auch in der
übrigen Welt gehört, sollte hier, eben so ausnahmsweise, durch sich selbst seinen Lohn sinden.
Denn weil die Regie nicht mehr wagen durste,
die von meiner Frau gespielten Rollen anderen
Damen zu übergeben, aus Furcht, die Opposition
unserer großen Partei gegen dieselben hervorzurufen, so zog dieselbe vor, dergleichen Kollen durch
Demoiselle Wagner zu besetzen, welche als anerkannte Freundin der Abzegangenen vor jeder Un-

bill sicher war. Auf biese Weise gelangte ihr jugenbliches Talent, bisher burch die Beliebtheit
meiner Frau in den Schatten gestellt, glücklich
dazu, sich entfaltend zu üben und schon ein Jahr
nach unserer Trennung von Breslau erfreute sie
sich der allgemeinsten Anerkennung. Wohl fanden
die Göthe'schen Worte:

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille, Sich ein Charafter im Geräusch ber Welt."

auf dieses junge Mädchen volle Anwendung; denn ein "Charafter" gehörte dazu, in jenem feindseligen Kulissen=Geräusch, ohne Schug, ohne Anhalt, sest zu stehen und mit der Stimme des Gefühles für Freundschaft und Necht, die gellenden Stimmen des Neides, der Bosheit und des Spottes zu überbieten.

Minder erfreulich wendete sich das Schicksal eines unserer treuesten Anhänger, des schon mehrmals genannten herrn von Kerkow. Dieser junge Offizier, in welchem ein sarmatischer Ursprung nicht zu verkennnen war, gab sich der Wirksamsteit für unsere Sache mit voller Leidenschaft bin, und trop unserer dringendsten Bitten, die nicht selten Borwürse, Anklagen wurden, und sogar hestigen Zwist zwischen ihm und mir hervorriesen,

ließ er sich's nicht wehren, immer neuen Theatertumult anzuregen, wobei ihm besonders die jungen in Breslau studirenden Polen, seine quasi Landsleute, als nur zu williges Hülfskorps dienten. Ein unseliger Zufall führte dies allerdings tadelnswerthe Benehmen zum traurigsten Ausgange.

Es waren ein paar blinde Birtuofen ange= lanat, um in Breslau Konzert zu geben. In ihrer Blindheit scharfsichtig genug, einzusehen, bag bas öffentliche Erscheinen einer Schauspielerin, beren Auftritt auf der Bubne mit so vielem Ge= schrei vergebens begehrt wurde, ihrem Konzert ersprieflich sein burfte, forberten sie meine Frau bringend auf, bei ihnen zu beklamiren, und wir waren eitel genug, zuzusagen. Run hatten fie außerbem noch andere Bulfs-Rrafte in Unipruch genommen, und unter biefen eine, - obicon mit Unrecht, boch beliebte, - Sangerin vom Theater, welche ihnen auch versprochen hatte zu fingen; fich aber bann, als es zur Sache fam, gurudzog, mit ber abgeschmadten Entschuldigung, "bag fie mit Frau von Soltei in einem und bemfelben Ronzerte nicht wirfen fonne!" Das war nun freilich bie Partheimuth bis jur Raferei getrieben

und eine ftrenge Buchtigung fonnte biefer über= muthigen, nebenbei unglaublich bummen Perfon nicht ichaben. Diese wurde ihr benn auch redlich zu Theil, benn als sie nach jenem Konzert zum Erstenmale bie Bubne betrat, ward fie - (wie mir ergablt worben; ich felbft hatte mich, um fern vom Schuffe gu fein, auf eine fleine Reife in's Land begeben) - mit einer acht-fpottischen Kriege= musit von helltonenden Pfeifen empfangen. Bis dabin wäre Alles gut gewesen und auch Freund Rertow ware, wie thörigt er immer handelte, fich in voller Uniform, die große Pfeife im Munde, in's Parterre zu fegen, mit einem Urreft bavon gefommen, wenn es bie mufifalifchen Geelen bei'm erften tutti bewenden laffen. Sie wollten fich aber nicht beruhigen, und pfiffen unausgesett, und immer wieder mit frifdem Athem, fobalb Da= bame fich nur zeigte. Das schien ben ehrlichen Spiegburgern, die ihre vier Grofchen erlegt batten, um bie Dufif im Orchefter, nicht aber jene im Parterre gu boren, ungerecht; fie geboten: Rube! Und ale biefe nicht eintrat, wurden fie grob, beklagten fich laut und warfen ben Pfeifenden allerlei Schmähungen und Schimpfnamen von ber Gallerie hinunter. Kaft alle an biesem

Abende im Theater anwesenden Ofsiziere hatten sich verständiger Weise in Logen begeben und waren dort, wenn sie auch nicht ganz unthätig blieben, vielmehr unbemerkt mitzuwirken suchten, doch nicht in Gesahr unter die Lärmer im Parterre zu gerathen und mit diesen verwechselt zu werden. Nur Kerkow und noch ein Anderer unserer Haussfreunde hatten sich so leichtsinnig erponirt und nun blieb ihnen, bei der strengen Censur, welche in ihrem Regimente über Ehrenpunkte herrschte, nichts Anderes zu thun, als — ihren Abschied zu nehmen. Denn mit den Gesellen, die vom "Gänsestall" herab auf sie geschimpft hatten, konnten sie sich nicht schlagen.

So trat Kerfow aus der Laufbahn, der er zugehörte und für die er paßte, in ein müßiges, zweckloses Leben; der schmucke Reiterossizier wurde ein Pflastertreter, — ein Spekulant, — ein Komsmerziant — und eine angenehme, liebenswürdige Versönlichkeit ging in fabelhaften Unternehmungen, schlechter Gesellschaft, endlichem Mangel, trauzig und elend zu Grunde. Es gehört zu den trübsten Erinnerungen meines Daseins, daß im Ilmgang mit mir sein Untergang herbeigeführt wurde.

Daß es so mit ihm enden würde, konnten wir, konnt' er damals nicht ahnen; sein Entschluß, den Abschied zu nehmen, trug vielmehr nur dazu bei, die Aufregung unserer Freunde täglich zu versgrößern. Natürlich wurden die Ruhigeren unter den Theaterbesuchern der Sache zulezt überdrüßig und es hätte der freundlichen Borstellungen des Polizeipräsidenten, welcher übrigens der Direktion und den Schauspielern mir gegenüber Unrecht gab, gar nicht bedurft, um mich zu überzeugen, daß wir unsere Abreise beschleunigen müßten, wollten wir nicht in den Verdacht gerathen, Lust am Standale zu sinden.

Die Mit-Nedaktion ber "Deutschen Blätter" übergab ich einem unserer Genossen, dem Lieutenant Friedrich Barth (Karl Barbarina), der
meine junge Stiftung denn glücklich mit seinen
eigenen, und einiger wohlseil zu honorirender
Mitarbeiter Beiträgen erstickte.

Unsere Wohnung wurden wir, so wie die darin besindliche neue Einrichtung, mit schweren Opfern los.

Aber die Kinder! — Mitnehmen konnten wir sie nicht; das Mädchen war kaum aus den Winsteln. Der Knabe, den seine Amme leichtsinnig

fallen lassen und der ein Krüppel zu bleiben dros hete, war der orthopädischen Behandlung des Dr. Küstner unterworsen, die nicht unterbrochen werden durste. Da trat dieser wackere Arzt, der während der kurzen Dauer unserer Bekanntschaft ein Freund geworden war, mit dem Anerbieten hervor, in Gemeinschaft mit seiner Frau, die Sorge für unsere Kinder zu übernehmen. Eine kleine Wohnung, dicht neben seinem Amtslokale, wurde gemiethet; der zuverlässigen Kindersrau wurde noch ein weiblicher Dienstdote beigegeben, und Luise riß sich mit bewundernswürdiger Krast von den kleinen hülfsosen Wesen, an denen sie mütterlich hing.

Mit welchen Gefühlen wir diese Reise anstraten, die zunächst fein anderes Ziel als einen mehrwöchentlichen Sommerausenthalt in Grasensort, dann aber auch nicht die Spur einer gessicherten Zukunft hatte, — das zu schildern würde schwer sein. Je näher die Stunde der Abreise (es war am 23. Juni des Abends) rückte, desto voller wurden unsere Zimmer. Die Freunde standen, mit Thränen im Blick, um uns her. Wir übersahen sest erst, wie umfangreich der Kreisgewesen, der uns für seinen Mittelpunkt hielt,

ber sich um uns bewegte. Reiner batte fo recht baran geglaubt, bag wir wirklich scheiben wur-Bis zum letten Augenblicke hatten Alle -(und vielleicht wir felbst) --- noch auf eine un= erwartet gunftige Wendung gerechnet.

Jest wurd' es Ernft, und ich empfand ihn tief.

Die Erlaubniff, in Grafenort zu verweilen, bevor wir unfern Stab in bie weite Welt festen, batt' ich mir erbeten, theils um bafelbit bie Ent= scheidung verschiedener Theater = Direktionen, an bie ich geschrieben, abzumarten? theile, um mich in ber ichonen, reinen Bergluft zu erholen. Denn ich fühlte wohl, bag ich, geistig leidend von den furchtbaren Rampfen, bie ich im Innern burchge= fampft, auch nabe baran mar, forperlich zu unterliegen. Je mehr ich mich bemüht, unter ber Maske leichtsinniger Recheit zu verbergen, mas in mir vorgegangen, besto heftiger war ich im Bergen bavon ergriffen worden. Gine franthafte Reizbarkeit hatte sich meiner bemächtigt. Der hei= IV.

5

tere, jugendliche Sinn war entschwunden, um bypochondrischen Launen Plat zu machen. Widerspruch regte mich bis zur Beftigfeit auf. Das Blut in mir fieberte und tobte. Um Stirn und Bruft lag es wie eiferne Reifen. Während bie Freunde, bie und nach Grafenort begleiten mögen, Luftfahrten und Spaziergange machten, faß ich, balb fröstelnd, bald brennend vor Sige, im öben Zimmer und seufzte vor mich bin. möcht' ich behaupten, bag ich feit jener Beit nicht mehr gang genesen bin. Wenigstens jenes gludfelige Gefühl innerfter, vollfommener Gefundheit, wie ich es fonft gefannt, ift feitbem nicht mehr in mich eingezogen, und wenn ich mich auch im Allgemeinen wohl befand, konnt' ich boch nie mehr in rechter Luft eines unverfummerten Behagens aufjauchzen, wie ich es früher vermocht.

Dabei schleppt' ich mich immer umber, ord= nete die theatralischen Borstellungen, die wir sonn= täglich gaben, und machte mich stärfer als ich war.

Mit Luisen ging es erträglich. Ihre Krämpse fanden sich zwar täglich ein, oft mit schauderhafster Gewalt, doch wurde daraus schon wenig mehr gemacht. Die Nachrichten, die Freund Küftner

und über die Kinder zukommen ließ, lauteten be- friedigend.

Desto niederschlagender waren die Briefe, die von den Direktionen der verschiedenen Deutschen Theater an und ergingen und sämmtlich das geswünschte Gastspiel verweigerten.

Dieselben Bühnenvorstände, die Luisen noch wor einigen Monaten dringend eingeladen und ihr die besten Anträge gemacht, hüllten sich jetzt in nichtssagende, ausweichende Entschuldigungen; ofsehabar in Folge der Breslauer Streitigkeiten, welche auch von Seiten ihres Personales Opposition gegen uns befürchten ließ. Was sollte daraus werden? Irgend etwas mußte gescheh'n; irgendwo mußte das Eis gebrochen werden? Ich erwählte mir Prag, und zwar deshalb, weil dies der einzige Ort war, von wo ich auf meine Ansfrage keine Antwort empfangen.

Als ich mit Luisen Grafenort verließ, begann eigentlich erst die vollkommene Trennung von Alsem, was uns lieb und theuer gewesen. Nun erst waren wir auf uns selbst gewiesen, nun erst allein in der fremden Welt.

Mir war so bang und weh. Zwar zwang ich mich, lustig zu sein, und trieb im Wagen ne=

ben Luisen die tollsten Späße und Dummheiten, um sie frohen Sinnes zu machen; wir lachten wie die Thoren, — und doch waren unsere Herzen voll Thränen.

Wie so kleine Begebenheiten, bingeworfene Worte, bei folder Stimmung ben tiefften, nach: baltigften Einbruck machen! In einem fleinen Böhmischen Städtchen fütterten wir die Pferde und und. Im Gaftzimmer, wo wir fpeiseten, fagen einige altere Berren, offenbar berrichaftliche Beamtete, und biefe liegen fich mit und, nachbem fie vom Ruticher erfahren hatten, bag wir "Bredlauer Schaufpieler" feien, in's Gefprach ein, wobei fie uns, acht fleinstädtisch, über unserer Reise 3med bis auf's und ausfragten. Wir gaben gutmuthig Bescheid und unterhielten uns zwei Stunden lang recht traulich. Alls wir wieder in ben Wagen fliegen, rief und ber altere nach : "Na, gludliche Reise; einem fo fauberen jungen Paare muß es überall gut geben!"

Diese Verheißung klingt mir heute noch wie eine recht freudige im Ohre, und ich sehe den alten herrn mit dem Sammetmütichen auf dem grauen Kopfe noch vor unserem Wagen stehen.

Es war in der Abenddammerung, als wir

Prag's Thürme erblicken. Mich überkam babei ein poetischer Schauer und mit wehmüthiger Besgeisterung hub ich bas Schenkendorsche Lied auf Scharnhorst's Tod, in welchem er "die alte Stadt, wo Heil'ge von den Brücken sanken" anredet, nach der schönen Melodie des "Prinzen Eugenius" zu singen an. Wir gelangten in wahrhaft seierslicher Stimmung an's Thor, um durch einen verwünsschen Jöllner in die niedrigste und ekelhafteste Prosa gezogen zu werden. Kaum jedoch hatte der Mann Luisens Stimme gehört, ihr bei'm Scheine seiner Laterne in's Auge gesehen und aus unserem Bericht an den wachthabenden Polizeissoldaten das Wort "Schauspieler"\*) vernoms

<sup>\*)</sup> Als wir Breslau verließen, hatte ich mich auf uns jerem Reisevasse, nicht als Theater-Sefretair ic., sendern ausstrücklich als Schausvieler bezeichnen lassen. Warum? — Weil die alte Neigung mit voller Kraft wieder ausbrach! Weil ich, in einem Zeitpunkt wo das ganze Schausvielerthum gegen mich, einen Schmähenden, an seiner fünstlerischen Bedeutung Zweiselnden, in Wassen ftand, nichts sehnlicher wünschte, als wieder auf die Bühne zu kleitern; und weil ich seit entschlossen war, dies bei der nächsten Gelegenheit, welche unsere Reise darbieten würde, zu thun. Ich entschlosse meine Inkonsequenz ver mir selbst und vor Andern, mit der Ausslucht: dies geschehe nur, um zu zeigen, daß ich die Erissenz eines Schauspielers nicht verächtlich fände, — wie man

men, als er unserer Versicherung, daß wir "nir Mauthbares führten" sogleich willig Glauben schenkte. Wie der Polizeisoldat fragte, wo wir zu wohnen gedächten, sagte der Zöllner, indem er Luisen sixirte:

"Scheint mir, im Engel!?"

Diesem galanten Winke folgend, beehrten wir bas Gasthaus zum "Engel" mit unserem Besuche.

Herr von Holbein, Pächter und Direktor bes Ständischen Theaters, dem ich mich am nächsten Morgen vorstellte, war sehr erstaunt, mich zu sehen und verlangte, ich solle gelesen haben, was er in gelesenen Blättern kürzlich bekannt gemacht, daß bei ihm keine Antwort eine verneinende sei. Auf dem Lande verweilend, hatte ich diese Anzeige, einer neuen Form zu correspondiren nicht zu Gesichte kekommen. Er fertigte mich kurz und entschieden ab; vom Gastspiel war keine Rede, um so weniger, als jest eben der berühmte Bassift Fisch er und der junge Sänger Eduard Desvrient aus Berlin, auftreten sollten.

Da saßen wir nun in der großen, wunder=

mir Schuld gegeben; — und um mit Luisen, burch mein Opfer, die Theaterwelt ju versohnen.

baren Stadt, ohne Freund, ohne Rath, ohne Soff= nung, - und wußten uns nicht zu belfen. ten in meiner Trubfal fiel mir ein, bag ein Dit= arbeiter und Korrespondent ber Deutschen Blatter, 28. A. Gerle, Professor am Konservatorium, bier weile. Diesen freundlichen Mann fucht' ich auf, wurde burch ihn mit bem jungen, lebens= luftigen Marfano, bem Berfaffer bubfcher Luft= spiele, und durch biefen wieder mit all' ben froblichen Gefellen bekannt, bie fich in ber fogenann= ten "Wolfsichlucht" versammelten. Anfänglich machten mir die bort verfehrenden Schauspieler wohl schiefe Gesichter, doch gab sich's bald, und schon am ersten Abend vernahm ich, von vielen Bandedruden begleitet, die tröftliche Berficherung, man habe gar nicht geglaubt, daß ich ein fo "fide= ler und umgänglicher Rerl" fei.

Weil aber in ber Prager Wolfsschlucht keine Freikugeln gegossen wurden, mit denen ich unser Ziel hätte treffen können, und weil meine Kasse nicht vergönnte, so lange in Böhmen's Residenz zu verweilen, als die Schönheit der Stadt und der Umgebungen wünschen ließ, so traf ich Anstalten zur Weiterreise nach Wien. Als ich zu biesem Zwecke mich auf dem Paßbüreau einfand,

erflärte mir ber bort fungirende Oberbeamte, in febr furgem und entschiedenem Tone, bag mein Pag - (allerdinge lautete berfelbe: über Prag nach Dresben, benn er mar in Breslau ausge= stellt, als ich noch auf Dresden gehofft) - ju einer Reise nach Wien nicht berechtige, und bag mir nur bie Wahl bliebe, ben bezeichneten Bea ju verfolgen, ober nach Breslau gurudgebracht gu werden. Ich ftand sprachlos. Rach einer Pause warf mir ber ftrenge Mann einen fragenden Blick ju, und als er mich betrachtete, mochte wohl ber Ausdruck bes Schrecks in meinem Geficht ihn milber ftimmen, benn er fügte bingu: Sie munten benn Jemand bier fennen, ber fich fur Gie verburgen fonnte? - 3ch nannte meine Befannten, aber erfolglos. Schon ergriff er bie Feber, um fein gefürchtetes: Burud nach Breslau! auf ben Pag zu segen, da griff ich, wie von einem Blig erleuchtet, nach meiner Brieftasche und flufterte: ich habe wohl zwei Briefe mit, aber ba Seine Excellenz abwesend sind - bie Briefe waren von bedeutenden Versonen, an ben bamaligen Dberft-Burggrafen von Böhmen, ben edlen Grafen Rollovrat gerichtet, biefer aber auf einer feiner Berrichaften zum Befuch. - Der Chef bes Pagbureau's

ergriff fie, las bie Abreffen, und las - fie waren unversiegelt und ich ersuchte ihn barum, - auch ben Inhalt und bie Unterschriften. Sierauf bat er mich, Plat zu nehmen, fragte faunend, wie es juginge, daß herr von holbein feine Gaftrollen bewilliget habe? und rieth mir, meine Briefe fo= gleich im Botel bes Oberft-Burggrafen, von wo aus täglich verschiedene Reitende ervebirt murben. mit einem Schreiben von meiner Sand begleitet, abzugeben. Die Reise nach Wien hat jest, au= Berte er, gar feinen Unftand mehr, aber ich wurde Ihnen rathen, noch einige Tage bier zuzubrin= gen. Diesen Borschlägen fügte ich mich; um fo lieber, weil zu ben Prager Freunden fich mittlerweile auch Fischer (ber oft angefochtene, nach meinem Befchmad aber in Deutschland noch nicht ersetzte bramatische Sanger), Eb. De= vrient, und in ben letten Tagen gar unfer ge= liebter Bolff und ber auf ber Reise nach 3talien begriffene Maler Benfel gefellt hatten, mit benen wir Stadt und Kelb burchzogen. Wolff war anfänglich ein wenig ernft und zurudhaltenb gegen mich; ber Breslauer Theatersfandal batte auch ibn unangenehm berührt. Aber an ber Seite seines geliebten Pflegefindes, ber in seinem Sause

und bei der Pflege der Seinigen zweimal vom Tode geretteten Luise, konnte er auch mir nicht lange grollen und nachdem wir die ärgerlichen Zwistigkeiten lang und breit durchgesprochen, sand er es bequemer, darüber zu lachen und Alles leicht zu nehmen. Alls er uns, nach Wien voranreisend, verließ, standen wir im innigsten Einvernehmen, an unser baldiges Wiedersehen in der Kaiserstadt schöne Hossmungen knüpfend.

Diese nicht weiter hinauszuschieben, und bes erfolglosen harrens in Prag mude, wollt' ich nicht länger gögern. 3ch nabm einen Lobnfutscher für Wien auf, und ging eben nach bem Polizeibureau, mir unfern Dag zu bolen, als eine Botichaft bes herrn Stadthauptmann's an mich gelangte, mit bem Befehle, mich augenblicklich zu ihm zu verfügen. - Jest werben fie une boch gurudichiden! bacht' ich, und trat febr betrübt bei herrn von 50ch - (in Späteren Jahren ein furchtbarer Name für bie Wiener Literatur!) - ein. Der Berr Stadthauptmann fragte mich: ob meine Ungelegenheiten mit herrn von holbein im Reinen maren? Ja wohl, war meine Antwort, gang im Reinen: gleich vom ersten Tage unserer Unfunft mar entschieden, bag wir auf nichts zu rechnen

hätten, und beshalb wollt' ich jest eben unfern Paß mit einem Vifa nach Wien erbitten, damit wir morgen reifen könnten.

"Also es ist seit gestern nichts an Sie ergan= gen?" — Rein, Herr Stadthauptmann! —

"Hm, bas wundert mich. Nun, warten Sie'nur noch ein Paar Stunden ab. Wir seh'n uns wieder. Und Ihren Paß mögen Sie für's Erste noch auf dem Büreau liegen lassen."

Unfähig, den Sinn dieser räthselhaften Worte zu erforschen, kehrt' ich nachdenklich zu meiner Frau zurück und fand, nachdem schon der Anblick des vor der Thür Wache haltenden Theaterdieners mich in Erstaunen gesetzt hatte, zu meinem noch größeren Erstaunen bei ihr auf dem Sopha sigend den Herrn Theater=Direktor; auf dem Tische lag ein "Besetzungsbuch" und sie waren eben beschäftigt, Stücke aussindig zu machen, in denen Luise auftreten könne? — Die Verhältnisse hatsten sich unerwartet so günstig gefügt, daß unseren Wünschen noch Erfüllung zu Theil werden konnte.

Jest verstand ich ben Stadthauptmann. Und um uns durchaus nicht in Zweifel zu laffen, wem wir biefe glückliche Wendung verdankten, beehrte uns ein jungerer Graf Kollovrat, Reffe bes Dberft-Burggrafen, mit seinem Besuche und mit dem Anerbieten, etwaige Bunsche an seinen Oheim zu übernehmen und zu befördern.

Wie wichtig bei ber Lage ber Dinge es für und fein mußte, in ber erften Stadt, bie wir nach ber Breslauer Ratastrophe berührten, mit bem Theater in Berbindung zu fommen, ift leicht einausehen. Dhne Gastrollen von Prag abreisen, bieß gewiffermaßen auch alle übrigen Deutschen Bühnen Luisen verschließen. 3ch hatte bies trop meines Leichtsinns nur zu wohl begriffen, und mir nicht verheimlicht, - wenn ich es fcon meiner Frau zu verbergen suchte, - bag an biefes Diglingen bes erften Schrittes, unfere bei allen übri= gen Theatern burch meinen unseligen Feberfrieg erregten Begner, bie nachtheiligften Folgerungen für uns fnüpfen und Duth faffen wurden, uns entgegen zu wirfen. Deshalb bestand ich barauf, in Prag auch ale Schauspieler aufzutreten. türlich mablt' ich Rollen, beren ich mich ficher alaume, und fam benn auch in einigen Raturburichen, und in einer fleinen, von mir felbit que sammengestellten Berfleidungspoffe gludlich burch. Luife mar ihres Erfolges ohnehin gewiß.

Um erften Abende begegnete mir ein febr er=

abbliches Digverftandnig, welches ben Schaufpielern Stoff zu berglichem Gelächter gab. Es mar uns für jedes Gaftspiel ein Drittheil ber jedes. maligen Tageseinnahme zugesichert; ich, mit ben Theaterverhältniffen öfterreichischer Buhnen unbefannt, wußte nicht, wie bedeutend bafelbft bas Abonnement ju fein pflegt, und mabnte baber, als ich die meiften Logen besetzt und bas Parterre leidlich gefüllt fab, wir batten eine recht ergiebige Einnahme gemacht. 3m 3wischenafte brachte mir der Raffirer meinen Antheil in die Garderobe. Ich wog bas wohlversiegelte Padchen in Sanben und glaubte in bemfelben eine nicht unbeträchtliche Angahl maffiger Goldstücke zu fühlen; äußerte auch meine bankbare Anerkennung für eine fo garte Aufmertfamteit, ben Reifenden nicht mit schwerem Silber zu belaften. Als ich aber bem Reize, meine Schäge zu übergablen, nicht wiberfteben fonnte, und bie Berednung entsiegelte, ergab fich, bag nach Abzug ber mit 100 Gulben Wiener Bahrung notirten Tagesfosten, bie baare Gefammteinnahme die Summe von 11 gl. 48 Er., mithin mein Drittheil 3 Fl. 56 Ar. 2B. 2B. betrug, und bag meine Golbstüde Rupfermungen waren! — An den folgenden Abenden stellte sich bas Ergebniß etwas besser.

Gleichviel! Wir hatten in Prag gespielt, die Bahn war gebrochen, und froheren Muthes reisseten wir nach Wien. Unser Lohnfutscher seste und im Gasthofe zum "wilden Mann" ab, wo, wie wir wußten, Wolff hausete, und wo später auch Karl Maria von Weber, den ich aus Dressden \*) kannte, und der mir dort liebevoll entgesgengekommen war, wohnen sollte.

Die Mitarbeiter an ben Deutschen Blättern: Halirsch, Seibl, Castelli, Biedenfeld u. A., die ich sogleich aussuchte, machten mich alsobald wieder mit ihren Bekannten bekannt, die Pforten der "Ludlam" thaten sich mir auf und nachdem erst das gehörige Maaß bitteren Spottes über mein schuldiges Haupt ausgegossen, auch meines Seiltänzer= und Reiter=Bündnisses in dem Ludlamsnamen "Hudltei, Schirmherr der Abruzzen," — ("die Räuber in den Abruzzen" sollte sene verunglückte Breslauer Panto-

<sup>\*) 3</sup>ch habe vergeffen, zu bemerten, bag ich im Sommer bes Jahres 1822, von ber Direktion mit Engagement's:Aufsträgen gefenbet, eine kleine Reise unternommen und auf bieser auch Dresben berührt hatte.

mime heißen) — gebührend gebacht worden, war davon weiter nicht mehr bie Rebe, und weder Schauspieler, noch Sänger und Musiker beachtesten ben kleinstädtischen Theaterskandal.

Gben so wenig geschah bei der Direktion des hosburgtheaters, oder bei der Regie dieses vorstrefslichen Institutes der Breslauer Borgänge itsgend Erwähnung. Dhne Bedenken zeigte sich Schrepvogel, der unter dem Titel Hose-Theastral-Sekretair jene Bühne geistig leitete, willig, Luisen auftreten zu lassen, wenn wir uns etwa einen Monat gedulden wollten; — und sein Chef, Graf Moris Dietrichstein, zur Zeit abwesend, gab in Erwiederung der deshalb an ihn gerichteten Zuschriften eine bejahende Entscheidung.

Wir hatten nun vollkommen Zeit und Muße und in und um Wien umzuschauen, und wurden in diesen fröhlichen Bestrebungen von vielen heis tern Freunden und Genossen auf die liebenswürs digste Weise unterstützt.

Welch' eine Natur in ber nächsten Nähe von Bien! Welch' frisches, üppiges Grün, welch' reine Bergluft! Und bennoch entriffen wir uns fast täglich ben schönen Abenden in Gottes Freisheit, um uns in die dumpfigen Theaterräume spers

ren zu lassen. Wer aber auf unseren Beruss, Wegen hätte nicht bergleichen gethan? Berge, Wälber und Gärten harrten unserer anderswo auch noch. Aber was die Kunstwelt Wien's damals ihren Freunden und Jüngern bot, dursten wir in solchem Verein anderswo nicht mehr wieder zu sinden wähnen.

Die Oper, von Barbaja in Entreprise ge: nommen, gablte David, Dongelli, Umbrogi, Lablache, Mad. Fobor = Mainville. Bas für Mirfung biefe Leute burch ibre, ju einem vollfommenen Ensemble verbundenen, großen Talente bervorbrachten, fann fich die lebhaftefte Ginbilbungefraft faum versinnlichen. Die Deutsche Oper unter berfelben Direktion, aber von biefer wie vom Publifum gurudgefest, batte gleichwohl reiche Mittel. Dab. Grünbaum und Berr Forti, erftere noch immer eine ber größten Deutfchen Gängerinnen, obicon burch bie Mainville verbrängt, und bann neben biefen und einigen anbern murbigen Mitgliedern ber alten Wiener Oper, die jugendlich = erblühenden Talente eines Baiginger, einer Ungher, einer Benriette Sontag!! - Barbaja's Ballet, mit bochfter Pracht ausgestattet, bestand aus elf Solotange-

rinnen, - ber Benfer mag ihre namen wiffen, -unter benen gar Manche war, Die mehr vermochte, als fich auf einem Beine umberschwenken; Gamengo, Rogier u. A. glangten als erfte Tanzer. Ein Komifer, Calvarola aus Neapel, belebte die Pantomime und trieb so ergögliche Streiche, bag man nicht mube wurde, über ibn ju lachen, und daß er durch feine Gebehrden verftändlicher und ausdrucksvoller wirfte, als die meisten sprechenden Spasmacher unseres Landes. Ich erinnere mich einer Pantomime: "Rinaldo d'Afti", deren erster Aft fast nichts enthielt, als ben Besuch, welchen ein Ritter mit feinem Knap= pen auf einem öben, fputhaften Schloffe abstattet. Der furchtsame Anappe — Calvarola, — bleibt im einsamen Gemach gurud und muß zwischen hunger, Grauen, Furcht, Froft, Schred und ben ftets gestörten Versuchen sich zu speisen und zu wärmen, bin = und hergeworfen, länger als eine halbe Stunde die Rosten der Unterhaltung be= ftreiten. Wie er bas burchführte! Wie er von einem Schwanf zum anderen fclupfend, die Buichauer in unermudlichem Jubel erhielt! Wie er, wenn ihm endlich durch unfichtbare Banbe bas längst = erwartete Dahl aufgetischt wird und er IV. 6

sich heißhungrig daran sest, abermals durch versdächtige Störungen verscheucht, sliehend zusammenrafft, was er für seinen Magen retten zu können glaubt und sich die silberne Suppenschaale, die er nicht unterzubringen weiß, einem Helme gleich auf den Kopf stülpt, wo dann die ellenslangen Maccaroni, dem Schlangenhaare der Eumeniden ähnlich, um sein bleiches, todtenstarres Angesicht baumeln — und er sliehend, wie ein Kater an den steilen Wänden empor kletternd, dennoch beißt und frißt, was seine Jähne erhasschen können!

Im zweiten Afte hatte dieser Herenmeister nichts mehr zu thun; es wurden Solotänze ausgeführt; und er stellte sich, seiner Molle als Diesner getreu, hinter die Stühle der Herrschaften. Aber auch dann ließ ihm der Satan, von dem er besessen war, keine Ruhe. Er riß ein Haar aus seinem langen Jopse, that als sing' er eine Fliege, schlänge das Haar an eines ihrer Beine, ließe sie flattern und versolgte so ihre Bewegungen mit seinen Augen. Dieses dumme Spiel varierte er mit so viel Geist und Leben, daß er die Auswertsamkeit der Juschauer von den schönsten Tänzerinnen auf sich lenkte; bis diese endlich

barauf bestanden, er sollte sich, während sie ihre Geschicklichkeit entfalteten, von der Bühne zurücksziehen, was mir sehr leid that, denn seine Lazzi waren mir lieber, als die Künste der berühmtessten Tänzerinnen.

Oper und Pantomine, für welche ber Eintritts= preis sehr hoch gestellt war, kosteten uns viel Geld, doch war dies eine Opfer leicht zu bringen, da die Gastfreiheit der übrigen Direktionen uns alle Theater öffnete.

Das Theater an der Wien, damals noch dem Grafen Ferdinand Palffy gehörig, welcher jedoch schon im Begriff stand, mit Barbaja eine Art von Kompagnieschaft zu schließen, war glänzend ausgestatteten Spektakelstücken gewidmet, in denen Spizeder eben ansing, seine vis comica zu prüfen und zu bewähren.

Das Josefstädter wurde von seinem Bessiger, dem allbefannten und produktiven Berkasser so vieler auch nach Norddeutschland verpflanzter Zaubers und Bolkspossen, dem braven alten Hen 8= ler, geleitet und gewährte durch seine bunten, lebhaft in einander greifenden Borstellungen, reichsliche Abwechselung.

Das Leopoloftädter ftand in feiner beften

Epoche. Ignas Soufter mar ein wirklicher und mabrer Rünftler. Der alte Sartori und beffen Frau, er als gutmuthiger und polternder Bater, fie als fomische Alte, durften vortrefflich genannt werden. Rorntheuer, weniger geeignet für charatteristische Auffassung, blieb in seiner stabilen Maste nicht minder wirffam. Eine ganze Reibe subordinirter Schauspieler half zum Gangen um so tüchtiger, als bie Berfasser ber neuen Stude Jedem in die Sand arbeiteten. Die Frauen: Ennöfl, Suber, und beren Nachahmerin, die fpater fo beliebte Rrones, vereinigten Beruf und Schönheit. Ferdinand Raimund jedoch, noch nicht durch hochstrebende poetische Fantasieen aus ber Bahn eines naiven Komifers gelenft, verbreitete über alle Poffen, in benen er auftrat, bie Weihe, die nur ber Genius fpendet; bie auch bann noch fühlbar bleibt, wenn er fich in niedern Sphären bewegt.

Der Kapellmeister Wenzel Müller, dieser in seiner Art einzige Romponist, leitete den mussifalischen Theil der Bühne. Meisl, Gleich, und manche andere Schriftsteller lieserten unersmüdlich Neues. Der talentvollste von sämmtlischen Lokal = Dichtern war Abolf Bäuerle.

Seine Stude bilbeten für Ignas Schufter ein Repertoir, in welchem diefer fich mit vollfomme= ner Entfaltung charafteristischer Studien aus bem Gebiete bes Bolfslebens, nicht etwa als farceur eines Borftadt=Theaters, fondern als gediegener Meister in der Darstellungstunft bewegte. "Die Burger in Wien", mit ihrem Gefolge von "Staberl's"\*) - "Fauft's Zaubermantel," - "Rein Menschenhaß und feine Reue," - "Die falfche Prima Donna," - find Stude, bie voll von parodischer und fo= mischer Gewalt, lebendiger Wahrheit, und natur= getreuer Auffaffung Wienerischer Buftande, immer ihren Plat in ber Bühnenliteratur verdienen und bie auch heute noch, als feinesweges veraltet, Beifall finden mußten, wenn man im Stande

<sup>\*) &</sup>quot;Staberl's Hochzeit" — "bie Fremben in Wien" 2c. Es giebt einen schlechten Begriff von ber biplosmatischen Zuverlässigseit bes fürzlich erschienenen Werfes: "Ueber ben Kongreß zu Wien, von be la Garbe" daß ber herr Versassen, indem er von jenen ergöglichen Komödien resben, und "Schuster's" gebenken will, mehrsach ben Namen "Scholz" nennt. Scholz, wenn er im Jahre 14 schon Schauspieler war, befand sich boch nicht in Wien. Sollsten die übrigen Angaben eben so unsicher sein? Dber hielt ber Versassen zu werden?

ware, fie barzustellen, wie bamale. Auch fur Raimund, - (Schufter und Raimund traten, und fo viel ich weiß, hat nur eine Ausnahme Statt gefunden! niemals mit einander in einem Stude auf, fonbern wechselten einen Tag um ben andern ab;) - auch fur Raimund hat Berr Bäuerle geschrieben, und eben, ale wir in Wien lebten, wurde feine "Aline" baufig gegeben. Die= fes bezaubernde Zauberfpiel; im edleren Sinne eine Parobie ber alten reine de Golconde, an bem wir uns gar nicht fatt feben tonnten , bilbet für meine theatralischen Rückerinnerungen einen bellen, freudigen Glangpunkt. Richt nur Raimund's wild = fantaftischer humor, Korntheuer's poetische Thorheiten; nicht nur die Anmuth ber Ennöfl und Rrones; die reizende Ausstattung, die fühnen Grotest-Tange, die lieblichen Wenzel-Müllerschen Melodieen; mehr als Alles dies, die wahrhaft beimathliche Begeisterung, die wehmüthig-frobe Sehnsucht ber Destreicher nach ihrem Wien und seinen Umgegenden, welche aus jenem Spiele jum innersten Bergen erklangen, bewegten mich, wie nur ein bochpoetisches Drama ergreifen und bewegen fann. Jedesmal wenn ber Chor ben Gefang:

"Bom Bald fein wir füra, Bob' Sonn fo fcon fceint 2c."

anhub, burchrieselte mich ein Schauer ber Theilnahme und ber Wehmuth. Und wie rein, wie frei von Allem, was als gemeine Lockspeise für niedrige Gesinnung gelten könnte, waren diese Scherze.

Reine Mutter brauchte zu errothen, wenn fie mit ihren Töchtern in ber Loge faß. Ach, und welch' glückliche Abende haben wir, Wolff. We= ber, ich, mit andern Freunden in bem alten fleinen Saufe verlebt! Regelmäßig bes Morgens, bei'm Unordnen ber Tageseintheilung, beschloffen wir, Diefer bort, Jener ba ben Abend gugubrin= gen, und brachen bann in ein bergliches Geläch= ter aus, wenn wir uns boch wieder in der Leo= polostadt begegneten. Ich bin noch von jener Zeit her dem damaligen Leopoldstädter Theater zu auf= richtigem Danke verpflichtet; Schufter und Rai= mund fonnen ihn nicht mehr vernehmen; aber an herrn Bäuerle barf ich ihn richten. Richt an ben herrn Adolph Bäuerle, welcher die Allge= meine Wiener Theaterzeitung redigirt; sondern an ben Schöpfer ber jugendlich-lebensfrohen Bilber, bie fo vielen Taufenden Freude gemacht bas ben; unverfümmerte, harmlose Freude, wie man sie leider heut' zu Tage nicht mehr kennt.

3d batte noch vom Raiferl. Sof=Burg= Theater zu reben; ich meine nicht bie Bubne, bie jest biesen Ramen führt; sondern von jener, bie ihn im Sommer und Berbst bes Jahres 1823 führte. Ift es biefelbe? Ich weiß es nicht. Ich meine jene Runftanstalt, beren Direftor Graf Moriz Dietrichstein, in feiner humanen und achtvornehmen Saltung, Taft und Cinficht genug befaß, einen Mann wie Schrepvogel fünftlerifc walten zu laffen. Dieser trug bie unentweib'te Kahne, ließ fie im flaren Sonnenlichte boch und frei flattern, führte unter ihr zum Siege, - verfaumte babei niemals, wenn bie Schlacht gewonnen war, bas beb're Feldzeichen in bem Belte bes Generals niederzulegen.

Das war ein Kaiserliches Schauspiel, es war das erste, war das einzige Deutschlands. Ja, was man auch an diesem meinem Ausdrucke zu tadeln sinden möge, ich wiederhol' es: das einzige! Richt weil Krüger, Koch, Anschüß und dessen Frau, Wilhelmi, Korn, Heurteur (in seiner Krast), Costenoble, Fr. v. Weissenthurn, Julie Löwe, Sophie Schrö

ber, Sophie Müller, - wer nennt fie Alle, - neben einander wirften; ich will biese Namen nicht gegen andere Namen bei anderen Theatern abwägen, obwohl bie Schaale auch in biefer Begiebung auf Wien's Seite finten mochte. - Sonbern einfach beshalb, weil biefe Unftalt bie ein= gige war (und Gott fei Dant, bas ift fie geblicben!) bie lediglich und ausschließlich bem regitirenden Drama gewidmet, ihren ernften, fcbonen Weg, ungehindert und ungestört burch Triller und Quersprünge verfolgen burfte, weil nur Tragobie, Schaufpiel und Luftfpiel fich ablofeten; weil Raiserliche Opulenz und Freigebigfeit nicht auf Schaugeprange und Statistenfram, vielmehr auf Bezahlung ber theuersten und besten Talente verwendet werben burfte; weil Schrevvogel nur ein Biel fannte: Die Ehre feiner Bubne in artistischer Richtung! und weil er Kraft, ja nöthis genfalls Grobbeit in Borrath hatte, um Ginwirfungen binter und schlechtem Geschmad vor ber Bubne zu begegnen. Er ließ fich bas Parterre nicht über ben Ropf machsen. Er wich auch nicht por bem Bierfreuger = \*) Publifum. Und weil

<sup>)</sup> In Wien besteht ber, burch Maria Theresia einges führte, Brauch noch immer, daß Kaiferliche Offiziere jedes

konsequente Ausdauer bem Publikum stets imponirt, so war das Publikum im Burgtheater eben so das beste Publikum, wie das Burgtheater das beste Theater in Deutschland war.

Was Schreyvogel zugleich als Bearbeiter Spannischer und Englischer Driginale gethan, schließt sich der Würdigung seiner Berdienste um's Burgtheater innig an. Er war nicht in einseitiger Manie befangen, die ihn verhindert hätte, einzusehen, daß auch an ewigen Reisterwerken die Form fremd werden, oder verakten kann, und daß, wenn diese ohne Gesahr für's Ganze nicht zu ändern wäre, das Ganze besser unterbleibt. Er hätte weder "Antigone", noch den "Sommernachtstraum" auf die Bretter gebracht; das üt steh' ich.

Er sprach es ferner unverhohlen aus: wer in Shakespear's Dramen bie bramatischen Mängel und Gebrechen nicht erkennen mag ober kann, bem trau' ich auch nicht zu, bag er bie Schönheiten

Rauges, sobalb fie in Unisorm erseheinen, ein Legegelb von nur 4 Ar. Konv. M. für's erste Parterre zu entrichten has ben. Man begreift, baß bie jungen herren von ben Ungartischen und anderen Garben eben nicht entzucht waren, zehnmal in einem Monate "König Lear" und "Othello" mit aus hören zu muffen.

fühlt, wie ich sie fühle, und mit einem Solden tann ich gar nicht streiten. Dabei aber, welch' tiefe sinnige Achtung für die inneren Absichten großer Dichter!

Als die Censur, aus persönlichen (gewiß höchst unnügen) Rücksichten auf des Kaisers Majestät, darauf bestand, daß "König Lear", den Schreysvogel altherkömmlicher Schröder'scher Umarbeitung entrissen und dem Original möglichst treu hergestellt hatte, nicht auf den Brettern sterben, und daß auch Cordelia gerettet werden müsse, — wie half er sich? Er gehorchte freilich: Cordelia ward wieder in's Leben gerusen und dem Bater zurückgegeben. Dieser aber, von Anschüß mächtig dargestellt, war schon ein Bild des Todes, und die Tochter umschlingend, ließ Schreyvogel ihn sagen:

"So wollen wir uns feft in Armen halten, Bis uns bie Gotter auf in ihre nehmen."

Der Borhang fiel langfam — und Jeber wußte: er hat es überstanden, ber mube, königsliche Greis. Mit diesen zwei Zeilen war die Censur betrogen und ber Dichter in seinen unanstaftbaren Rechten hergestellt.

Ueber alle Borstellungen des Hof=Burg=Thea=

ters im Allgemeinen, war stets, auch bei einzelnen Mängeln, eine gewisse Würde verbreitet, die dem Fremden Hochachtung einflößen mußte. Wir wurden davon bis in's Innerste durchdrungen und je näher der Tag rückte, an welchem Luise endlich ihre Gastrollen beginnen sollte, desto banger schlugen unsere Herzen. (Von meinem Auftritt hätte auf diesem geweihten Boden nicht die Rede sein können; dazu war ich doch zu vernünftig.)

Luise gab fünf Rollen. Sie wurde applaubirt und hervorgerufen, und in den Journalen belobt, — aber der rechte, eigentliche und durcht dringende Beisall war es doch nicht, den sie erndtete. Um diesen zu erringen, — wie er ja immer und überall von denen gespendet wird, welche in und für Aeußerlichkeiten leben, — hätte sie besser verstehen müssen, zu blenden. Schrenvogel ließ ihr vollsommene Gerechtigkeit wiedersahren, wies jedoch meine Anträge wegen eines Engagements, mit der furzen, nach meiner Meinung nicht völlig begründeten Erklärung zurück, daß für's Burgtheater meine Frau ein zu schwaches, bei jeder Anstrengung in eine schneidende Höhe übergehendes Sprachorgan habe.

Sehr bezeichnend für ben bamaligen Buftanb

jenes Parterre's mag Folgendes bier feinen Plat finden. Luise gab u. 21. bie "Gurli", und gab fie, ihrem Befen treu, mit weiblicher Bartbeit. Sie gefiel febr, in biefer Rolle gerade am meiften. Die burchaus gunftige Stimmung ber Buschauer hatte mich sogar ermuthigt, nach bem ersten Afte von der Buhne berab, in den Zuschauerraum zu ichleichen, und von bort, in einen Winfel gedrückt, ju beobachten. In. - ich weiß nicht welcher Scene, wo Gurli wenig ju fprechen und fur ftum= mes Spiel Zeit und Raum bat, pflegte fie bie Leere burch allerlei fleine Poffen auszufüllen, und machte auch, wie fie es in Berlin und Breslau ftets gethan, aus einem weiffen Tuche eine Puppe, mit der sie nach Kinderart spielte; natürlich ohne im Geringften babei zu übertreiben. Während bies geschah, empfand ich, obgleich feine Gilbe laut wurde, daß die mich Umftebenden biefen Scherz nicht billigten; und ich muß befennen, bag er mir selbst nicht mehr recht paffend erschien, ich weiß nicht warum. Beim Sinausgehn'n bort' ich bann im Gebränge bie verschiedensten Meußerungen fich begrüßender Zuschauer, als z. B.: "Recht brav! - Gehr lieb! - Und fauber (hubsch) is' fie!

- A gute Schauspielerin! - Bann f' nur ben Burschtel\*) nicht gebreht hatte!" - -

Ewige Musen! Wie hat sich das geändert!? Was für "Wurschtel", leibliche wie geistige, sind gedreht worden, seitdem der würdige Schreyvogel, ein Opfer seiner geraden, rücksichtslosen Derbheit, mit Füßen getreten, dem Gram in die Arme und dem Grabe in den Schooß gesunken ist! — Wir sprechen bei Gelegenheit noch davon.

Ich habe oben flüchtige Erwähnung meiner Aufnahme in die "Ludlamshöhle" gethan. Es ift bekannt, daß diese Gesellschaft von Schriftstellern, Komponisten, Malern, Birtuofen, Schauspielern, Sängern und Kunstfreunden, in der Erinnerung an Dehlenschläger's Besuch den Namen "Ludlam" beibehielt und unter seiner Europäisschen Firma Handel trieb mit Allem, was Kunst, Poesse, Musik, Wis, Uebermuth, Thorheit und

<sup>\*) &</sup>quot;Burschtel", für: Hannswurft. Daher: "Burschtel-Brater", bie Gegend bes Prater's, wo die Gaukler und Puppenspieler ihr Wesen treiben:

Babnfinn erzeugen und empfangen mogen. Warum eine bobe Polizeibeborbe biefen Berein, ber langer blübte, als irgend eine Befellschaft folder Urt fonst zu bauern pflegt, endlich aufgehoben und zerftort bat? Darüber find bie Meinungen in Bien felbst febr getheilt. Fast Scheint es, als ob ein Beamter burch feine Strenge gegen bie Lub= lam, fich zur Zeit ber Demagogenriecherei batte bobern Orts beliebt machen wollen. Gewiß aber ift es, bag Rathe und Schreiber, welche bie fcmierige Aufgabe batten, einzelne Mitglieder ber Ludlam amtlich zu verhören, mabrend ber Berbore peinliche Stunden verbracht haben, weil ihr er= wungener Berufd-Ernst faum Stich zu balten vermochte, gegen ben unwiderstehlichen Trieb: in lautes Gelächter auszubrechen über bie abgelegten Befenntniffe ber luftigften Malefifanten aus fammt= lichen Raiferlichen Erbstaaten. Wenn ber Inqui= rent auf feine Frage: was für eine Bebeutung legen Sie, meine Berren, bem in Ihren Papieren porfommenden bebenflichen oftmals Spruche: "Schwarz ift roth und roth ift fcmarz" unter? - bie feierliche Antwort empfing: ber Kalif Schwarz heißt und ber rothe Mohr ift! - Wenn er bann weiter fragte: Ralif?

Weshalb? — Und es ward ihm erwiedert: "weil er der Dümmste ist und eine schöne Tochter hat." —

Ja, welcher inquirirende Festungs=Bevölkerer, trag' er auch den redlichsten Willen politische Bersbrecher zu machen in seiner Bruft, hätte da Stand balten können? —

Die Lublam war in gewiffer Beziehung bas Merkwürdigste, mas Wien barbot. Denn alles Undere, was in Wiffenschaft und Runft, in ariftofratischer Pracht, und Fulle bes Bolfelebens, in Instituten und Pallaften bem Fremben anftaunenswerth und bewundernswürdig entgegentritt, giebt es in andern Städten ber Welt Bergleiche und Aehnlichfeiten. Für bie Ludlam gab es nichts; sie war einzig in ihrer Art; sie konnte nur in Wien bestehen! Rur in Wien fonnten ernste, tuchtige Manner in foldem Grabe Rinder mit Kinbern werben; nur in ber größten Stabt Deutschlands, wo auf Deutsche Gründlichkeit Beliches Blut gepfropft, beiter burch bie Abern ber Bewohner rinnt, fonnte biefes Bundniff gegen Deutsche Rleinstätterei in's Leben treten.

Anfänglich schreckte ber vorwaltende Cynismus jeben bescheibenen Neuling gurud. Ich sehe noch Weber's bange Mienen, als am Abende feiner

Rezeption, - er erhielt ben Bundesnamen: "Aga= thus ber Zieltreffer, Ebler von Samiel," - ibm zu Ehren ber "Söhlen-Bote", und beffen würdiaster Genosse, ber "Zoten = Infant" ihres Urquelle Bronnen, ber fein fastalischer mar, öffneten. Bei'm Nachhausegeben fagt' er mir angftlich: Das ift boch zu toll, bas ift nichts für mich: mußt' ich nicht wegen meines Vorhabens, - er war in Wien, um "Euryanthe" in Scene gu bringen, - in dem Kreife aushalten, ich bliebe weg! - Aber diese Stimmung währte nicht lange. Rur zu balb machten Sang und Rlang, Wort und Lied, Geift und Gemuth fich geltend, und wie von Zauberbanden umwunden, wurde Carl Maria ber treu'ste Lublamit. — In ber Lublam. so sagt' er mir noch furz vor seiner letten Ab= reife nach London, hab' ich bie glüdlichften Stunden meines Lebens zugebracht. Daffelbe fann, wer es boren will, noch heute aus Grillpar= gers Munde hören. Was braucht es anderes Beugniß?

Es bleibt ein unersetlicher Berluft für jeden Deutschen, der "guten schlechten Spas" versteht, daß durch die Zerstörung der Gesellschaft auch der Berluft des "Archives" der Ludlam herbeiges

führt worden. Ich wollte einen ganzen Meßlatalog voll Bücher, auch ben, welcher vorliegende Bände enthält, freudig opfern, wenn ich jene Alten bes süßesten Wahnsinns zu retten wüßte.

Ueber Brünn, wo wir einen Monat lang weilten, wo Luise viel spielte, wo auch ich es wieder wagte aufzutreten und nicht ohne Beifall; wo es und recht gut ging und wir in dem damaligen Direktor Schmidt einen Freund gewannen, gingen wir nach Breslau, erfreuten uns einige Tage hindurch am Anblick unserer Kinder, am Umgange unserer vielen treuen Freunde, und eilten dann nach Berlin, weil es Bolff's vermittelnder Fürsorge unterdeß gelungen war, für Luisen Gakrollen bei'm Hoftheater, — ein anderes gab es noch nicht, denn in der Königstadt bau'te man erst, — auszumachen.

Auch in Berlin war der üble Ruf der Bredlauer Theaterstreitigkeiten längst verklungen. Die Hofschauspieler vermieden, davon zu sprechen. Rur Meister Devrient, wie er stets unfähig gewesen sich zu verstellen, ließ mich empsinden, daß er mir Unrecht gab, und grollte eigentlich so lange mit mir, bis er mir nach Jahren einmal bei einer zufälligen Begegnung, aus welcher ein improvisirter Spaziergang wurde, sein ganzes Berz geöffnet und mir aufrichtig gesagt hatte, was ihn gedrückt. Ich war höchlichst erstaunt, ihn in dieser von mir schon halb vergessenen Sache so genau unterrichtet zu sinden, daß er meine Inkonsequenzen und Uebereilungen bis in die kleinsten Einzelheiten zu verfolgen vermochte.

Luife spielte im Dezember und Anfang Januar zwölf bis vierzehn Gastrollen auf dem Berliner Hoftheater. Sie wurde mit dem lebhaftesten Beifall begrüßt, machte auch in einzelnen Rollen entschiedenes Glück, aber es schien, als wäre sie dem Publikum, dessen Liebling das jungfräuliche Mädchen gewesen, einigermaßen entstemdet worben, seitdem sie Frau und Mutter war. "Es ist doch nicht mehr unsere kleine Rogée!" hörte man häusig sagen. Graf Brühl zeigte sich wenig geneigt, ihr ein Engagement zu bieten. Wir aber hatten nichts im Sinne, als diesen Wunsch. Bei mir wurd' er so bringeub, daß ich mich sogar bereit erklärte, die in mir neu erwachten und in Brünn frisch genährten eigenen Schauspielergelüste zu unterdrücken, wenn es Luisen gelänge, bei'nt hoft theater einen Platz zu sinden. Ich wollte dann der Literatur, die mir doch in Berlin ein ganz anderes Gesicht zu haben schien, als in Breslau, mit ganzer Seele leben. Auch war es hier seit unserer Trennung von Breslau zum Erstenmale, daß ich früher schon angefangene theatralische Dichtungen hervorsuchte und Nächte hindurch daran arbeitete.

Aber es verging ein Tag nach bem andern, ohne daß Graf Brühl einen Schritt that, und nachdem ich mich endlich entschloß, ihm den Anstrag zu machen, wurd' ich in artigen Worten absgewiesen.

Das war ein harter Schlag. Wir hatten schon fest darauf gehofft, in Berlin heimisch zu werden. Unsere Angelegenheiten persönlich weiter zu betreiben, war nicht mehr möglich, weil ein mit Hamburg abgeschlossener Bertrag Luisen verpslichtete, Mitte Januars dort einzutressen. So saßen wir am Tage vor unserer Abreise betrübt bei Wolff, s, sprachen unsere Klagen durch und

wollten uns eben aufmachen, um das schauders hafte Werk des Einpackens zu vollenden, als mir plöglich der glorreiche Gedanke kam, an den Kösnig zu schreiben und Diesem in kurzen Worten kund zu thun, daß meine Frau nichts mehr und nichts sehnlicher wünsche, wie Mitglied Seines hostheaters zu werden. Ich weiß eigentlich selbst nicht, was mich auf diesen Gedanken brachte. Wenn es nicht die in mir austauchende Erinnerung war, den theaterliebenden Monarchen einsmal, während einer Vorstellung Luisens, in Seisner Loge beobachtet und in Seinen Zügen den Ausdruck unverkennbarer Theilnahme gelesen zu haben.

Die Eingabe an ben König ging ab, und wir reiseten burch Binternacht und Sturm nach Samburg.

Samburg! — Es ftand noch das alte Schröbersche Schauspielhaus, (wollte Gott, es ftände
heute noch! Wollte Gott, alle alten, fleinen, engen, düstern, ärmlichen Schauspielhäuser ständen
noch, überall in Deutschland!!) auf dem Gänsemarkt; und in seinem Parterre, dicht hinter dem
Drchester, standen noch die alten Herren, die zu
Schröder's Zeiten da gestanden; und des großen

Mannes Schüler, Genossen, Erben: Herzselb und Schmidt leiteten ein in sich durch follegialische Freundschaft verbundenes Personal. Trauliche Abendstunden, die wir da verplaudert: Lenz,
Weiß, Lebrün, Herzseld der Sohn, Jakobi, Schäfer zc. Den Leuten war es um
die Sache selbst zu thun, um das Gelingen des
Ganzen. Einer nahm Theil am Andern. Sie
förderten sich gegenseitig und das rezitirende Drama,
besonders das bürgerliche, welches halt doch tros
aller hochsahrenden Gegenrede der Kern der Deutschen Komödie bleibt und bleiben wird, war so
gut und wurde, unter der Aegiede alter Theaterfenner so hoch geachtet, daß die Oper noch nicht
ausbucken konnte.

Berzfeld ist bei Zeiten schlafen gegangen, eh' noch ber Tumult im großen neuen Hause begann. Dem armen Schmidt ist es nicht so gut geworben. \*)

<sup>&</sup>quot;) Die fehr hab' ich mich gefreut, biefer Tage in einem Auffate von Laube eine aufrichtige Rlage über bie neuen, jebe feinere Intention verschlingenben, bas beutsche Schauspiel gerftorenben großen Schauspielhäuser, bei Gelegenheit feines letten Aufenthaltes in hamburg, zu lesen. Ehe wir nicht wieber kleine Sale bekommen, wird all' bas Geschrei nach besserem Theatertreiben vergeblich sein.

Sier war Luifen's bescheibenes Talent an feinem Plage; bier wurd' es in feiner fcuchter= nen Weiblichkeit gewürdigt und erfannt. 218 "Marianne" in Gothe's Gefdwiftern, Die fie mehrfach wiederholen mußte und in ähnlichen Rollen gewann sie alle Stimmen für sich. -Rein, boch nicht alle. Gine ließ fich gegen fie vernehmen, und noch bagu eine gedruckte, und noch bagu bie einer Schriftstellerin. Mabame Amalie Schoppe war es, - ich erwähne biese höchst unbedeutende Theaterforrespondenz hier nur als ein trauriges Beispiel, ju welchen Ungerech. tigfeiten Partheisucht führt, - bie in einem Berichte für bie Weimarische Mobenzeitung gegen bie arme Luife zu Felbe zog, und ihr unter anderen Borwurfen auch ben machte, - ich erinn're mich ber Worte noch ziemlich genau, - fie habe irgend eine naive Rolle fo tief berabgezogen, baß fie "wie eine Stallmagb" erschienen fei. Wer bie Berftorbene nur einmal auf ber Buhne gefeben, wird eingestehen, bag von all' und jedem Ta= bel, ber fie mit Recht ober Unrecht treffen fonnte, gerade ein folder ber unhaltbarfte und aus ber Feber einer Dame gewiß ber unerwartetfte, ja eigentlich unerflärlich scheinen mußte!? Und bennoch, er war sehr erklärlich. Er ging aus ber Intimität, welche die Schreiberin mit einer Hamsburger Schauspielerin, in deren Rollenfache Luise sich bewegte, hervor. Diese Frau, — welche unserer abgeschmackten Deutschen Titelsucht zu Ehren, auch in ihrem Theaterberuse, nicht ans ders, als Frau Doktorin (!!) genannt wurde, weil ihr Gatte den mystischen Titel Phil. Doktor führte, fand in dem Beifall, wie ihn das Publisum einer Jüngeren zu zollen wagte, eine Berslezung der dem reiseren Alter zu zollenden Ehrsfurcht, — und deshalb mußte die arme Luise mit einer Stallmagd verglichen werden. Das aber gehört unter die Freuden des Schauspielerlebens. —

Ich vollendete hier ein romantisches Schauspiel, "die Sterne", dessen erste Afte ich in Berlin schon meinem alten Freunde Wilibald Aleris vorgelesen hatte und es nun in Hamburg dem bühnenkundigen Schmidt vorlegte. Dieser sandte mir mein Kind mit einem belehrenden Briese zurück, in welchem zwar vielerlei szenische Rügen enthalten waren, der mich aber doch beseligte, weil er mit den mir ewig unvergeße

lichen Worten: "Mein junger, wahrhaft poetischer Freund!" anhub.

Lieber Gott, es war die erste Aufmunterung dieser Art, die mir zu Theil wurde.

So gut es une nun auch in hamburg gefiel, - gefällt es und nicht fast immer ba, wo wir gefallen? - und so bereit die Direftoren auch ichienen, in ihrem Etat eine Stelle für meine Frau ju finden, durften wir doch nicht daran benten, weil auf Luifen bas hamburger Alima entschie= den nachtheilig wirfte und weil sie unaufhörlich frankelte. Deshalb fant eine Bufdrift ber Berliner General = Intendang, die wie vom himmel in unsere Unschlüssigfeit fiel, freudige Aufnahme. Meine Eingabe an den Ronig hatte geholfen: Graf Brühl, natürlich ohne babei ber Weisung von Dben zu gebenfen, sendete, wie aus eigenem Untriebe, die Rontrafte fur Luifen; feste uns je= doch gewiffermagen bas Meffer an die Reble, in= bem er barauf bestand, bag wir und ohne 30= gern entschließen, entweder mit umgebender Poft ben unterzeichneten Kontraft ihm gurudfenden, ober die Unterhandlung für abgebrochen ansehen mußten. Das war nun freilich ein leerer Schredschuß; benn hatte, wie ersichtlich, ber König Lui=

fens Unftellung einmal befohlen, fo wurde ein folder Befehl durch unfere Gegenbedingungen Wir aber, jung und unerfahnicht unwirksam. ren, wie wir in die Welt traten, glaubten fflavischen Geborsam schuldig zu sein und unterzeichneten fünf Minuten nach Sicht, bas inhaltschwere Papier, burch welches fich meine Frau, für eine verhältnigmäßig armselige Gage, mit Leib und Seele bem Dienste bes Hoftheaters verpflichtete. 3ch machte in meinem Begleitschreiben nur eine Bedingung: bag Luifen die Rolle bes in Berlin noch nie aufgeführten "Rathchen von Beilbronn" aufallen, und daß dieses Gedicht noch im Laufe bes erften Kontraftjahres zur Darftellung gelangen solle. Diese conditio sine qua non ward angenommen und noch, bevor wir Samburg verließen, war meine Frau wieder eine "Königliche Soffdauspielerin."

Der Abschied von Hamburg wurde uns nicht leicht. Die meisten Mitglieder des Theaters hatten uns lieb gewonnen, und legten bei'm Lebeswohl ihre Gesinnungen auf unzweideutige Beise an den Tag. In dem Gasthofe, wo wir wohnsten, und von Wirth und Wirthin nur Liebes und Gutes ersuhren, waren wir, ohne selbst zu wissen

wie? der Mittelpunkt der am Mittags = und Abendstische sich zahlreich versammelnden Gesellschaft ges worden. Es war, als ob wir Jahre dort verslebt hätten.

Um Tage unferer Abreife, die für ben Rach= mittag festgesett war, begegnete mir noch etwas Geltsames. 3ch batte, burch bie vielfachen Beschreibungen der vortrefflichen Samburger Losch= Unstalten aufgeregt, mehrmals ben frevelhaften Bunfch geäußert, eine Feuersbrunft, wenn benn überhaupt eine solche bevorstehe, möge doch wäh= rend meiner Anwesenheit ausbrechen, bamit ich Gelegenheit fanbe, jene Unftalten zu bewundern. Als wir nun zur fogenannten Benkersmablzeit versammelt und eben im Gespräche barüber begriffen waren, daß ich nun boch abreifen murbe, ohne ein Feuer in S. erlebt zu haben, fielen mehrere Schuffe, die von Rundigen alfogleich für Lärmsignale erflärt wurden. Wir eilten gur Brandstäte, wo bereits bie verschiedenartigften Bulfeleistungen im Gange waren, beren Grofar= tigfeit mich in ftummes Erstaunen verfette. bei fiel mir die hingeworfene leußerung meiner Begleiter auf, ber unumwunden aussprach, nach feiner Meinung fei biefe bochgepriefene Unstalt bennoch mangelhaft, und bei einem wirklichsgroßen Brande würde sie dem Unglück nicht geswachsen sein. Diese Bemerkung schien mir höchst ungerecht, und ich war wohl weit entfernt zu absnen, daß sie dereinst zu einer furchtbaren, wenn gleich unbegründeten, doch eintreffenden Prophezeihung werden sollte!

Unterdeffen waren unsere Pferde angelangt, ber Wagen bereitet und ber Postillon blies scin Adio! den am Eingange jum Saufe verfammelten Tischgenossen. So rollten wir raschen Trabes aus bem lieben Samburg. Raum aber hatten wir die Stadt verlaffen, als bie Pferbe in einen unerträglich-langfamen Schritt übergingen, und weder Drohungen noch Berfprechen fonnten ben Postillon bewegen, sie anzutreiben. Je mehr ich mich ereiferte, besto ruhiger lächelte mich ber Mensch an, und es wurde unbedenklich zu einer Rauferei zwischen mir und ihm gefommen sein, hätte mich Luise nicht flebentlich um Mäßigung gebeten. Als wir faum eine Meile weit gefahren, wendete ber Unerschütterliche fein Gespann einem vom Wege weit abliegenden Gafthofe zu. war benn boch mehr als ich ertragen wollte und fonnte; ich erhob mich von meinem Sige, padte

ihn bei'm Kragen und schrie Zeter. Er aber, ohne sich auf Entgegnung einzulassen, seste sein Horn an den Mund und blies. Und kaum waren die ersten Töne erklungen, als unsere gesammte Hamburger Tischgesellschaft aus den Pforten des Gasthauses trat. Der ehrliche Kutscher war im Komplott gewesen; er mußte wohl langssam fahren, damit die Freunde uns auf schlechten Felds und Nebenwegen unbemerkt überholen konnten. Das Gastzimmer war mit Blumen und grüsnen Zweigen ausgeschmückt, eine Kollation aufsgestellt, — man weiß, was das in Hamburg sasgen will! — und spät erst trennten wir uns, mit seuchten Augen und dankbaren Herzen.

Unser Weg ging ohne Aufschub nach Breslau, um dort die Kinder aufzuladen, und mit ihnen in den neuen Wohnort zu ziehen. Aber die Breslauer Freunde waren auch nicht müßig gewesen. Sie hatten bei dem dortigen, unterdessen wirklich aus der so lange mit Ehren geführten Attionairs-Verwaltung an einen Pächter über-

gegangenen Theater, für Luifen ein Gaftspiel angeordnet, und ber Pachter, Berr Bieren, obgleich 8 Monate vorher an ber Spige unserer Gegner, hatte bem Reize nicht widersteben fonnen, seiner Raffe biese Gefälligkeit zu erweisen. er hatte Luisen, unter für sie auch fehr annehmbaren Bedingungen, eine Reihe von Gaftrollen bewilligt, und bieselben Schauspieler, die sich im Juni 1823 boch und theuer vermaßen, bag feiner von ihnen mehr einen Juß auf die Bubne fegen würde, wenn meine Frau wieder engagirt werben sollte, fügten sich im März 1824, ohne einen Laut ber Wiberrede in ihres Direktors Willen, wohl wiffend, daß diefer, der Berr Pachter, nicht mit sich scherzen lasse. Ach du mein Sim= mel, fie hatten ja mit bem leibhaftigen Satanas gespielt!

Und hatt' ich benn also Unrecht gehabt, die verstorbene Direktion "schwach" zu nennen? Freislich, freilich hatt' ich Unrecht gehabt. Ich bätte sie noch ganz anders nennen sollen!

Bermochte Herr Bieren seine Schauspieler zum Gehorsam zu bringen, so war er boch nicht im Stande, ihnen freundliche Gesinnungen gegen uns einzuflößen und ich bachte beshalb mit eini=

ger Bangigfeit an bie Stunde, wo ich Luisen gur erften Probe geleiten follte. Sie aber zeigte fich resolut, wie gar oft bie schüchternsten Weiber werden, wenn es gilt. Sie verweigerte, unter bem Bormande: meine verfonliche Gegenwart fonne unangenehme Auftritte berbeiführen, jede Begleitung und begab fich helbenmuthig auf die Bühne, wobei bereits fammtliches beschäftigtes Personale versammelt war, und sie wie eine von ber Vest Angestedte steben ließ, ohne nur mit ei= nem Worte bes Danfes ihren Gruß zu erwie-Sie versicherte nachher, bag bies bie qual= vollste Minute ihres Lebens, und sie felbit ichon im Begriff gewesen fei, sich wieder zu entfernen, als eben noch zu rechter Zeit Stavinsty erschien und die Probe beginnen ließ. Unter feiner Leitung, ber mit und im beften Bernehmen geblieben war, ging benn Alles ben ruhigen Gang; boch wurden, weder am ersten noch an den folgenden Tagen, zwischen ben Breslauer Schauspielern und meiner Frau andere Worte gewechselt, als welche unmittelbar auf's Gefchäft Bezug batten, woraus febr fomische Verlegenheiten entstanden sein sollen. Außer Stavinsty und außer unserer ichon oben genannten, erprobten Sausfreundin magte nur

ein Mitglied des Theaters dem gegen Luisen ausgesprochenen Verruf zum Trope, sich ihr zu nähern, und eintretende Verlegenheitspausen mit
freundlichem Gespräch zu füllen. Dies war ein
junger Bursche, der sich aus niederer Umgebung
zu fleinen Rollen und untergeordneter Bühnen=
stellung emporgearbeitet hatte, und für dessen Weiterkommen, wie es leider bei den meisten Theatern der Fall ist, nichts geschah. Dieser junge
Bursche hieß Friedrich Beckmann; wir werden später noch gar oft mit ihm zu thun haben.

Als Luise vor einem überfüllten Hause das erstemal auftrat, erhob sich bei'm Steigen der Garzbine — (es war "der Bräutigam aus Meriso", wo "Suschen" den ersten Auftritt beginnt) — ein solch' unerhörter Lärm, daß ich, der doch aus Wien und Hamburg an laute Beisallsbezeigungen schon gewöhnt sein konnte, sast in Angst gerieth. Es ist mir stets unerklärlich geblieben, wie es bezwersstelligt worden? aber es ist wahr und kann durch viele noch lebende Zeugen bestätigt werden, daß, ehe eine Minute verging, der Fußboden der Scene im strengsten Sinne mit Kränzen und Bluzmensträußen bedeckt war, und daß den Spielenzden fein Raum für ihre Schritte gegönnt blieb,

bis einige Theaterbiener hervortraten und Bahn fegten. Da ber freudige Willfommenruf gar nicht enden wollte, und bei jeder Berneigung der flei= nen zitternden Frau mit erneueter Rraft wieder ausbrach, fo wurde, wie es benn immer und überall Unti-Enthusiaften giebt, bes Guten Man= dem zu viel. Einer berfelben, in einer Loge dicht neben jener, in welcher ich mich binter icugenden und befannten Damenhuten verstedt hielt, fagte ju feinem Nachbar: "bas find nur holtei's Freunde"; worauf ber Nachbar, ber al= lerdings auch ju biefer Bahl gehörte (benn es war ber Argt, Retter und Pfleger meiner Kinder, der madere Dr. Kuftner), febr ruhig erwiederte: "bann find Soltei's beneidenswerth, bag fie fo viele Freunde haben!"

Während des dritten oder vierten Aftes trat, als nothwendige Folge der Ermüdung, nach so extravaganten Demonstrationen eine Abnahme der Beifallsbezeugungen ein, und als irgend eine Scene Suschens nur von ganz gewöhnlichem und menschlichen Applause begleitet, vorüber ging, mischte sich ein heller Pfiff in die Lobsprüche. Kaum war dieses Feldgeschrei der seindlichen Macht erklungen, als auch sogleich der neu-ent-

stehende Beifallsruf zu einer, bis dahin noch nicht erreichten höhe stieg; Personen, die bisher nur stumm beobachtende Zeugen gewesen, traten handelnd ein und ich war fest überzeugt, daß die "alte Bude" zusammenstürzen musse.

Nach Beenbigung bes Schauspiels fant fic in unferen fleinen Raumen bie gesammte ,,treue Mannichaft", verftartt burd ungablige Sulfetruppen, ein, und bivouafirte, ba bie Stuble nicht gur Balfte ausreichten, auf Roffern, Riften und auf ben Dielen. Eine Nachfeier bes festlichen Abends fant in fturmischen Besprächen ftatt; jeder eraablte von feinen Thaten, feinen Erlebniffen; teiner aber konnte begreifen, wer bie Ruhnheit gehabt, mitten im Parterre, umgeben von 300 Solteianern, ben meifterhaften Pfiff ertonen gu laffen? Da nahm Giner unferer nachften Genoffen bas "Ich bin's gewesen! 3ch merfte, bag bie Leute schwach wurden und nicht mehr geborig arbeiteten, beshalb frifcht' ich fie auf." -

Dies gur Radricht für angehende Rlaffeur's!

Die Gastvorstellungen, obgleich bei erhöhten Preisen, gewährten dem Unternehmer reichlichen Gewinn, der auch uns zu Gute fam, weil Luise

auf ben vierten Theil der Einnahme gesetzt war. In der Stadt beeiferte man sich von allen Sciten, und Güte und Theilnahme zu erweisen, und da wir mit der sogenannten Schauspielerparthei nicht in Berührung kamen, so begegnete uns nur Gutes.

Mir war noch ganz befonders eine große Kreude beschieden. Schall gestattete mir, bei ihm und im Kreise unserer literarischen Genossen mein neues, in Hamburg vollendetes Drama "die Sterne" vorzulesen. Wie es denn so geht mit Theaterstücken. Dieses Schauspiel ist, dramatisch und theatralisch betrachtet, keinen Kreußer werth; es calderonisitt in allerlei lyrischen Phrasen umber, — aber die Phrasen klingen, und dieser Klang rührte das Herz meines alten Lehrers und täuschte sein kritisches Urtheil. Mit Thränen der Theilnahme schloß er mich, als ich geendet, in seine Urme und verhieß, sammt allen Hörern, dem Drama den günstigsten Ersolg.

Wer war glüdlicher, als ber junge Dichter!?

Der lette Abend, wo Luife in Breslau auftrat, glich bem erften, mas Blumen und Beifall anlangt. Als fie aber ben Bagen, ber fie nach Saufe brachte, bestieg, fand fie ihn von einem Reuermeer umgeben, welches bunbert Fadeln entftromte, und von Mufitchoren eröffnet und gefolgt, geleiteten jaufchzende Schaaren fie bis vor unsere Wohnung. In bie fpate Racht binein bauerte ber Jubel; und am anbern Tage fagten wir Breslau Lebewohl; von vielen Rutschen begleitet, von ber bie Gaffen füllenben Menge mit lautem Buruf und webenden Tuchern begrüßt; von Blumen fast erdrückt; unsere Kinder auf bem Schoof haltenb; - fo zogen wir aus meiner Baterftabt - und lange noch hörten wir hinter uns ber bie Worte tonen: Auf Wiederfeb'n!

Achim von Arnim.

<sup>—</sup> Ich aber bachte bes Gluds einer Nation, bie einen Dichter, wie Shakespeare, so inne hat wie ben Katechismus; ba füllte fich jeber leere, mube Augenblick bes Unbedeutenbsten mit Sinn und Geist. Gab's boch auch Shakespeare : Ges fellschaften, wie jest Bibelgefellschaften zur Sprache kommen.

Dein herz hing ganz an meinem herzen, Und forgte nicht für Dein Geschick; Boll Angst bei meinen kleinsten Schmerzen, Entzückt auf einen frohen Blick.

Albrecht von Saller.

Auch fah ich Alceste; auch nur stärfere Bestätigung alles Alten über unser Berliner Theater. Schlechte Pläge. Kreischendes Orchester. Fürchterliche Tanzkunst, wo die Tänze nicht einmal zur Nufik gehen wollen; ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Grazie, mit Seilkänzer-Mühe, ohne sie, wie diese Tänzer, unschuldig uns anzurechten. Sänger vom Berliner Publikum gebildet. Das Publikum sich eine Art Beifall für Gluck auswendig gelernt, welchen zu wiederholen eskeinesweges unterläßt, aber doch endlich nur sehr lässig bezeigen kann: auch die Einzelnen in den Logen, Einer gegen den Andern.

Rabel.

Das härteste, was einem Menschen von Geist und Bildung widerfahren mag, bleibt meines Ersachtens die Geringschätzung, die an ihm haftet, wenn er nichts weiter ist und nichts weiter sein will oder kann, als der Mann seiner Frau. Wenn er den Verdacht erweckt, daß seine Existenz nur

burch bie einer Gattin begründet sei. Schlimm schon, wenn sie von dem Ertrage ihres Bermösgens ihn ernährt. Hundertmal schlimmer von dem Ehrensold ihrer Talente. Der Gemal einer Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin sein und weister nichts, — dagegen ist ein DrehorgelsMann, dent' ich, zu beneiden.

Mein erfter Gedante, nachdem wir in Berlin festen Kuß gefaßt, war folglich, auf irgend eine Beise bervorzutreten, damit, bei etwaigen Fragen: wer ift benn ber Holtei? boch eine andere Unt. wort gegeben werden fonnte, als jene schauder= hafte: bas ift ber Mann, ben bie fleine Rogee geheirathet bat. Bon meinen poetischen und lis terarischen Versuchen wußten bie Berliner wenig ober nichts. Ich febnte mich febr, möglichst balb vor ihnen als Dichter zu erscheinen, ba ich es als Schauspieler zu magen, bereits aufgegeben hatte. Freund Wolff, meine Gefühle würdigend, ging mir berglich zur Sand. 3hm behagte mein in Breslau ichon mit Glud gegebenes Berefpiel: "bie Karben" und er brachte, burch feinen Gin= fluß auf die Generalintenbang es endlich babin, daß die Rollen vertheilt wurden, wobei er selbst die Sauptrolle übernahm.

Mad. Reumann aus Rarleruh, biefer all= gefeierte, vielbefungene und liebenswürdige Rommanbant ber erften "alten Garbe", welche Berlin erlebte, mar eben wieder in vollem Gaftfpiel, und bie erfte Aufführung meines Studes fant an ei= nem Abende Statt, wo jene berühmte Rünftlerin vorher im "Testament bes Onfels" als Pauline aufgetreten mar. Eine erfte Aufführung wird für Jeben, welcher zum Theater gehört, eine Sache von Intereffe; und ift es gar ber erfte Debut eines noch unbefannten Schriftstellers, fo fteigert fich bie gespannte Erwartung noch um Bieles. Much Madame Neumann fand fich, nach eiligst veränderter Toilette, in den Koulissen ein, um bas Schidfal meines Rindes zu beobachten, und ba ber Bufall fie gang in meine Rabe führte und fie mich, ftarr und bleich, wie Ginen ber gur Binrichtung abgeholt werden foll, neben fich erblickte, war sie mitleibig genug, mich anzureben und mir durch freundliche Worte Muth einzusprechen. Darftellung ging rund zusammen. Wolff fpielte mit vollem Gifer, - Ludwig Robert fagte nach= ber, er habe bas Stud, wie ein fdmaches Rind auf feinen Urmen burch's Gewühl getragen, die Theilnahme ber Bufchauer wuchs mit jedem Auftritt und ber Erfolg war ein vollkommen gunftiger.

Run glaubt' ich schon Jemand zu fein. wagte mich unter Menschen und brang in Bolff's und Luifen's Schute fogar bis in's Berfammlungszimmer bes Königl. Hoftheaters, wofelbst ich mit den eben nicht beschäftigten Darftellern viel schwatte und scherzte. Ich war noch voll von ben in ber Leopolbstadt fo oft und fo gern ges borten Wiener Liedern und mußte, mas mir bavon im Gedächtnif geblieben war, ben Damen vom Berliner Hoftheater oftmals vorsingen, fo gut es geben wollte. Bu einer biefer Botalbeluftigungen fam Madame Neumann. Gie hatte ichon, nach Beendigung "ber Karben" mir ben Borfchlag gemacht, eine Rolle für fie zu fchreiben, und jett, nachdem fie jene Lieder gebort, beftand sie darauf und beschwor mich, mit der ihr eigen= thümlichen Lebhaftigfeit, ich folle ein Lieberspiel machen, in welchem sie noch bei ihrem diesmali= gen Aufenthalte fpielen fonne, und in welchem vor Allem die beiden reizenden Zweigefänge "Was macht benn ber Prater" 2c. und "War's vielleicht um Eins" vorfämen. So ging ich benn eiligst beim, bilbete mir auf bem furgen Wege vom Schau-

fpielhause nach unferer Wohnung einen flüchtigen Scenen-Entwurf, und begann jenes fleine Stud, welches unter bem Titel: "Wiener in Ber= lin" befannt geworben ift. Begann es um 10 Uhr, hatte es, als ber Morgen anbrach, voll= enbet, und las und fang es einige Stunden fpa= ter bem Grafen Brühl und bem Sofrath Esper= ftedt vor. Es wurde ohne Widerrede angenom= men, bem Mufit-Direttor Brn. Riehnlen die Instrumentation übertragen, die derfelbe auch in we= nig Stunden beforgte; fo baß, eb' eine Boche vergangen war, schon bie Theaterproben Statt finden konnten. Welche Wirfung Madame Reumann mit ber für fie gefchriebenen Partie bervorbrachte, wird vielen Lefern biefes Buches erinnerlich fein. Auch meine Frau, die als geborene Bienerin den Ton zu treffen wußte, gefiel in ihrem fleinen Röllchen allgemein. Mab. Dötsch, als Berliner Dienstmagt, ercellirte. Eduard De= vrient, ber ja mit und zu gleicher Zeit bas "Leo= poloftabter" befucht hatte, ftand feinen Mann. Die Kleinigkeit machte in ihrer Art furore und füllte, häufig wiederholt, bas große Dpernhaus, als ob es eine große Oper wäre. Ohne mit falicher Bescheidenheit prunken zu wollen, muß ich

boch bekennen, baß ein auter Theil an biefem Erfolge, ben erwähnten beiben Duettchen gebührt, welche aus "Bäuerle's Aline" entnommen, gewiffermaßen ben Mittelpunkt meiner flüchtigen und barmlofen Poffe bilbeten. Nichts besto weniger fand auch, was ich baran gethan, lebhafte Anerfennung, fo bag ich, meine angenehme Stellung in Berlin, die Bekanntichaft mit vielen ausgezeichneten Menschen und die Aufnahme in die beften Säufer und Familien junächst jenem Liebersviele verdanke. Auch Graf Brühl fab mich nun mit freundlicheren Augen an und gönnte mir mandes vertrauliche Zwiegespräch. Doch fonnt' ich es nicht bagu bringen, bag er fich bereit gefunden batte, meine "Sterne" aufgeben zu laffen am Berliner Theaterhorizont. Ich veranstaltete von biesem verfehlten romantischen Drama einen Abbrud (als Manuffript) und versendete baffelbe an alle Deutsche Buhnen-Direktionen. Bon allen wurde mir's zurudgeschidt, außer von Samburg, Wien und Leipzig. Schmidt in hamburg fligte ben icon früher gemachten, fritischen Bemerfungen, die ich boch wohl nicht gehörig befolgt hatte, neue bingu und versprach bei Belegenheit einen Bersuch mit ber Darstellung zu wagen. Schrep-

vogel fette mir in einem langen, ausführlichen Briefe feine Bebenflichfeiten auseinander, wies aber bie hoffnung nicht ganglich gurud, berfelben Berr zu werden, und ehrte mein poetisches Streben burch seine Unerfennung. Sofrath Ruffner endlich füllte acht große Brieffeiten mit Bemer= fungen über Ginzelheiten, beren Umanberung er mir vorschlug, und erklärte fich bereit, bas Stud spielen zu laffen, fobalb jene Umanderungen bewirft waren. Das waren alfo bie brei einzigen Männer in Deutschland's Theaterwelt, welche Theil nahmen an einem jungen Schriftsteller, welche ihm wohlwollend und belehrend entgegen= famen und ben freundlichen Willen zeigten, ibn ju forbern. Bebenft man, was für eine Laft von Berufsgeschäften auf Jedem von ihnen lag, fo wird man zugestehen muffen, baß sie, Giner wie ber Undere, von einem eblen Gifer für bie gute Sache erfüllt gewesen sein muffen; und nur um biefe Burdigung hier an ben Tag zu legen, habe ich bavon gerebet.

Wie schmerzlich mir aber auch bas Gefühl sein mochte, mich in meinen günstigen Erwartungen getäuscht zu sehen, ließ ich mich baburch boch
nicht abhalten, neue Bersuche zu beginnen, bei

denen ich mich jedoch, hauptsächlich auf Ludwig Robert's praktischen und theilnehmenden Nath, aus dem Nebel lyrischer Spielereien in's Gebiet eines schlichten und einfachen Dialog's zu begeben entschloß. Ich erstaunte nicht wenig, dabei gewahr zu werden, um wie viel schwerer es sei, meine Personen in gedrungener Prosa mit einander sprechen zu lassen, als wenn ich ihnen lange gereimte Tiraden in den Mund legen dürste.

Rächst biesem Bedürfniß: zu produziren, und bem anbern. Gott fei Dant niemals in mir erfterbenden: mich zu unterrichten, machte fich noch ein brittes unaufborlich geltend, welches bem .. Schauspieler in mir" gehörte; und ba es biefem armen und unterdrudten Theile meines Wefens nicht gestattet mar, fein Beil und Unbeil auf ber Buhne gu fuchen, fo fuchte er fich ale Borlefer Luft zu ichaffen. Es batte fich ichon, als ich im vergangenen Winter, mabrend Luisens Gaftspiel in Berlin weilte, ein Kreis von borern für mich gebildet, ber nun fortbestand und ber sich fast allwöchentlich versammelte, .. Shafespeare = Abende" zuzubringen. Die jungen Juriften, welche ich in Dresten fennen gelernt, benen fich jest in Berlin neue Freunde gugefell-

ten, bilbeten biefen Berein. Es war eine Urt von Krängchen, von Ginem zu bem Anbern man= bernd, und welches junachft feinen anderen 3med batte ale ben, bei jeber Busammenfunft ein Shafce= peare'sches Drama von mir lefen zu boren. Undacht biefes Rreifes für ben größten Dichter, bie aber auch mit geiftreichen Ginwendungen ge= gen meine Auffassung und meinen Bortrag verbunden war, habe ich es zu verdanken, daß ich in biesem Bebiete eine Stufe ber Birtuositat er= reichte, welche, - man mag fie nun anschlagen, wie man wolle, - boch fpaterhin fich allgemeine Geltung erwarb. Als wir ben Shafespeare binter une hatten, gingen wir zu anderen Göttern über. Rur Schiller blieb ausgeschloffen. Wir alle waren Antagonisten biefes Dichters. weiß nicht, wie es jest mit ben llebrigen ftebt; was mich betrifft, fo bin ich auch in biefem Puntte zu Berftande gefommen und weiß fehr wohl, mas ein Deutscher an Schiller besitzt. Sei mir ge= ftattet bei biefer Gelegenheit eine Bemerfung über mich zu machen, bie vielleicht Manchem meiner Lefer behagt, weil sie auch auf ihn ihre Unwen= bung findet. Wenn man in bie Junglingsjahre tritt; wenn Berg und Beift ihren Frühling feiern und ber Leng bes ermachenden, feiner felbft bewußt werdenden Lebens über uns fommt, ba faugen wir mit gieriger Bruft Schiller's Blutenmai in uns und ichworen nur bei feinem Ramen! Dann tritt ber Ernft bes Dafeins ein, ber Jungling reift zum Manne, und er fühlt sich ftolz in bem Gebanken, von ber Wonne feiner Jugend abgewendet, vergeffen zu fonnen, mas ihn ent-Much feinen geliebten Schiller will er von züctte. fich weisen. Er mabnt ibm entwachsen zu fein, und was ftrenge Rritif ihm nur barbieten mochte, rafft er zusammen gegen bie "Reflektions-Poefie!" gegen die "ideale und philosophirende Richtung!" gegen bie "Subjeftivität" Schiller's! - Und fo entschillert er fich. So geht er fed und fühn weiter, undankbar gegen ben Jugendfreund, ben er nicht mehr zu brauchen glaubt. Aber bas Leben balt ibm nicht, mas es versprochen. "Efel, schaal, flach und unersprieglich", scheint ihm bas Treiben biefer Belt. Alte, verflungene Träume tauchen auf; bie Sehnsucht nach vergangenem Glud wird jum Bedurfnig. Du wendeft Deinen Blid hinter Dich - und fiebe, ba fteht auch Dein Schiller, bem Du Dich entwachsen mabnteft; ba ftebt er mit feinen buftigen Rofen, feinen blühenden Myrthenkränzen, seinem frischgrünen= ben Eichenlaub. Er ist es noch, er ist noch un= verändert der heilige, reine Sänger. Und Du beugst in Demuth Dein ergrauendes Haupt, daß er noch einmal Dein Haar schmücke, wie er's vor dreißig Jahren that.

Bei unseren "Shakespeare = Abenden" lernt' ich Wilhelm Albrecht kennen.

Indem ich biesen Namen niederschreibe, steht auch schon das Bild dessen, der ihn trug, vor meiner Seele. Und ohne mich seiner erwehren zu können, seh' ich Schall neben ihn treten. — Schall und Albrecht! Welch' ein Paar!

Albrecht pflegte zu sagen: "aus einer hose von Schall kann ich mir eine vollständige Garsberobe machen lassen, mit Ginschluß des Carbo-nari."

Schall pflegte zu fagen: "wenn ich mit Alsbrecht gebe, komm' ich mir vor wie Falstaff mit seinem Pagen: wie eine Sau, die ihren ganzen Burf aufgefressen hat, bis auf Eines."

Albrecht fah aus, als ob Schall ihn aus ber

Tafche verloren batte; in Schall's Bauche batte Albrecht bequem wohnen fonnen. Nie sab' ich zwei Menschen, die fich so unähnlich waren; nie fannt' ich zwei Menschen, Die fich fo merfwurdig glichen. Schall mar groß, ftart, bid und trug ein Bollmonds-Gesicht zur Schau; Albrecht mar flein, frumm, ichmächtig und hagern Ungesichte. Schall war ein Freffer, tranf oft und viel, und fonnte leicht zu plumper Grobbeit gereizt werben; Albrecht war mäßig, ag wie ein Bogel, nippte behutfam, blieb immer fein und artig. Schall war gang Gemuth, leicht zu rühren, weich wie Butter; Albrecht blieb befonnen, berechnet, fartaftisch und fpottelnb. Schall mar eigentlich faul, leichtsunig, und hatte fein und feines (entfernten) Brubers Bermögen verschwendet; Albrecht arbeitete fich mubfam burch's Leben, berechnete, war fparfam und machte niemals Schulben. -Bo ftedt nun die Achnlichfeit? Bo ift ber Bergleich zwischen Beiben zu finden? Ich weiß es felbst nicht. Aber mir ift immer, als fonnte Giner ohne den Andern nicht gebacht werben, als ergangten fie fich. Wie ich Albrecht fennen lernte, fannte Schall ihn noch nicht. Als aber Schall nach Berlin fam, als ich Beibe nebeneinander

fah, da war mir, als batte fich nun eine ursprünge liche Nothwendigkeit erfüllt, und als wären sie geschaffen, um mitsammen durch bie Gaffen zu gehen.

Albrecht war ein Technifer; er stand einer Steingutfabrit als Geschäftsführer vor. So kannt' ich ihn lange. Dann, als er sich dort losgemacht, wagte er sich an eine selbstständige Unternehmung, und wollte einige von ihm gemachte Ersindungen, namentlich eine eigenthümliche, den Flammen wisderstehende Masse, zur Bedeckung der Dächer, reaslisten. Als aber die Ausführung seiner Pläne an der Wirklichseit scheiterte, zog er sich von all' diesen Dingen, an denen er sich im eigentlichsten Sinne die Finger verbrannt, gänzlich zurück und widmete sich der Tagesliteratur. Als Mitherausgeber eines Journals und als Mitarbeiter mancher Blätter, starb er 1835.

Er wußte viel, war nach verschiedenen Seiten hin ausgebildet und, gleich Schall, in allen Satzteln reitfest. Es gab wohl nicht leicht ein Thema, über welches er nicht so zu sprechen verstand, daß er auch dem Manne von Fach genügte. Im Umsgange war er geistreich, scharssinnig, gewandt und wißig. Niemand verstand es wie er, allen Ers

IV.

eignissen, allen Meußewungen die fomische und lächerliche Seite abzugewinnen. Aber brangt' er sich por; niemals wollt' er sich bes Gefpräches bemächtigen. Er war bie Bescheiben= beit felbst und gefellig=bequemer fann man nicht fein. Er wußte jeder Gefellichaft an ben Puls ju fühlen, und mabrend fein Cynismus im Umgange mit wilben Männern und Jünglingen Alle überbot, entschlüpfte feiner Bunge boch gewiß nie ein zweideutiges Wort, wo er es paffend fand, bie Formen zu achten. Das Sauptelement feines innersten Wefens war, wie bei ben meisten Budeligen, eine nie zu erschöpfende Sinnlichfeit. Und weil diefe nun, wie er felbst am besten burchschaute, mit feiner perfonlichen Erscheinung oft in Widerspruch gerieth; weil er sich unfähig alaubte, im Kelbe ber Liebe als Sieger zu ericheinen, fo bemächte fich feiner eine gewiffe Bitterfeit ber unfreiwilligen Entsagung, die ihn zwar fcarf, ja bisweilen boshaft machte, bie aber in ihrer herzzerreißenden Schärfe feinem humor zwiefache Burge verlieb. Wo er Befriedigung feiner Sinnlichfeit suchte und fand, fonnt' er naturlich niemals Nahrung finden für bas fentimentale Beburfnig, welches auch bei ibm, obgleich gurudge= brängt, bennoch vorhanden war. Er überredete sich gern selbst, daß er an die Neigung einer fäufslichen Schönen glaube, während er doch seden seiner Freunde unerbittlich verspottete, der auf unseigennüßige Erwiederung reinerer Flammen zu hoffen schien. Und das war der einzige Fleck, wo seine Liebenswürdigkeit, seine hingebende und rücksichtsvolle Gefälligkeit manchmal in hämische Schadenfreude oder Neid überging. Wer hätte ihm darüber zürnen können?

Wo Albrecht einmal gewesen, war er immer willsommen. Wer einmal mit ihm verkehrt, konnte nicht mehr von ihm los. Menschen jedes Alkers, jedes Standes, jeder Farbe fanden ihn angenehm und interessant. Er paste in jede Gesellschaft. Für die "Shakespeare-Freunde" war er nun gar unschägbar. Nicht nur im Aussassen, Erkennen und Bekämpsen des Dichters stand er obenan. Er selbst erschien und nicht selten, als ob auch er eine Figur aus jenem großen Britischen Weltz Bilderbuche wäre: Einmal wie ein eingesochter, um desto kräftigerer Falstaff, in kleinsten Dimenssionen; ein Andermal wie ein Ertrakt von Hamslet; — je nachdem die vorherrschende Stimmung der Anwesenden sich nach diesem oder Jenem sehnte.

Albrecht mar ber Erfte, ber ben Gebanken gur Sprache brachte, ich folle in Berlin als Borlefer Shafesveare'icher und anderer felten ober gar nicht aufgeführter Deifterwerfe öffentlich auftreten und mir baburch einen Gelbzuschuß erwerben, beffen ich in Wahrheit sehr bedürftig war, ba wir immer mehr ausgaben, als ich einnabm. Doch schien mir biefe Idee damals noch fo fuhn und überschwenglich, daß ich gar nicht einmal ben Muth faffen mochte, fie nur weiter burchzudenfen. Ich war überhaupt von einer Bergagtheit in Als lem, was ein Berhältniß zum Publifum betraf, Die für einen Menschen, ber sich bem Theater gewidmet bat, - fei es nun als Schauspieler ober als Schriftsteller, - unpaffend, ja lächerlich genannt werden muß; bie aber, trog ber erften gun= ftigen Erfolge in Berlin, täglich zunahm. Theil wurde fie burch Luisen vermehrt und ge= fteigert, die feit den Breslauer Zwistigfeiten vor Allem, was Publizitat beißt, eine beilige Scheu hatte und in jeber Scene, bie ich an einem meiner neuen Stude ichrieb, auch ichon ben Reim zu irgend einem unangenehmen Erlebnig erblidte. Dft fprach ich mit Wolffs barüber, wie ihre franthaften Beforgniffe mich einschüchterten und bemmten,

un bbiefe rebeten ihr troftenb gu und fuchten ihr begreiflich zu machen, bag eine neue Komobie ja doch fein Auffat gegen die Schauspieler fei. Dann erwiederte bie aute, fanfte Seele: ja, es fann aber doch turchfallen und bann ift wieder ein Standal fertig. Diese ihre Bangigkeit galt aber immer nur mir und meinen Bestrebungen. Für fich und ihre Pflichten hatte sie festen Muth; ohne Zagen trat fie in jeder neuen Rolle vor: Sie burfte bas um fo mehr, als fie fich burch ihr "Rathchen von beilbronn" einen sichern Plat in ben Bergen aller Berliner Theaterfreunde errungen. Gie mar wieder "bie fleine Rogee" geworden, und fonnte biese ober jene größere Rünstlerin sich ihrer "al= ten und jungen Garbe" - (man brauchte ba= mals allgemein biefen Ausbruck) - rühmen, fo hatte Luise nicht mit Unrecht "die Tochter bes Regiments" heißen tonnen. Ihre Anspruchslofigfeit verschaffte ihr die sicherften Unsprüche auf die Gunft aller Partheien. Gie hatte feinen Wegner, - und, was noch mehr fagen will: vielleicht auch feine Gegnerin.

Und boch, eine Gegnerin hatte fie; eine junge, fast kindische, febr unfeindselige, aber schwer gefrankte: Die Tochter eines alteren bei'm Berliner Softheater berangewachsenen Sangers, Die im Alter von vierzehn Jahren, blübend und hubid, fich ber Bubne gewidmet und nach einigen gunftig aufgenommenen Proberollen von der Generals Intendang bas Berfprechen empfangen hatte, nachftens für naive Rollen angestellt zu werden; ein Berfprechen, welches unerfüllt blieb, weil Quifen's Engagement bas ihrige unnug gemacht hatte. Es war am 11. Juli bes Jahres 1824, ale mir biefest junge Madden zuerft faben. Gie batte, weil eine Charlottenburger Sonntags-Borstellung burch Rrantheit einer Schauspielerin gestort zu werben brobte, rasch und gefällig die Rolle ber Kranken übernommen, wohl in ber noch immer waltenden Soffnung, burch ihre Bereitwilligfeit die Direttion zu rübren. Luise und ich, die in Charlottenburg bei Befannten gespeiset, besuchten bas Schauspiel und gingen im Zwischenafte auf die Bubne, wo wir uns der lieblichen Unfängerin vorstellten, und freundlich mit ihr sprachen. Das arme Dlatchen blidte Luifen mit jenem Ausbrud ber Berebrung an, die ein junges Gemuth für eine beliebte Schaufpielerin empfindet, aber aus ihren Bliden und Worten fprach eine schmerzhafte Burudhaltung, als wollte fie fagen: Du also bist bie Urfache, baß meine liebsten Wünsche und Hoffnungen vernichtet werden sollen? Wir empfanden dies, fühlten uns verlegen, und zogen uns bald zurück, im Beggehen noch gegenseitig unsere Theilnahme für sie aussprechend, weil wir schon wußten, daß Graf Brühl entschlossen war, sie nicht zu engagiren. Julie Holzbecher war ber Name des reizenben Kindes, welches sechs Jahre später, den meinen zu sühren vom Schicksal bestimmt war.

Durch meine erste Frau vom Hoftheater vers brängt, mußte die zweite auf dem neuentstehenden Theater in der Königstadt ihre Zuslucht suchen, damit ich ihr dort begegnen sollte, wenn Luise längst im Grabe modern würde.

Das Königstädter Theater wurde am 3ten (ober 4ten?) August eröffnet. Ich besuchte es nicht. Ich war von einer Partheiwuth gegen das neue Unsternehmen erfüllt, die an Verrücktheit grenzte. Diese Krankheit war bei allen Mitgliedern des hoftheaters epidemisch und erstreckte sich also auch auf mich, der sich zur Königlichen Fahne gehörig

betrachtete, ohne für seine Person ihr ben Eid geleistet, noch Sold und Löhnung empfangen zu haben.

Die Radrichten von den glüdlichen und Jubel aufgenommenen ersten Darstellungen ber neuen Buhne machten mich formlich unglud. lich. Ich vermied, wo möglich, davon fprechen gu boren. Ja, ich gerieth fogar mit meinem lieben Wilibald Alexis, ber in ber Bossischen Zeitung bas Evangelium bes Lichtes jenseit ber Spree predigte, in beftigen Disput und fonnte Freund Bubig nicht begreifen, ber ba lobte, mas bort ju loben war. Auch that ich mir burch mein unbegrundetes Schimpfen, (um fo unbegrundeter, weil ich nichts bavon geschen,) großen Schaben und machte mir manchen Feind. Aber fo bin ich immer gewesen und so bin ich geblieben, zu meinem größten Nachtheil. Weber in Gunft noch Ungunft. fannt' ich eine Mitte, und mein Bablfpruch bieß: wer nicht fur mich ift, ber muß wiber mich fein.

Deshalb hab' ich es auch zu nichts gebracht auf Erben und niemand hat mir bafur gedauft.

Gubig, ber schon bamals bie Rebaktion bes Theaterartifels für rezitirendes Drama in ber Vossischen Zeitung führte, übertrug mir zu jener

Zeit bas Referat über bie Darftellungen bes Ro= nigl. Theaters. Es wurde mir wenig ziemen, mich als Kritifer zu loben; um fo weniger, als ich mich burchaus nicht mehr besinnen fann, wie ich jenes schwierige Amt verwaltet? Rur weiß ich, bag meine arme Frau babei ftets zu furz fam, weil ich sie weit weniger lobte, als ich sie gelobt haben wurde, mare fie nicht meine Frau geme= Bas bie Ausführung meiner Rezensionen fen. betrifft, geb' ich fie gern Preis; bie Rechtlichfeit ber Gefinnung anlangend, bin ich bereit, mit Jebermann in die Schranfen zu treten. 3ch habe immer niedergeschrieben, wovon ich aus innerer Ueberzeugung burchbrungen war, und umging ich einmal die Wahrheit, fo gefchah es nur burch Milberung beffen, was nach meiner Meinung tabelnbe Ruge verdiente. Undere Gunden hab' ich mir babei nie ju Schulben fommen laffen. Und in biesem redlichen Bewußtsein muß ich leider behaupten, daß ber Ausspruch : es werde einem Jeben mit bem nämlichen Maage zugemeffen, beffen er fich bediente, ein grundfalfcher ift. Wenigstens im Gebiete ber Theaterfritif hab' ich ihn an mir felbst als unwahr erprobt.

Unsere häusliche Eristenz war von der früher in Breslan geführten, sehr verschieden. Wir hatten die Nothwendigkeit empfunden, uns einzuschränsten und sahen fast niemand bei uns: was um so leichter durchzusühren ging, weil die Familien, mit denen wir verkehrten und die uns zu ihren Gestellschaften einluden, durchaus nicht lüstern waren, sich von armem Theatervolf, wie wir, bewirthen zu lassen. Und mit meinen jüngeren Genossen fand ich mich gewöhnlich am dritten Ort zusammen.

Unter diese gehörte auch eine Reihe junger Polen, welche ihre Studien in Berlin vollendeten, oder schon vollendet hatten. Ich habe den Umsang mit Polen immer geliebt. Biele von ihnen werden, besonders als Jünglinge, durch eine biss weilen unbändige Wildheit, die manchmal wie ein nationelles Erbtheil erscheint, zu Zeiten beschwerzlich, ja sogar gefährlich, weil sie, in Haß oder Liebe, gleichviel, keine Grenzen achten und die tollsten Dinge unternehmen. Aber sie entschädigen den Freund für solche Ausbrüche von Rohheit, durch eine aufopfernde, bis zu schwärmerischer Hingebung reichende Treue und Anhänglichkeit. Ich stand bei ihnen im Ruse, ein Polenfreund zu sein, — noch von Breslau und von der Univers

stiät her, — und beshalb schaarte sich, dieser Trabition zu Ehren, in Berlin eine jüngere Generation um mich her, in deren Gesellschaft jedoch ich
mehr Schmerz als Freude genossen habe. Denn
mit Schmerz, mit tiesem, innigem Schmerz hat
es mich immer erfüllt, jedes fröhlich begonnene
Gelage, in dem Erguß heißen Grames enden zu
sehen. Die übermüthigen, tobenden Jünglinge,
wenn sie mich auch oft durch ihre Unbändigkeit in
Angst sesten, wurden nachdenklich, still, betrübt,
sobald von ihrem Vaterlande die Rede war. Und
dann schien jede Spur leichtsuniger Wildheit verwischt; die Jünglinge stellten sich wie reise Männer dar, entschlossen, dem Tode lächelnd in's Antlis zu schauen.

Arme Kinder! Warum durften Eure Träume sich nicht erfüllen? — Ich hätt' es Euch gegönnt, — ach, und uns auch!

Eines Morgens fant ich in ber Berliner Bei= tung einen Artifel, ber mich lebhaft ergriff. Es war der Borschlag ausgesprochen, dem längst gefühlten Bedürsniß eines literarischen Bereines zu
genügen und eine Gesellschaft zu bilden, welche
keinen andern Zweck haben sollte, als gemeinschaftlich Kenntniß zu nehmen von Allem, was im Gebiete schöner Literatur bemerkenswerth erscheine,
und Ansichten wie Meinungen gegenseitig darüber
auszutauschen! Die Aussorderung war in einem
Tone gehalten, der mich annehmen ließ, sie sei
die Folge schon vorhergegangener Berathung und
zwar unter Männern von bürgerlicher wie literarischer Bedeutung. Diesen mich ohne Weiteres
anzuschließen und auf gutes Glück mich einzudrängen, hätt' ich niemals gewagt.

Ich zweifelte zu aufrichtig an mir felbst. Doch aber sehnt' ich mich mit ganzer Seele danach, Mitglied eines solchen Bereines zu werden. Ich vermochte gar nicht, das verhängnisvolle Zeitungsblatt aus den händen zu legen, während ich einen Plan nach dem andern machte und verwarf. So fand mich Freund Wilibald Alexis. Schon sein Besuch in diesem Augenblick schien mir ein gunftiges Zeichen. Wer aber begreift mein Entzücken, als er mir erklärte, er komme, in hisig's Auftrage, (— daß von diesem die Idee ausging, war

mir schon befannt,) — mich zu ber ersten fon= stituirenden Bersammlung, als einen Mit-Stifter einzuladen. Dieser Ausgang übertraf meine fühn= sten Erwartungen.

Nächst Sizig und Alexis, besinn' ich mich bei der ersten Zusammentunst Chamisso, Wilhelm Neumann, Fouqué, Varnhagen, Zeune, Contessa, Stägemann, Nicolovius und Strecksuß gesehen zu haben; doch mögen wohl auch noch Andere zugegen gewesen sein.

Auch wuchs die Zahl der Theilnehmer von einer Woche zur andern, weil der Hauptzweck eben nur der war, Aunde zu erhalten von den Zeugsnissen der Poesse und Literatur; nicht etwa sich mitzutheilen, was die Glieder der Gesellschaft produzirt. Im Gegentheile blieden die Dichtungen der Theilnehmer von dem öffentlichen Vorstrage ausgeschlossen. Und solch weises Geseh war es, welches diesen literarischen Verein so lange hielt und noch erhält. Der erste Mangel, welcher sich fühlbar machte, betraf die Organe der Mitzteilung. Es sehlte an Lesern; Alle wollten Hözerer sein. Ich war viel zu verzagt, um mich gleich anfänglich anzubieten; obgleich es mir schon am

ersten Abende wie Sphärenharmonie in's herz geklungen, daß Barnhagen gesagt: wir sollten bei der Anordnung unserer Statuten, doch auch Rüdssicht darauf nehmen, bisweilen außerordentliche Zusammenkünfte zu veranlassen, wo Damen einzgeladen werden dürsten, weil es doch möglich sei, daß sich unter den zutretenden Mitgliedern Talente für's Vorlesen auszeichnen würden, mit denen man eine weibliche Versammlung erfreuen könne?! — "Das wird Dir zu Statten kommen!" hatt' ich bei mir selbst gedacht, aber mich wohl gehütet, es auszusprechen. —

Nachdem nun einige Neuigkeiten gelesen (ich weiß nicht mehr von wem?) und durchgesprochen waren, brachte Hißig an einem der nächstolgensten Abende die zierliche und wohlklingende Ueberssetzung dreier Lope de Bega'schen Schauspiele, von Ernst von Malsburg mit. Bor dem "Dramatisschen" schrecken Alle zurück und es wollte sich kein Borleser sinden. Mir war es, als hört' ich Trompeten schmettern, die zur Schlacht riesen! — Sieg, oder Tod! — Die Bersammlung war zahlreich, durch Gäste vergrößert. — Ich erbot mich, zu lessen. Mein Antrag ward angenommen, aber nicht ohne den Ausdruck des Erstaunens auf den meis

ften Gefichtern. In Berlin war von meinem Theas tertreiben nichts bekannt, als baf ich bie Bretter verlaffen, weil es mir auf benfelben nicht gelungen ware, und auf meine Rezitation ichien Niemand Bertrauen gn fegen, um fo mehr, ba ich mich bisher febr befcheiben und fcweigfam gu= rudgezogen hielt. Außerdem wollen boshafte Menichen behaupten, ich machte (jest noch) wenn ich mich an's Borlefer-Tischen fette, gewöhnlich ein nichts Gutes verfundenbes Schafsgesicht; meldes ich benn auch, bem mir wildfremdem Lope gegenüber, zu machen nicht verfehlt haben werbe. Derweilen die Berren ihre Stuble rudten, leife flüsterten und gemächlich Plat nahmen, hatte ich, mit meinem in solchen Fällen zauberisch raschen Blick bie ersten Scenen bes Drama's "ber beste Richter ift ber König" überflogen; ich gerieth, schon bei ben ersten Worten, in eine glüdliche Stimmung, bie mich mabrent bes gangen Studes nicht mehr verließ, sich vielmehr steigerte, und vorzüglich bei ben fomischen Scenen bem Richti= gen auführte. Da ich bas Gebicht eben gar nicht fannte, so wirfte sein Reig auch auf mich mab= rend bes Bortrages mit einer folden Frifde, baß ich in einer mich felbst überraschenden Begeifte=

rung blieb. Mag ich auch einzelnen Stellen, weil ich sie nicht vorher studirt und erwogen, nicht ihr Recht angethan haben, das Ganze gelang vollsommen; gelang, wie es mir niemals wieder gelungen ist, denn ein folcher Fall konnte ja nicht mehr eintreten. Wie würd' ich denn jemals wieder gewagt haben, mich unvorbereitet meinen hörrern gegenüber zu setzen?

Alt und Jung war überrascht und erfreut. Aus diesem Kreise und von diesem Abende sing sich ein Ruf meines Talentes in Verlin zu verbreiten an. Chamisso sagte oft, wenn er sich meines ersten Auftritts als Vorleser erinnerte: an jenem Abende ist unser Holtei entdeckt worden!

Sehr balb sicherte ich mir das Wohlwollen der Gefellschaft und als ich einigermaßen seinen Fuß hatte, beeilte ich mich, die "Shakespeare-Freunde", Albrecht obenan, hineinzuziehen. Auch der geistreiche und seingebildete Schauspieler Wolff ließ sich aufnehmen und befam keine schwarze Kuzgel. Wir genossen sehr schöne Abende, die sich, an mäßig besetzem Abendtische, bei einem Glase Wein und belebter Unterhaltung, oft bis in die Nacht dehnten. In solchen Unterhaltungen wurde denn auch meiner Versuche, Shakespeare'sche Dra-

men vorzulesen, von den jüngeren Freunden gebacht und da sich dieselben für die literarische Gesellschaft\*), die zunächst an Neuigkeiten gewiesen sein wollte, nicht eigneten, auch der Wunsch geäußert wurde, Damen einzusühren, so erklärte ich mich bereit, in einem eigens dafür zu miethenben Saale, vor einem durch mich und unsere Mitglieder einzuladenden Publiko, eine Wanderung durch sene Zauberhallen zu unternehmen. Bas denn mit allgemeinem Applause auf = und angenommen wurde.

Bevor aber noch diefer Entschluß in's Leben trat, flopfte ber Tod an unfere Thure.

Meine Frau, die sich, ihre Krampfanfälle absgerechnet, leidlich befand, kam in den letzten Tasgen des November von einer Fahrt nach Potsdam, wo die Königl. Schauspieler bekanntlich bisweilen Borstellungen geben, in später Nacht fröstelnd und erkältet heim. Ich war aufgeblieben, sie zu erswarten; wir plauderten noch lange, eh' wir zu

<sup>\*)</sup> Die Gesellschaft nannte sich, obgleich sie balb nach ihs rem Eutstehen ben Bersammlungstag Mittwoch, mit bem Dienstag, und biesen wieber mit bem Montag vertauschte, lange Zeit hindurch: Mittwochsgesellschaft, bis sie endlich ben passenberen Titel: Gesellschaft für ins und ausländische schone Literatur annahm.

Bette gingen, und mir ist dieses Gespräch beshalb so erinnerlich, weil es das lette war, welches sie zusammenhängend und in klarem Bewußtsein mit mir durchzusühren vermochte. Denn schon am nächsten Tage, — doch wir wollen die traurige Zeitfolge in dieser Erzählung beobachten.

Es war ein Sonntag. Für's Rönigl. Schauspielhaus war eine Borftellung des vielbeliebten "Käthen von Beilbronn" angesett. Ich, voll von Entwürfen und Borarbeiten zu fleinen Liederfpielen, nach benen ber General = Intendant Graf Brühl um fo begieriger war, als die Rivalität bes fleißigen und ruftigen Theaters in der Rönigftadt gur Thätigfeit in diefem Genre herausforberte, hatte mich fur biefen Abend bei Dr. Cadper (bem jegigen Geheimen Medizinalrath) verfagt, um mit biefem, an ben gludlichften Ginfällen und wißigsten Schlagworten so reichen Manne, ber felbst eine Menge fleiner, anmuthiger Liederpoffen (leider nur für Privatzwecke) verfaßt hat, auf Frangofifche Beife ein gemeinschaftliches Scenarium zu besprechen, und zu versuchen, ob es mir gelingen wurde, feine geiftreichen Bedanten für meine Zwede glüdlich zu verwenden.

Wir hatten verabredet, bag ich nach fieben

Uhr bei ihm erscheinen und bag Luife sich bann nach Beendigung bes Schauspiels gleichfalls bei Madame Casper \*) einfinden follte. Die erften Ufte bes "Räthchen" sah ich noch aus ber Ru= liffe mit an, und bemerkte wohl an Luisen eine erhöhte Eraltation, die bisweilen franthaft ichien. die mich aber weiter nicht beunruhigte, ba fie felbst mich während ber Paufen versicherte, bag fie fic feinesweges schlimmer fühle als gestern, und auf ieden Kall nach bem Theater zu Casper's fommen werde. Go ichieden wir und ich eilte heiter'n Gin= nes nach Dr. Casper's traulichem Arbeitsstübchen. Raum batte ich die Buhne verlaffen, als Luife ben Umstehenden, wie mir nachher gesagt worden, bie Meugerung gethan: ich bin ernstlich frant, und wenn ich mich biesmal niederlege, werd ich nicht mehr aufstehen.

In lebhaftem Gespräche über mein neues Lieberspiel vergingen schnell einige Stunden; — als die Wächter ihr Zehn-Uhr-Signal gaben, und Luise noch nicht bei uns war, übersiel mich eine ängstliche Ahnung.

Ich eilte beim. Da fand ich fie in einem wil-

<sup>\*)</sup> Gine Nichte unferes lieben Freundes Lubwig Robert.

ben Fieberzustand, die verworrensten Dinge durche einander fabelnd und so förmlich außer sich, daß ich in den ersten Augenblicken glaubte, dies mußten ihre letten sein.

Aber ehe ich noch Besinnung fand, nach ärztlichem Beistande mich umzuthun, verbat sie sich
in ruhigeren Momenten ausdrücklich, daß heute Nacht Gräfe (dies war unser Hausarzt) gestört
werden solle, indem sie wiederholt versicherte, es
habe keine Gefahr und sie werde sich balb beruhigen.

Unter anderen Berhältnissen und bei anderer Persönlichkeit würde ich mich mit diesen Bersicherungen nicht zufrieden gestellt haben; aber bei ihr,
wo die furchtbarsten Konvulsionen mich seit Jahren durch Gewohnheit abgestumpst hatten, war ich
bald geneigt, ihr zu glauben; um so mehr, als
sie nach und nach in einen schlafartigen Taumel
versant, den ich immer nur mit ihrer Krampsnatur in Berbindung seste.

Die Nacht verging ziemlich ruhig, und als ich am frühen Morgen Gräfe'n herbeigeholt, erklärte diefer ihre Krankheit für einen Rückfall in jene gichtisch = rheumatischen Leiden, die sie schon als junges Mädchen einmal an den Rand des Grabes gebracht und von dem er sie damals wirklich gerettet. Dieser Autorität war nicht zu widerssprechen. Seiner Leitung gemäß wurden alle Mittel, als Räucherungen von Bernstein, Einswiselung in Flanell und Gichttaffet und derzleichen mehr angewendet, ein förmliches Krankenzimmer wurde eingerichtet und mit der Aussicht auf eine, wenn auch nicht gefährliche, (denn Gräfe verssichert, daß dieser Anfall lange nicht so heftig sei, als jener erste gewesen) doch sehr langwierige Riederlage, etablirte auch ich mich im geräumigen Gemach, ließ meinen Arbeitstisch ihrem Bette gesgenüber setzen und war nun entschlossen, auszudauern, wie meine Pflicht und mein Gefühl mir geboten.

Unterdessen war die Aufführung einer Posse berangekommen, die ich auf Wunsch des Grafen Brühl, als Seitenstück zu den stets beliebten "Wiesnern" unter dem Titel: "Berliner in Wien" geschrieben. Ich hatte sehr viel Fleiß auf diese Arbeit verwendet, die Melodieen sorgsam zusammengestellt und mich nach allen Richtungen bemüht, recht wißig und lustig zu sein. Vielleicht war es mir, gerade deshalb, nicht gelungen.

Während einzelne Scherze belacht und be-

flaticht wurden, machte bas Gange einen unbefriedigenden Eindruck und hielt fich nur burch Gern's und Ruthling's vortreffliches Spiel. Luife ließ fich genauesten Bericht von bem Erfolge abstatten und ba fie aus meinen Schilberungen vom Benehmen bes Publifums heraushörte, bag fic an manchen Stellen misfällige Opposition fund gegeben, fo bestand fie barauf, ich folle bas Stud gurudnehmen und nicht mehr fpielen laffen; bis Grafe ihr am andern Morgen die Berficherung gab, baß jene Opposition nur von wenigen Bifdern versucht, und burch bie überwiegende Menge zum Schweigen gebracht worden fei. Es war mir febr intereffant, zu beobachten, wie fie auf diefes Gefprach mit vollfommen bellem und ungetrübtem Bewußtfein einzugeben vermochte, während fie übrigens beinahe unfähig war, gusammenhängend zu benten und zu sprechen, weil fich in jede Unterhaltung, die man mit ihr versuchte, fortbauernd bie ftorenbften Fantafieen mifchten; was mich, befonders in ber Racht, wo es einen grauenhaften Unftrich befam, wirklich manchmal gur Bergweiflung brachte.

Rur zu bald fing ich an zu bemerten, bag Gräfe an feiner erften Unficht über ihre Rrant-

beit irre wurde. Er gab die dahin schlagenden Mittel auf, versuchte andere, abweichende, und schien eigentlich im Ungewissen zu fein. Auf ein= mal, zu meiner bochften Ueberraschung, verordnete er einige Aberlässe. Das reichlich entftromende Blut wies sich als heftig entzündet und verdor= ben aus. Er felbst vermochte nicht zu leugnen, bag biefer Schritt früher, vielleicht gleich anfänglich hätte geschehen muffen. Jest gewährt' er faum eine vorübergebende Erleichterung. Beftige Fieberanfälle erneuerten fich, bie regelmäßig in Froft, hige und Schweiß verliefen, und in vierundzwan= zig Stunden sich gewöhnlich mehrmals wiederhol= Dennoch leugnete Grafe entschieden, daß bie Rrantheit tobesgefährlich fei und wendete fichtlich ben forgfältigften, unermudlichsten Fleiß auf ihre Behandlung.

Meinen Zustand dabei fann ich gar nicht schilbern. Troß der niederdrückendsten Angst und Bangigkeit, unter der ich wie ein Sklave umberschlich, glaubte ich doch nicht an Luisen's Tod. Die steten Nachtwachen, der gänzliche Mangel an Ruhe, das unaufhörliche Emporfahren aus augenblicklichem Schlummer, hatten mich völlig verdummt. Drei Bochen waren so vergangen.

Mit unferer Raffe ftand es fehr fdwach. 36 machte mir mancherlei Sorgen, wie ich im Stante fein wurde, die täglich-fteigenden Ausgaben zu be-Doch wollte Luife, fobald fie nur einen lichten Moment hatte, daß ben Kindern und Dienftboten am Weihnachts-Abend "aufgebant" werden follte, und zwar vor ihrem Bett. Ihrem Willen ju genügen, war ich auf den Weihnachtsmarkt gegangen, grune Baume, Rergen, Gefchenfe und was fonft zu einem norddeutschen Chriftabend gebort, beimzuschleppen, - ba fand ich vor meiner Thure, beladen mit Riften und Raften und meiner Rudfehr harrend - Freund Gubig. Der hatte, in ber Meinung ich wurde behindert fein, bes Tages zu gebenken, für unsere Rinder und für Quisen eingefauft; fo reichlich und fo freigebig, als ob er ein wunder wie reicher Mann fei, ber bie Seinigen beschenken wollte! Und verlegen, in gutmuthiger Saft, ichob er mir all' bie Berrlichkeiten bin und lief, fammt benen, die ihm tragen halfen, rafch bavon, als ob er Feuer an mein haus gelegt hatte! Ich wunschte nur, ber gute Mann möchte bas Auge ber Kranken gesehen haben, wie ich ihr bavon ergählte, und wie es plöglich bie buftere Gluth bes Fiebers auf einen Augenblick mit dem sanfteren Feuer freudigen Dan= fes vertauschte.

Noch einer anderen Freude muß ich gebenfen, die uns aus der Ferne in die Racht der Kran= fenstube lächelte. Ich habe schon oben erwähnt, daß nur brei Theater = Direktionen von meinem romantischen Schauspiel "bie Sterne" wohlwol=. lend Renntniß genommen. Bon biefen breien batte jedoch nur eine die Aufführung gewagt, ge= wiß in feiner anderen Absicht, als um bem Ber= faffer eine Aufmunterung zu gewähren. In Leip= jig war bas Stud gegeben worben, und war, obgleich mit ben besten Schauspielern jenes ba= mals sehr guten Theaters besetzt, rettungslos burchgefallen.' Dies berichtete mir ber Direftor, Sofrath Ruftner, in einem ebenfo ichonenden als theilnehmenden Briefe; rebete mir gu, mich burch dies Miglingen in ber Ausbildung meines von ibm und feinen literarischen Freunden anerfannten Talentes nicht abschreden zu laffen, und fügte seinen Zeilen ein Honorar von zwanzig Dufaten für bies burchgefallene Stud bei, ,ale ein Beichen bes Bergnugens, welches ihm perfonlich die Lefture beffelben gemacht!" Ein Privat= Unternehmer — ein nur einmal bargestelltes

Stück — persönlicher Antheil für einen jungen Schriftsteller — zwanzig Dukaten — und Deutsches Theater!!! — Ich schüttete die blanken, goldenen Münzen in Luisen's Hände, als ein Geschenk für sie, und vergaß dabei den Schmerz des niedergeschlagenen Autors, weil sich die Kranke darüber freute und wie ein Kind damit spielte. — "Aber Dein Stück hat doch recht gefallen in Leipzig?" fragte sie, und wollte Küstner's Brief hören. Doch in der nächsten Minute sing sie wieder zu kantasiren an und vergaß ihre Frage.

Mit dem neuen Jahre (1825) hatten meine Borträge Shakespeare'scher Stücke begonnen, zu denen ich durch gedruckte Aufforderung einen ausgewählten Kreis, der sich immer des Freitags verstammelte, eingeladen. Ich begann mit "Was Ihr wollt." Der Andrang wurde so groß, daß der Saal schon am zweiten Abende zu klein schien; weine Freunde tadelten mich und ich selbst sing an, mir Vorwürfe zu machen, daß ich nicht ein Abonnement für diesen Zweck eröffnet. Da nun

Diejenigen, welche fich burch bie von mir erbetenen Eintrittsfarten mir verpflichtet glaubten, fich erfenntlich zeigen wollten, so war die nächste Folge eine unermegliche Menge von Ginladungen bäuser, die mir fremd gewesen. Glücklicherweise entschulbigte mein Umt als Rranfenwärter jebe Beigerung. In der That, dieses Amt war fein leichtes; benn Luisens Buftand wurde mit jedem Tage bebenklicher. Grafe wollte feine Befürchtungen hinter trostreichen Worten verbergen, war aber boch nicht immer herr feiner Mienen und versant oft, wenn er die Kranke beobachtend und forschend lange angeschaut, in ein schmerzliches Schweigen. 2118 ich baburch erschreckt einmal beftig in ihn brang, erbat er fich bie Erlaubniß, einen anderen Argt mitzubringen. Raturlich ftellte ich seinem Wunsche nichts entgegen.

Es mag in der ersten Woche des Januar gewesen sein, als eines Abends der Fieberfrost, der Luisen zu überfallen pflegte, so heftig eintrat, wie wir ihn noch nicht erlebt. Er schien diesmal sogar den hoch übereinander gehäuften Decken, Kissen und Betten, die wir aus allen Winkeln des Hauses herbeiholten, nicht zu weichen, indem er die Leidende buchstäblich ellenhoch empor schleu-

berte und ihre Glieder auseinander zu schütteln o brobte. 3ch ftand vor Schreden ftarr bei biesem traurigen Unblick, ale bie Thuren fich öffneten und Grafe eintrat, an feiner Seite ben alten, weltberühmten Beim. Diefer ging rafchen Schrittes auf die Kranke, und nachdem er sie einige Minuten lang burchbringend angeseben, eröffnete er mit feinem Rollegen ein lateinisches Gefprad, aus dem ich nur heraushörte, bag er über ben fo fpat angewendeten Aberlag verwundert ichien. Luise erfannte ben neuen Urgt. Gein Erscheinen machte ben gewaltigsten Ginbruck auf fie. Es war als ob sie baffelbe für ein Zeichen ihres Tobes hielte. Sie wollte reben. Ungahligemale versuchte fie ein Wort zu bilben, aber ber fchauterbafte Frost, der ihre Zähne klappernd gegeneinander schlug, machte es ihr unmöglich. Je mehr wir ihr zusprachen, sie moge sich boch berubigen und gedulden, besto leidenschaftlicher brückte sie ben Wunsch aus, sich mitzutheilen, und endlich gelange es ihr, burch eine Bewegung ber Finger anzudeuten, daß fie fchreiben wolle. 3ch mußte ihr Papier und Bleistift reichen. Und nun zwang fie, mit einer verzweifelnden Gewalt, die fie bem Fieber entgegensette, ihre bin = und berfliegende

band, einzelne Schriftzuge aufzuzeichnen, aus benen wir, nachdem fie bas Blatt mit einem aus= drucksvollen Blick bem alten Beim zuwarf, mit vieler Mübe die Worte entzifferten: "Ich würde biesen Unfall nicht so beftig gehabt haben, wenn Ihr Kommen mich nicht erschreckt batte!" Diese wenigen Worte, welche mit langen, abentheuer= lichen Buchstaben ben gangen großen Raum bes Bogens einnahmen, hatten etwas eben fo gefpen= ftiges, als bie Stunde, in welcher fie auf fo felt= fame Weise niedergeschrichen worden. Sogar ber alte Beim, ber boch gewiß im Laufe feines funf= zigjährigen Wirfens ärztliche Rube gewonnen, fonnte fich eines Schaubers bei biefem Unblick nicht erwehren. Er erflärte, bag jest feine ge= ' nügende Besprechung mit ber Leibenden möglich sei und entfernte sich schleunia, indem er feine Wiederfehr für den nächsten Morgen verhieß.

Er fam; und fam von nun an täglich zweis bis dreimal. Gräfe, der sich unwohl fühlte und einige Wochen lang sein Zimmer hütete, erschien nicht wieder an Luisens Arankenbett.

In dem Grade, als ihre Kräfte abnahmen, wurden auch die Fieberanfälle schwächer und ich fah barin ein Zeichen vorschreitender Genesung.

Seim that nichts, mich zu enttäuschen. Bielmehr stärfte er meine Hoffnungen burch allerlei bestätigende Aeußerungen, unter denen diesenigen, die er Luisen täglich wiederholte, obenan stand, daß er, der das Theater niemals besuche, gewiß nicht sehlen würde, wenn sie zum Erstenmale wieder als "Käthchen" austräte.

Beinah' acht Wochen lang batt' ich Tag und Nacht bei ber Kranfen, unterftust burch einige Freundinnen, die auch fcon im Grabe liegen, gugebracht und war nur auf Stunden von ihr ge= wichen, um in die Literaria, ober zu meinen Borlesungen zu geben. Da fam mir unerwartet eine Einladung zu einem ber Mit-Direftoren bes Ronigstädter Theaters, einem ber angesehenften Banquiers in Berlin, und es wurde mir bemerflich gemacht, daß man bei biefem Diner Unterhand= lungen mit mir anzufnupfen geneigt fei, wegen unferes Ueberganges jum Feinde jenfeit ber Spree. Und ich, trog ber bisber gur Schau getragenen Gegnerschaft, war nicht minder geneigt, auf folde Unterhandlungen einzugeben, weil von Seiten ber Softheater = Intendang Mancherlei geschah, mas Luifen tief gefranft haben mußte, hatten wir fie bavon unterrichtet. Ramentlich mar Dile. Bauer,

ein bei jenem neuerblübenben Theater neu erftan= benes, eben beginnendes Talent, bort weggelodt und beim Softheater mit einem Behalt angestellt worden, ber ben meiner armen Frau um bas Doppelte \*) überstieg. 3ch fant mich alfo gang in ber Stimmung, einen entschiebenen Schritt über bie Spree zu thun, um fo mehr, weil eine mir bei'm hoftheater bargebotene Stellung als Regiffeur 2c. fich von einem Tage zum anderen in's Blaue jog. Und in biefer Stimmung, beruhigt über meine Kranke, welche fich zwar fcwach, aber rubig und schmerzlos befand, burd unfern wurdigen Arzt aufgefordert, ließ ich mich bewegen, ber Einladung zu folgen. Man hatte mich am Tische neben ben Syndifus bes Königstädter Theaters, herrn Justigrath Kunowski gesetzt und wer bie lebendige Eindringlichfeit biefes geiftreichen

<sup>\*)</sup> Luise bezog eine jährliche Gage von 800 Thirn., mahrend fie bei'm Königl. Hoftbeater ein erstes Fach, zur vollen Zufriedenheit bes gesammten Publikums, befleibete und vielleicht fein entschiedenster Liebling war. So weise hatte die General-Intendanz unsere momentane Verlegenheit zu benuten gewußt, als sie uns die Kontrafte nach hamburg senbete, mahrend Schneefelder zwischen uns und ben in Breslau zurückgebliebenen Kindern lagen, nach benen die Mutter sich fehnte.

Mannes fennt, wird begreifen, daß er nicht lange Zeit brauchte, um mich mit Haut und Haar für das Interesse der Anstalt zu gewinnen, deren Interesse auch ihm damals noch ein Höchstes war. Ich vergaß im Laufe unserer Unterhaltung, daß Luise auf einem zweimonatlichen Krankenlager hingestreckt, unfähig war, an anseren Entwürfen irgend Theil zu nehmen. Ich ging mit seurigem Willen in alle Pläne ein, und wir verließen die Tasel, Kunowski und ich, vollkommen klar über unsere nahs bevorstehende Bereinigung.

So mag sechs Uhr gewesen sein, als ich nach Hause kam. Ich fand Luisen ruhig, wie ich sie verlassen, klarer an Geist und fast heiteren Musthes, so daß ich ihr Einiges aus meinen Untershandlungen mit R. erzählte, was sie lächelnd anshörte. Mir war, durch mein Tischgespräch, in welchem auch sehr viel von dem Bedürsniß neuer, kleiner Stücke die Rede gewesen, wiederum die Arbeitslust erwacht und ich nahm, — seit acht Wochen zum Erstenmale, — die Posse wieder vor, über deren Entwurf wir geplandert, an dem Abende, wo Luise frank geworden war. So saß ich dem Bette gegenüber, schrieb und warf häusig einen Blick nach der Kranken, den sie jedesmal

durch ein wehmüthiges Lächeln erwicderte. EB fiel mir nicht auf, bag ihr Auge matter wurde und daß fein Glang gleichfam erlofch. Ich glaubte, sie wolle' schlafen. Nach acht Uhr fam Beim. Er war faum an's Lager getreten, batte faum einen Augenblick die Kranke angesehen, als er fich mit einer gewissen Mengstlichkeit abwendete, Schreibgerath von mir begehrte, ein Rezept fchrieb und bann eilig und ungedulbig, ohne wie er fonft liebte, auf mein Gefprach zwischen Thur und Un= gel einzugeben, fich entfernte. - (Er bat fpater geäufiert, ihm fei es unmöglich gewesen, mir, ben er fo unvorbereitet gefeben, die Wahrheit zu fa= gen, und er fci entflohen, um nicht Beuge bes Auftrittes bleiben zu muffen, ben er bei'm berglichsten Mitgefühl nicht zu verzögern, um wie viel weniger zu verhindern im Stande war.) - Richt zwei Minuten hatte meine Entfernung von ber Kranken gedauert und fo groß war die mittler= weile vorgegangene Beranderung in ihren Bugen, bag fie mich auf einmal mit Schred erfüllte. Eine halb Schlummernbe hatt' ich zu verlaffen gewähnt, eine Sterbende fab' ich wieder. Bitternd ergriff ich ihre Sand, fragte wie sie sich fühle? und empfing die faum borbar geflufterte

11

Antwort: "Mir ist sehr wohl, nur etwas mübe bin ich." — Als um neun Uhr Heim, der Sohn, den sein Bater mir liebreich zum Beistand gessendet, hinzutrat, kam er eben zurecht, die letten Athemzüge der sanst Scheidenden zu vernehmen. Luise starb am 28. Januar \*) 1825, Abends nach neun Uhr.

Rach einigen Tagen lafen fie in ber Beitung, bag Luife um biefe Stunde gestorben fei.

Aus bem nämlichen Pofal hatte fie vor vier Jahren ben

<sup>&</sup>quot;) 3ch bin fein Freund von Gefpenfter= und Sput-Ges fchichten. Erfahrung hat mich belehrt, bag auch bie vermunberlichften, wenn man ihnen ernftlich ju Leibe geht, vor befonnenen Forfcherbliden fich in Dunft auflofen. ich bier, bei einem fo ernften Gegenstante, etwas bem Achnliches ergable, fo gefchieht es nur mit Ermahnung bee gattifchen, ohne irgend eine Folgerung. In meinem alten Dbernigt fagen: ber Buteherr, mein Dheim und ber gum Berichtetag anwesenbe Juftigrath Schwarz bei'm Abenbtifch, gebache ten meines Ramenefeftes, fprachen von Luifene Rrantheit und herr Schaubert fuchte einen wohlbefannten Bofal ber por, ben er mit einer Flafche Ungarwein füllte, um auf mein Bohl und bie Genefung Luifens (welche bie Breslauer Beltung bereits verheißen hatte) ju trinfen. In bem Augenblid, wo er ben Bofal erhob, borten fie einen Rlang wie von gefprungenem Glafe und aus bem biden, hochgefchliffenen Relde fiel ein runbes Stud, gang von felbft, auf ben Tifch. brei Freunde faben fich bebenflich an, blidten nach ber Uhr, - und gingen verftimmt auseinanber,

Die Settion, welche Beim im Beisein fehr vieler Aerzte veranstaltete, ergab, daß sie an den Folgen einer Berzbeutel-Entzündung gestorben war.

lleber mich und meinen Seelenzustand vermag ich aus jenen Tagen keine Rechenschaft abzulegen. Ich hatte bis zur lesten Stunde so kest an die Trostsprüche der Aerzte geglaubt; Luisens Tod schien mir eine so unmögliche Begebenheit; und der Tod überhaupt hatte für mich, der ich ihn noch nicht oft gesehen, etwas so Fremdartiges, daß ich von diesem Schlage betäubt, halb bewußtslos umber schlich. Ermattet und aufgerieben durch die lange anstrengende Pflege, die beschwerslichen Nachtwachen in schwüler Zimmerlust; geisstig verwirrt durch die eraltirten Träume und Bissonen \*) der Kranken, glaubte ich wirklich un=

Gaften Dank genippt, welche ihre Gesundheit als Neuvermahlte getrunken

<sup>\*)</sup> Am qualvollsten war es mir gewesen, daß fast jede Bemühnng, mit der Kranken ein zusammenhangendes Gespräch zu führen, scheiterte an ihrer Unsahigkeit, sich ihrer Ichheit bewußt zu werden. Gewöhnlich sprach sie von sich in der britten Person und konnte oft stundenlang den Gedanken nicht sassen, daß sie selbst es sei, über welche sie redete. Wenn ich da in den langen, unendlichen Winternächten, manchmal allein bei ihr wachend, ihrem Lager gegenüber saß und sie, mit

terliegen zu müssen. In bieser Lage war ich benn auch nicht im Stande meine Borlesungen, deren noch vier in Rest blieben, zu vollenden. Es kam nun darauf an, die Besucher davon in Kenntniß zu setzen, und zu diesem Entzweck verfaßte hißig eine ganz schlichte Anzeige für die Zeitungen. Man mag sich einen Begriff von dem damaligen Zustande der Berliner Lokal-Censur machen, wenn ich versichere, daß ihr Haupt, der Herr Geheime-Rath Grano, sener Anzeige sein imprimatur verweigerte, weil die darin erwähnten Vorträge nicht

Schaubernd mußt' ich biefer traumerischen Borherfagung benfen, als die Aerzte zur Seftion des Leichnams in mein Bimmer gingen, und auf der Strafe vor unsern Fenstern wirklich die lange Neihe ihrer Bagen halten fah.

herabhängenben schwarzen Locken, die tiesen Augen starr auf mich gerichtet, die abentheuerlichsten Dinge von sich, als einer Fremben, erzählte, übersiel mich oft ein Grauen, daß ich in meiner Angst die Leute herbeirief und aus dem Schlase wedte, um nur nicht mit ihr allein zu bleiben. Einige Nächte vor ihrem Tode sah' sie mit dem inneren Auge und beschrieb deutlich eine Reihe von Wagen, welche unter unseren Fenstern aufgefahren wäre. Sie ahmte das Gespräch der Leute nach, die sich da versammelt hätten, und stieß, mit peinlicher Hak, kurze Säge aus: "Wer ist denn da gestorben? — Die Holte! — Die junge Fran? Schon so zeitig? — Was sind das für Wagen? — Die gehören den Uerzten! Sie sind in ihres Wannes Zimmer versammelt!" — u. s. w.

"ale öffentliche" zu betrachten waren. Er ließ fich auch nicht bewegen, obgleich Sitig ihn mundlich barum anging. - Was in ben Tagen troft= lofer Betrübniß Bigig, Chamiffo, Wilibald Aleris, Bolff, llechtrig, Albrecht u. a. Freunde, burch ihre Gegenwart und ihr theilnehmendes Eingeben in meinen Schmerz an mir gethan, bas gebort ju ben Wohlthaten, für bie es feine Bezeichnung giebt. Mir war in foldem Umgange befonders beshalb fo mohl, weil jene Guten Gebuld hatten, mich immer von ihr, die ich beweinte, fprechen ju boren. Ueberhaupt hab' ich nie begreifen ler= nen, wie und warum der Burudbleibende fich bemuben foll, bem Schmerze über feinen Berluft gu entflieben? Bas man häufig von ihm verlangt, und ihm troftend anrath? 3ch finde im Wegen= theil, daß auch bier bas Raturlichste bas Befte ift, und daß man feinem Bergen und Gefühl folgend, sich ganz und gar in die Trauer versenken mag. Ich ließ, sobalb nur die Leiche aus bem Sterbezimmer gebracht war, all' mein Gerath bin= einbringen, machte ben Plat, auf bem Luise ge= ftorben, zu meinem fteten Aufenthalt, und ichlief in ber Bettstatt, aus welcher sie bas legte Wort an mich gerichtet. Ja ich schlief! Schlief wirf=

lich! Und einen fo festen Schlaf, wie ich ibn seit der Kindheit nicht genoffen. Erft nachdem einige Rachte vollfommener Rube mich gestärft, nachbem ich gleichsam die meinen Nerven ftets nöthige Abspannung im erquickenden, ungestörten Schlummer nachgeholt, mar ich fraftig genug, mein Unglud in feiner gangen Größe zu empfinben. Erft ale Luife begraben war, wußte ich, bafi fie tobt fei. Wie manchen Abend, wenn bie frühe Winter=Dämmerung mit ihren bufteren Schatten in's Zimmer schlich, bab' ich rath = und troftlos vor mich bin gestarrt, wenn, meine Augen troden wurden, weil alle Thranen im Laufe bes Tages schon ausgeweint waren. Dann schloß ich bie Thure, daß Niemand zu mir fame. Sogar Die Kinder mit ihren Liebkofungen belästigten mich. 3d wollte allein bleiben. — Aber eine Freunbin suchte bennoch ben Eingang. Sie trat im Dunkel vor mich und reichte mir bie Sand. war die Poesie. Und in ihrem Schuge fand ich Worte für meinen Gram, Form für meine Worte. Ich weiß nicht, wie ber unbefangene Leser über jene Strofen, die ich Luifens Undenfen gewidmet, benft; mir find fie bis heute lieb und werth geblieben, benn fie gewährten mir faufte Linderung.

Dag bie Rinder, in ihrem garten Alter weiß= lider Pflege bedürftig, bei mir nicht verweilen fonnten, fab ich ein, obwohl ber Gebanke, mich von ben beiteren, fleinen Beschöpfen, Die sich fo lebensfroh und luftig um mich ber tummelten, und wenn ich am Arbeitstische fag, unter meinen Kugen spielten, wie bie Engel zu mir empor la= dend, trennen zu muffen, jedesmal, wenn ich ihn bachte, wie ein Rabelftich burch mein Berg brang. Als aber Luifens Pflegemutter, beren treue Liebe mehr als eine wirkliche Tochter in ihr verloren, fich erbot, auch biefer mutterlosen Rinder Pflegerin gu werben; als fie mir ihre Schwester nach Ber= lin fendete, bamit unter beren Schuge Beinrich und Marie nach Schlesien gebracht werben moch= ten, bankt' ich bem himmel, und ließ bie jubeln= ben Kleinen, bie fich ber Pferbe und bes Wagens freuten, in Gottes Namen von bannen gieben.

Run erst war ich verwittwet. Run erst recht einfam und verlassen. Und ich stand vor einem Wendepunkt meines Lebens.

Hätt' ich damals irgend ein ernstes Amt zu verwalten, hätt' ich mit voller Thätigkeit mich in ein sicheres Geschäft zu werfen gehabt, so würde der ernste Sinn, der in mir vorherrschte, auch

tiefere Wurzel gefaßt und mich zu einem ftillen, foliden Dafein geleitet haben. Die Luft am les ben, ober vielmehr an ben Geluften bes Lebens fchien erstorben; Entbehrung mare mir nicht Entfagung gewesen; ich suchte nichts als Rube. Aber wo follt' ich bie finden? Wohin ich blidte, fand ich mir feine Bufunft, als in ber Forberung bes fogenannten Talentes, in ber Laufbahn bes Schriftstellers, im rauschenden Treiben ber Theaterwelt! Dazu fam, bag Graf Brühl, ber wohl fo etwas von Wehmuth empfand, an Luisen nicht mehr gut machen zu fonnen, was er ihr im Leben verfagt, fich geneigt erflärte, mir zu erweifen, mas fein gutes Berg, fein rechtlicher Ginn ber Tobten schuldig zu fein glaubte. Er versprach mir die schon früher in Aussicht gebrachte Unstellung als Regiffeur und Theaterbichter. Gitelfeit und hoffnung regten fich in mir. Sie erweckten nur gu zeitig eine kaum entschlummerte Begier, "meine Jugend zu genießen!" Unbeschränfte Freiheit lodte mich hinaus, fammt ihren Borrechten und Privi-Junge Freunde famen mir auf halbem Wege entgegen — und ein wildes Leben begann!

Der Uebergang von schmerzlichster Berknirschung, isolirter Trauer, thränenhafter Burudgezogenheit in den Strudel des lärmenbsten Berstehrs, der tobendsten Gesellschaft, kam so plöglich, daß ich gar nicht Zeit hatte mich zu besinnen. Als ich, fortgerissen von der Gewalt des Augenblicks, mich wieder sammeln, meiner selbst Herr werden wollte, war es zu spät; ich fand den heißen Schmerz nicht mehr in meiner Brust, den ich so heilig geachtet; er war vom Rausche des Genusses sortgespült.

Es ist sehr wichtig, dabei zu bemerken, daß ich vorher niemals ein dissolutes Leben geführt. Meine erotischen, meist sentimentalen Verhältnisse vor und während der She hatten mich, mehr als jed en Andern meiner Freunde und Genossen, gemüthlich so sehr in Anspruch genommen, daß ich bei'm schlechtesten Ruse, den äußerliche Unbesonnenheit mir zuzog, doch immer hätte behaupten dürfen, ihn nicht zu verdienen.

Jest schien die Lebenbregel ber phlegmatischen Solländer, daß jeder junge Mensch einmal "rassen" muffe, früh oder spät, — sich nachträglich an mir zu erfüllen, und Berlin ift ein gesegneter Tummelplaß für solche Rasereien.

Weder in dem Zwede bieses Buches, noch in meiner Absicht kann es liegen, hier auf Ginzel=

beiten und ausführliche Schilberungen unseres wüsten Lebens einzugeben. Eben fo wenig bent' ich baran, mich zu schonen. 3ch werbe bie Bahrbeit nicht verhehlen, wo fie fich anbringen läßt, ohne das Zartgefühl ber Leser zu verlegen. Ich gebore nicht zu ben Menschen, bie fich freuzigen und fegnen "über ihre vormalige Ruchlofigfeit" und ringeumber Tugend predigen, feitdem fie franfeln und forgfältig Diat halten muffen. Dhne mir schwere Borwurfe zu machen, barf ich auf iene tollen Beiten gurudbliden. Rein Bertrauen hab' ich getäuscht, fein Gefühl betrogen, fein Berfprechen gebrochen, meiner Gelbstfucht niemals bas Glud ober bie Chre Anderer geopfert. Wo ich fehlte, bab' ich nur gegen mich gefehlt und mußte gewöhnlich fcwer genug bugen. Doch bas bab' ich mit mir felbst abzumachen, und wenn ich mich nicht beklage, über mich bat Niemand Rlage ju führen. Wie gefagt, mit ruhigem Ernft blich' ich gurud, und obgleich bem jugenblichen Uebermuthe, ber mich getrieben, burch meine Jahre entrudt, begreif' ich bei unbefangener Betrachtung ber Bergangenheit gar wohl, warum ich ihm mich bingeben muffen. Es hat beshalb auch ben ungunftigften Eindrud auf mich gemacht, neuerlich einem

Theilnehmer unserer wildesten Berliner Epoche zu begegnen, der, wie ich wohl behaupten darf, zu seiner Zeit der Schlimmste von uns war, der in mitleidlosem Egoismus seine Sinnlichkeit zum Mitztelpunkte des Daseins machte, nichts beilig hielt, nichts schonte, keine Pflicht gegen Andere gelten ließ, wo es dem eigenen Vergnügen galt — und der jetzt, in rheumatische Beschwerden und pietistische Unduldsamkeit versunken, Webe ruft über meine irdische Unheiligkeit.

Der Umgang mit einem lustigen Bölfchen zog mich aber keinesweges von dem Berkehr mit meinen ernsteren, würdigeren Freunden und Gönnern zurück. Ich besuchte die "Literaria" regelmäßig und wurde, was ich wohl ohne Anmaßung ausssprechen darf, nach und nach eines ihrer wirksamsten Mitglieder. Nicht nur weil ich als Borslefer die Theilnahme für auch schwache Neuigkeiten rege zu halten, sondern auch, weil ich dem geselsligen Beisammenweilen durch fördernde Anregung belebenden Zusammenhalt zu geben wußte. Hißig überließ mir gern und voll Bertrauen die Anordnung mancher hübschen Festlichkeit. Je länger die Gesellschaft bestand, besto weiter behnte sie sich aus. Die Geburtstage großer Dichter, die Uns

mefenbeit berühmter Leute veranlagten Bufammenfünfte, bei benen auch weibliche Anmuth und Schönheit murdig vertreten murben. Und bak ich folden Abenden feinen Schaben gebracht habe, werden mir biejenigen freundlich bestätigen, bie fich berfelben noch erinnern. Ich erzähle das nicht etwa, um mich zu loben; vielmehr lediglich beshalb, weil es andeuten foll, wie es in meinem Raturell gelegen, aus ben Tiefen, in welche ich oft rudfichtslos binabstieg, immer wieder ben Weg in reinere Luft und bobere Spharen zu fuchen und zu finden. Unter ben alteren und zum Theil febr ftrengen Geschäftsmännern, die ben Rern ber Mittwochsgesellschaft bilbeten, befand fich wohl nicht Einer, ber nicht mehr ober weniger Renntniß gehabt hatte, von meinen - Berirrungen, wenn ich es fo nennen foll. Aber ich mußte bennoch nicht Ginen, ber barum weniger freundlich gegen mich gemefen ware, ober mir feine Buneigung entzogen hatte. Richt etwa, daß ich jemals versucht batte, zu beucheln. Im Gegentheil gab ich mich vollkommen, wie ich war; suchte sogar etwas barin, mich möglichst schwärzer zu machen. Bielleicht lag eben barin meine Entschuldigung?

Einer Befanntschaft hab' ich noch ju gebenfen, die ich damals machte und die mir doppelt merfwurdig ift, weil fich an die erften Borte. mit benen fie begann, eine für den Theater-Schriftfteller bedeutende Betrachtung fnupft. Raupad, von bem ich mehrere, bereits im Druck erichie= nene, aber auf feiner Bubne gegebenen, vielleicht auch nicht barftellbare, Dichtungen fannte, fand fich in Berlin ein, um biefen Aufenthaltsort mit feinem bisberigen, mit Petersburg, ju vertaufchen. Ich wurde ihm durch higig vorgestellt, und ba ich ihm, mit meiner forglosen Treuberzigkeit, als Schlesischer Landsmann entgegenging, fand mich burch fein gurudhaltendes, fast 'faltes Benehmen, ein wenig erschreckt. Er fam eben aus dem Theater, wo er das (leider auf allen Deut= fchen Buhnen beliebte) Stud: "ber Brautigam aus Mexifo" mit angesehen hatte. Ich war ein großer Begner biefes, und aller übrigen Rinder Clauren'scher Muse, und will nicht leugnen, bag in meiner Gegnerschaft eine gewiffe Undankbarfeit lag, benn Clauren batte uns, als Luife in Berlin gaftirte, gutig aufgenommen, und fein Saus gaft= lich geöffnet, für Luisens Engagement gewirft, und viele Beweise uneigennütigen Wohlwollens

gegeben. Richtsbestoweniger fant ich seine Stude abicheulich, nach meiner Unficht; eine Unficht, bie ich bei meinen beutigen Besinnungen von ber Sache um Bieles milber aussprechen murbe, bie ich aber bamals, im Gefpräch mit Raupach, fo schroff als möglich fund gab, ihn bedauernd, bag er gerade eine folche Romodie zuerst mit ansehen muffen. Raupach nahm eine Priese und erwiberte: "Run, ich weiß nicht! Mir war bies Stud und ber Beifall, ben es erwirbt, fehr lehr-3ch bin hierher gefommen, um ben Weg tennen zu lernen, ben ich einschlagen soll, um auf bas Deutsche Theater Einfluß zu gewinnen. So lang' ich in Petersburg lebte, war bas nicht möglich. Bei Allem, was bem Publifum behagt, muß man im Stande fein, die Grunde aufzufinben, warum bies geschieht? Und ift man erft barüber flar, so gewinnt man auch bie Mittel, bas nämliche Biel zu erreichen, wenngleich auf anberem Bege !"

Diese mit Festigkeit und vollkommener Rube gesprochenen Worte frappirten mich sehr. Aber sie erhielten für mich erst ihre ganze Bedeutung, als Derjenige, welcher sie, seiner Sache so gewiß, ausgesprochen, sich balb nachher der Deutschen Bühne von Berlin aus bemächtigte, und sie durch die Kraft seines Wollens länger als ein Jahrzehend beherrschte.

Meine Angelegenheiten bei'm Theater schienen nicht vorrücken zu wollen. Der General-Intensbant gab auf ungebulbige und mahnende Anfragen immer nur ausweichende und hinhaltende Antsworten, ohne bestimmte Gründe seiner Zögerung darzulegen.

Ich hatte mich, nach Luisens Tode, entschlossen, mehrmals das Königstädter Theater zu besuchen und dort manche recht lustige und animirte Borstellung mit angeschaut. Mein thörigter Groll gegen die jugendliche Anstalt war seit jenem Tischsgespräch mit Kunowski ohnehin erloschen, und ich sing an, mich mit dem Gedanken zu befreunden, daß es nicht so übel sein dürste, wenn ich den Wirkungskreis, auf den ich bei'm Hostheater nicht mehr rechnen zu dürsen glaubte, drüben am Alexansberplaß mir zu gewinnen suchte. Albrecht, ein Bewohner jener Gegend, ein spöttelnder Antagonist

bes vornehmen und in seinem ergrauten Monopol fo sicher gewordenen foniglichen, zugleich ein lebhafter Unbanger bes Königstädter Theaters trug viel bagu bei, mich in meinem neuen Borbaben zu befräftigen. Un einem ichonen Frühlingsmorgen erwachte ich mit bem unwiderstehlichsten Drange, in diefer Angelegenheit zu handeln. Ohne mich im Geringsten vorzubereiten auf bie Form und Richtung, welche meiner Unstellung zu geben, auf die Forderungen, welche zu machen ich etwa berechtiget ware; ohne nur barüber zu benfen, ging — nein: lief ich (und noch heute kann ich nicht fagen, was gerabe in jener Stunde fur ein Untrieb über mich gefommen?) hinaus und brang, wie ein Befeffener, in bas Ronfereng=Bimmer ber fonigstädter Theater-Direftion, wo ich den bafelbft versammelten Berren, zunächst an Kunowski mich wendend, die lebhaft ausgedrückte Erflärung gab: ich fei es mube, mich von ber General-Intendang länger bingehalten zu feben und wenn fie mich baben wollten, mar' ich ber Ibrige!

Und sie wollten mich haben. Auf frischer That wurde ein Kontrakt verabredet, vermöge dessen ich als Direktions-Sekretair, Theaterdichter und (wo es erforderlich) Regisseur eintrat und für

meine Dienstleiftungen eine Jahresgage von .... ich bente 800 Thir. empfing; bie Honorare für gu liefernde bramatische Arbeiten natürlich unge= rechnet. Da nicht fammtliche Direktoren zugegen \*) waren, so blieb die Ausfertigung und gegenseitige Unterzeichnung bes Bertrages einer Plenar=Sigung vorbehalten, ich aber betrachtete mich für feft ge= bunden burch mein Wort. Als ich, ein wenig aufgeregt burch fo raschen Wechsel bes Geschicks in meine Wohnung trat, fab ich ein Schreiben auf bem Tifche liegen, aus beffen Aufschrift und Siegel ich auf ben erften Blid bas Bureau ber General-Intendantur erfannte; ein Theaterdiener hatte baffelbe gebracht, nachdem ich, wie meine Röchin fich ausbrudte: "faum aus bem Saufe fein fonnte!" Graf Brubl zeigte mir an, bag es feinen Bemühungen nun erft gelungen mare, die erforderliche fonigliche Bestätigung für mich aus dem Rabinet zu erhalten, und bag mein Engagement bei'm Softheater jest in Ordnung fei.

<sup>\*)</sup> Die aus ben Aftionairs bes Königstädter Theaters ermählten Direftoren waren bie Banquiers: Benecke von Grobifberg, Gerz Beer, Joseph Menbelfohn, Franckel, Martin Ebers, und 3. D. Müller. Der siebente, zugleich Synbikus und Geschäftsführer, ber Juftigrath Kunowski.

Auf diese, in den wohlwollendsten Ausdrücken abgefaßte Berfügung blieb mir nur übrig, ergesbenst zu erwidern, daß ich bereits bei dem königstädter Theater mich gebunden und zum "feindlischen Heere" geschworen hätte.

Ich that bies nicht ohne einigen Stolz. Denn wie ich früher in blinder Unbanglichkeit für's Boftheater gegen die Bestrebungen in der Königstadt ungerecht und feindselig gewesen war, so glaubt' ich jest, nachdem ich mich benfelben einmal an= geschlossen, nicht boch genug bavon benfen zu fonnen. Es lag biefes unfinnige Ueberfpringen von einem Extrem zum andern bei mir wahrlich nicht in Niedrigfeit ber Gefinnung, Die für Geld feil gewesen ware. Giner solchen barf Niemand mich Was ich vertrat, baran glaubte ich anklagen. für ben Augenblid mit voller Seele, und wo ich Täuschungen unterworfen war, ftand bie Gelbfttäuschung obenan. Ich täuschte mich in Beziehung auf das Theater, dem ich nun angehören follte, nicht nur über meine fünftige Wirffamfeit und die reiche Produktionskraft, die ich dafür zu entwickeln mahnte; - biefe Täuschung ware verzeihlich gewesen. Ich täuschte mich noch weit mehr über Die Sicherheit seiner Raffenverhältniffe. Daß

reiche Kausseute, die als Direktoren an der Spiße des Instituts standen, semals daran denken könnten, cs fallen zu lassen, kam mir nicht in den Sinn. Was wird es, — dies waren meine Gezdanken, — solchen Herren darauf ankommen, eine Kleinigkeit von 50,000 Thir. zusammen zu schießen, wenn wir einmal in Noth gerathen sollten? — Jest muß ich freilich über meine eigene Dummsheit lachen.

Deshalb machte auch die Mittheilung, daß die Einnahmen der letteren Monate schlecht gewesen, den Etat nicht gedeckt hätten, und daß ein frästig wirkendes Reizmittel höchst nöthig sei, auf mich feinen unangenehmen Eindruck; obsichon die Entdeckung, daß man auf eine Erweiterung der Oper ausgehe, mir anfänglich durchaus nicht behagen wollte. Denn in der Oper sah ich von jeher den fressenden Krebsschaden des Deutschen Theaters und seh' ihn heute noch; mehr als je.

Auf was aber follte fich bas Königstädter Theater werfen? Als es eröffnet wurde, freute man sich in Berlin, ein Bolfstheater \*) zu

<sup>\*)</sup> Ich gebe hier, mit wenigen Umanberungen, eine Stelle wieber, bie ich vor langerer Beit an einem andern Orte abs drucken laffen, und bie nothwendig hierher gehört.

besigen. Durch alle geselligen Rreise verbreitete fich biefe Freude und bie barauf gegründete Soffnung einer fecten, beiteren Richtung ber Voelie. Ging der ruhigere Theaterfreund diefer hoffnung tiefer auf ben Grund, so ergab sich leider gar ju bald, daß biefelbe nebelhaft und unbestimmt war. Man sprach eben nur ganz allgemein: von Boltsftuden, von Poffen und Mährden, von Parodieen und wigigen Lustspielen; und ber fomischen Oper erwähnte man nur als eines angenehmen Beiwerks. Doch war in diesen froben Erwartungen immer eine Verson vergeffen worden, um bie es fich recht eigentlich handelte; die Person, von der alle jene Berrlichfeiten ausgeben follten! - 3ch meine: ber Dichter! Denn bas Berhältniß ber neuen Buhne, gur gesammten bramatischen Literatur, war durch ihr Berhältniß zum Königl. Sof= theater auf eine bedenkliche Spige gestellt worden. Der Konzession \*) jufolge, burfte die Buhne in

<sup>&</sup>quot;) hier ist die Rebe von jener Konzession, welche ursprunglich bem herrn Friedrich Gerf ertheilt und von dem Bereine der Theater-Aftionairs für jährliche 3000 Thir. ihm abgepachtet worden war. So lange diefer (der Berein) aus eigenen Mitteln, auf eigene Gefahr und Kosten, nit unzährligen Opfern, die Anstalt glänzend und ehrenvoll für's Bergungen der Berliner hielt, ist für die Erweiterung bieser

ber Königestadt ein für allemal nicht auf ihren Brettern ericheinen laffen: a) Große Dper und Ballet. b) Ernste Oper. c) Tragobie. d) Grofes Schauspiel. — Das ware noch zu ertragen gewesen, obschon die Begriffe von ,,ernster Oper" und "Schaufpiel" nicht felten zu unserem Rachtheil vermirrt wurden. Aber, wenn ihr auch: Luftipiel, Poffe, Melodrama und fomische Oper ver= gönnt maren, so burften biese boch niemals aus dem Repertoir des Softheaters gewählt werden, bevor nicht zwei volle Jahre seit ihrer letten Aufführung verfloffen und sie und "verfallen" wa= ren. Das Softheater butete fich verfallen zu laffen, was uns nugbar fein fonnte. Und nun bente man: auf seiner Seite die alte wohl bewahrte Ausdehnung über alle Gebiete bes Dramatischen: von "Iphigenia" zu "Bar und Baffa"; von

Konzeffion nicht nur nichts geschehen, sondern dieselbe so streng aufrecht erhalten worden, als gesetzlich nur vergönnt war. Erst nachdem die Aftionairs durch Subhastations-Verfauf einen großen Theil ihrer Beiträge eingebüßt, und Haus wie Inventarium in die Hände des Königl. Kommissionsrathes, auch Ritters des rothen Ablerordens zc. übergeganzen, sind diesem Kunststeunde weitere Grenzen für sein poetisches Walsen gezogen worden. Wer möchte die segensreichen Folgen ibleugnen?

"Don Juan" jum "Sausgesinde"; von "Wallenftein" jum "hund bes Aubry" und ben "Galeerensclaven"; von "Dlympia" zur fleinsten Dperette; vom großen Ballet und ber Pantomime gu Schiller, Calberon, Gothe und Shakespeare! -Auf unferer Seite Die engfte Befdranfung, für Bergangenheit und Gegenwart in ber bramatischen Literatur. Nirgend in ber Welt hatte jemals ein fo ungleiches Berhältniß Statt gefunden. Ueberall, wo verschiedene Buhnen in einer Stadt eriftiren, find um eine jede eigene Grenzen gezogen, und wenn dem Theater an der Wien das Ballet, (sonst nichts,) bem Theater an ber Leopolostadt die Oper, (sonst nichts,) bem Theater in ber 30sefftadt gar nichts verboten ift, so barf boch weder das Raiserliche Hofburgtheater, noch bas Raiserliche Sof-Operntheater in Wien, (feines von beiden,) aus feiner Sphäre fchreiten. 3ch weiß, baß es die größte Dube gefostet bat, dem Burgtheater die "Preziosa" zu erringen, weil Chore darin vorkommen. Dem Königstädter Theater murben' bie banbe von allen Seiten gebunben, und immer nur ber Bergeflichfeit ber Königl. Regie war zu banten, wenn fie etwas Brauchbares verfallen ließ.

Und wo blieben nun die gehofften National-Dichter der Deutschen, die ein Volkstheater schafsen sollten und wollten? die mit kühnen Verheifungen ihre Feder dem neuen Unternehmen geweiht hatten? Es trat Keiner hervor. Geduldig sahen sie zu, wie alte Wiener Zauberpossen, durch Schmelka's tolles Genie getragen, in Berlin florirten und hätte nicht Angely, der oft mit Unrecht geschmähte, unausstehliche kleine Gernegroß, durch seine mit vielem Talente aus dem Französischen entlehnten Lokalpossen ausgeholsen, so würde man schon in den ersten Monaten zugeschlossen baben.

Was sonst von Neuigkeiten einging, waren gewöhnlich unaufführbare und meistentheils solche Arbeiten, die das Hoftheater schon längst als solche zurückgewiesen. —

In der komischen Oper, und zwar in der Italienischen, und zunächst in der sehr verkegerten Rossinischen, welche damals gar nicht tief genug berabgesetzt werden konnte, (von manchen Rigoristen) und nach der wir uns heute sehnen möchten, wie nach den Fleischtöpfen Egypten's; — in dieser schien dem Königstädter Theater noch Seil zu blühen. Das Königl. Hossinstitut hatte sich an mehreren Bersuchen in diesem Felde die Zähne ausgebissen, weil es keine Künstler dafür hatte. Außer Madame Seidler, einer gar nicht genugzu preisenden Sängerin, die mit schöner Stimme und vollendeter Schule den "Barbier von Sevilla" über Wasser gehalten, war wohl niemand vorhanden, um dem armen Rossini sein Necht zu thun, und was sie drüben sonst in diesem Genre verssucht, gelang selten.

Und so konnte ich mich, trop meinem Deutschen Dichterhasse wider das Opernwesen, nicht dagegen auflehnen, wenn Kunowski und seine sechs Kollegen, den Sieg auf einem Felde suchten, wo die Reihen der Gegner am dünnsten standen.

In Spizeder, dem frästigsten Buffo, der bisher nur in einigen veralteten Dittersdorfischen Singspielen sich zu zeigen Gelegenheit gefunden, war bereits eine gründliche Stüße der neuen Richtung gegeben. Jäger und Bächter hatten in Wien die Kontrakte unterzeichnet und sich für Berslin verpslichtet. Mit der Prima Donna war noch nichts zum Abschlusse gekommen. Weder schriftsliche Unterhandlungen, noch auch ein eigens nach Wien abgesendeter außerordentlicher Bevollmächztigter, hatten sich durch den Rebel sehr hinderlis

her Familieneinflusse zur Klarheit durcharbeiten tönnen. Und mit den bereits vorhandenen Sangerinnen, so tüchtig dieselben in ihren Fächern waren, ließ sich bei gänzlichem Mangel weiblicher Grazie und Schönheit, nicht ausdauern.

In diese Bedenklichkeiten, Hoffnungen, Bestürchtungen und Widersprüche fand ich meine heislige Direktionssieben verstochten, wie nach Abschlußeigenen Kontraktes der Tag heranzog, an welchem ich meine Funktion als Protokollführender Sekrestair beginnen sollte. Das Losungswort hieß: "Henriette!" Mit ihr, eine vortreffliche, durch Ensemble ausgezeichnete, komische Oper! — Dhne sie, theure Gagen für andere Künstler weggeworssen, die keine Successe herbeisühren können, wenn ihnen die erste Sängerin fehlt, welche ihre Besmühungen krönen soll.

Ich hatte mir vorgenommen, mich in diese Berhandlungen, die außer meinem Bereiche lagen, nicht zu mischen; hatte mich für's Erste noch zu-rückgezogen; und wollte nicht früher im neuen Umte erscheinen, als genau an dem Tage, wo mein Kontrakt mich verpflichtete, dasselbe anzutreten.

Da fam, etwa eine Woche vor Ablauf biefer Frift, der Mitbireftor Banquier F. in meine Be-

hausung, mit einem Briefe Kunowski's, — biest war mittlerweile nach Leipzig gereiset, wo die ersehnte Sängerin auf Gastrollen erwartet wurde, — in welchem etwa folgende Stelle, mich betresfend, enthalten war:

"da Holtei's Engagement in einigen Tagen be"ginnt, so wird er wohl geneigt sein, schon
"jest in unserem Bortheil zu handeln. Es giebt
"hier vielerlei zu beobachten und zu thun, wo"bei er uns nüslich sein kann. Zudem geniest
"er hier "so eine Art" von Dichterruhm
(dieser Ausdruck verschnupste mich garstig,
doch ließ ich's mir nicht merken) und seine An"wesenheit kann uns zu Statten kommen. Schickt
"ihn also augenblicklich nach. Er soll im
"Hôtel de Saxe absteigen."

Natürlich begab ich mich nach Anhörung dies fer Epistel in's Konferenz-Zimmer der Direktion, wo mich Joseph Mendelsohn, der aus meiner stummen zögernden Einwilligung sogleich das Bedürfniß einer gewissen Art von Ausrüstung heraussühlte, mit Geld versorgte, und Nachmittag rollte ich, in einer klappernden Extrapostchaise zum Thore hinaus.

So innig fant ich mich vom Gefühle meiner

Wichtigkeit durchdrungen, daß ich gar nicht abgeneigt schien, den Strom von Menschen, welche zu Rosse, zu Wagen und zu Fuße die Chaussee wimmelnd belebten, mit meiner Gesandschaftsreise in Berbindung zu bringen, — bis mich endlich aus meinen Träumen die Entdeckung erweckte, der außergewöhnliche Zusammensluß gelte einem — Schnellläufer, der es darauf anlegte, meinen Postillon und bessen Pferde zu beschämen.

Als ich am nächsten Morgen in Leipzig anlangte, - ich verfäumte nicht, am Thore meinen "Charafter": Direftione-Sefretair und Theater-Dichter ber Königstädter Buhne! einzeichnen gu laffen, - fant ich meine Berren Direktoren, benn Runowski war nicht allein, ausgeflogen; ben Anbeutungen bes Rellners gemäß, auf bem Wege nach Wien, ihr entgegen! Go hatt' ich benn einen freien Tag jum Flaniren vor mir. 3ch binirte, vornehm, auf meinem Bimmer, putte mich bann so schön ich konnte, und trat hinaus in die Deffe=bewegten Gaffen. Nachdem ich mich ein Weilchen bin und ber ftogen laffen, fiel mir ein, baß ich eine Pflicht ber Dantbarfeit gegen ben Theater=Direftor hofrath-Ruftner auf bem ber= zen hatte und ich ließ mich nach feinem Saufe

weisen. Im Augenblide, wo ich es erreicht hatte und eintreten wollte, fuhr eine Rutsche vor, in welcher ich drei Damen figen fab, von denen eine Die Züge ber jungen Meisterin trug, die ich in Bien als Donna del Lago bewundert. Sie war es. Mutter und Schwester waren mit ihr. Kaum hatten fie fich hinauf begeben, als ich eiligst folgte und bes Direftors Borgimmer zeitig genug erreichte, um mir die Thure vor der Nase geschloffen zu feben, mit bem Bemerfen, bag ber herr Sofrath jest feine Besuche weiter annehmen fonne. Alfo, sie war in Leipzig. Meine Direktoren batten fie verfehlt. Bor Morgen fonnten bie Berren nicht zurücksommen. Ich war allein auf bem Plage. Die Zeit durfte nicht verfäumt werben. 3ch lief hinab, vor die Thure und fnupfte mit bem am Bagen harrenden Bedienten freundschaftlichen Zwiesprach an. Unfänglich wies fich Berr Steinmet, (fein Rame lebt in meiner Erinnerung,) ziemlich fprobe. Aber ein harter Thaler erweichte ibn. 3ch erfuhr, bag nach biefer, ber erften in Leipzig gemachten Bifite, eine zweite bei Dabame Czegfa folgen follte. Madame Czegfa war eine Gefanglehrerin von Ruf, welche am Prager Konservatorium henrietten querft unterrichtet batte.

Das wußt' ich. 3war fannt' ich bie gute Frau nicht personlich; boch barin lag fein Grund, ihr nicht meine Aufwartung zu machen. Ich wollte fie halt fennen fernen. Und ehe noch Steinmet mit der Bezeichnung der ihm schwierigen Abreffe gang fertig war, ftolperte ich schon mit hastigen Schritten nach bem "Ranftäbter Steinwege" ich bente, es giebt eine Gegend biefes namens in Leipzig. — Mab. Czegfa war wohl febr erstaunt, mich bei sich zu seben und in mir einen so leiben= schaftlichen Berehrer ihrer Solfeggien zu finden. Indeß unter Leuten vom Theater nimmt man's nicht genau. Wir geriethen balb in luftiges Plaubern, wobei fie mir ergablte, bag fie ihre Schulerin fammt Mutter und Schwefter in biefen Ta= gen erwarte. - Niemand fonnte mehr burch biefe Rachricht frappirt werben, als ich. Schien ich boch gar nicht zu wiffen, daß Benriette Wien verlaffen solle? Ich spielte vortrefflich. Batte unfer Minister bes Auswärtigen mich beobachtet, fo fonnte mir's an einer Unstellung im biplomischen Nache nicht gefehlt haben. Wie nun aber gar bie Rutiche anrollte; wie mein Freund Steinmeg ben Schlag öffnete, brei Damen herauszuhelfen; wie Die Lebrerin ibre berühmte Scholarin mit einem

Jubelgeschrei begrüßte, ba wollt' ich vor Ueber: rafdung und Berlegenheit fprachlos mich eiligft zurückziehen, murde jedoch aufgefordert, zu bleiben und mich ben schönen Wienerinnen als "unbefannte Größe" vorstellen zu laffen. Es bauerte benn auch gar nicht lange, fo magt' ich, mein Wort in die allgemeine Konversation einzumischen. Aber ich hütete mich wohl, auf Roften ber Sauptperson, die beiden Rebenpersonen, Mutter und Schwester, zu vernachlässigen. Wie ich aus manderlei Berichten entnommen, batten frühere, im Ramen unferer Direftion angefnüpfte Unterhandlunden immer nur an ben einflugreichen Willen ber Mutter icheitern muffen. Babrend ich alfo die Sängerin ihrer Lehrerin und der "cara memoria" bes Prager Aufenthaltes überließ, fucte ich der jungeren Schwester und vorzuglich ber Mutter anschaulich zu machen, was für's rezitirende Drama bei uns geschehen follte und wels den Simmel auf Erben fie Beibe haben wurden.

Glücklicherweise war ich zum Theil selbst von ben Wunderthaten, die ich beabsichtigte, durchdrungen und redete mich, in die Ueberzeugung des Gelingens, so lebhaft hinein, daß mein Geschwäß ben Ausbruck der Wahrheit bekam und den Ginbrud nicht versehlte. Als wir Abends auseinanber gingen, hatte ich die Hauptgegnerin unseres
Theaters und des Engagements bei selbigem, gänzlich versöhnt und in ihr eine entschiedene Bunbesgenossen gewonnen. Henriette aber, der es
völlig neu zu sein schien, daß ein junger Mann,
bei so langem Jusammenbleiben, sich ihr noch nicht
mit schönen Phrasen zu nähern versucht, maß mich
mit fragendem Blick, und war nicht wenig er=
staunt, mich so schnell im vollsten Vertrauen der
Ihrigen zu sehen.

Als meine Herren Direktoren zurückkamen von ihrer fehlgeschlagenen Begegnungsreise, und mit Fragen in mich drangen, wie weit es mir gelungen sei, mich Henrietten zu nähern, und ob ich sie günstig für unsere Pläne gestimmt, mag ihnen das Bekenntniß, daß ich kaum drei Silben mit der Bewunderten geredet, eben keine großen Begriffe von meiner Gewandtheit beigebracht haben. Ich ließ mich nicht irre machen und verfolgte meinen Beg. Erst da ich der Gesinnung der Mutter gewiß war, reih'te ich mich der Schaar Dersenigen an, welche sich an die Tochter wendeten. Sie war nicht klein, diese Schaar. Nicht nur unsere Direktoren und beren Anhang, auch

Abgefandte anderer Bubnen warben um bas Bauberfind; fogar bas fonigl. Hoftheater hatte einen Delegirten nach Leipzig geschickt. Und ba Alle, Jeder in feiner Urt, zierlich, fein oder fuß gu fein strebten, so gog ich es vor, so berb als möglich aufzutreten. Unter ber Maske plumper Gleich= gultigkeit bracht' ich meine Sulbigungen an und seufzte nur, wenn es gang unbemerft geschehen fonnte. Die es bemerfen follte, bemerfte es ben= noch und als, nach acht Tagen fortgesegter Bemühungen, ber vielbesprochene Kontraft von meiner ichlechten Sandidrift geschrieben, von allen betreffenden Partheien endlich unterzeichnet mar, fagte Benriette in größter Unbefangenheit, indem fie mit ber Schreibfeber auf meinen Ropf tippte: Bei bem fonnen Gie fich bebanten!

Frau Amalie Beer, die glückliche Mutter unsferes damals in seinem Baterlande noch nicht anserkannten Meyerbeer, deren Borliebe für das Königstädter Theater sie auch nach Leipzig gelockt hatte, seierte den Tag des Kontraktabschlusses durch ein splendides Diner, bei welchem auch einige Mitbewerber zugegen waren; noch nicht wissend, daß wir bereits über sie den Sieg davon gestragen.

In einem kleinen Trinfspruch \*) spielt' ich barauf an und werde die erstaunten Gesichter des rer, welche nun die Wahrheit ahneten, nie ver-

Es war im Mai, an einem Sonntagsmorgen, Als Philomele Lenz und Liebe pries, Sich auf den Zweigen wiegend, ohne Sorgen Den fanften Ton wehmuthig klingen ließ. Sie flötete holbfel'ge Frühlingslieder Und ihrer Stimme reiner Blütenschnee Sank sauselnd auf die grüne Erde nieder, Mit Luft erfüllend unser Herz, — mit Weh'!

Denn eine Schaar habsücht'ger Bogelfanger Steht um ben Baum, auf bem bie Holbe thront; Solch' suße Rehle fehlt im Kreis' ber Sanger: Da wird kein Mittel, sie zu fah'n, geschont. Ein Jeber stellt die kunstgerechten Fallen, Da sieht man Bauer, Sprenkel, Schling' und Netz; Sie aber hütet schlau sich noch vor allen, Denn Freiheit ist des Frühlings Hauptgeset.

Noch braucht sie keine Heimath, slieht ben Kerfer, Den man ihr glänzend auszuschnucken weiß; Die Wanderlust in ihr ist jest noch stärker Als jedes Papageno's höchster Preis. Doch nah't der Gerbst, geht sie in eine Falle!

<sup>\*)</sup> Mogen biefe Berfe hier um einen befcheibenen Raum bitten. Nicht um ihrer felbft, fondern um ber unvergeflichen Runftlerin willen, welcher fie galten.

Nach bem Mittagsmale, wurde mir eröffnet, bag meine Gegenwart jest in Berlin no. thiger sei, als in Leipzig; um so mehr, weil Runomsti eine Erholungsreife vorhabe und für ihn, ben eigentlichen Geschäftsführer ber Direktion, ein Stellvertreter ba fein muffe. Dir biefes Recht zu ertheilen, ruftete mich mein Chef mit einer ausgebehnten Bollmacht aus, und ich war entlaffen. In meinem Inneren ftritten zwei Machte miteinander: Freude über bie mir angewiesene neue und ehrenvolle Stellung; Schmerz über fo unerwarteten Abschied von ber Sonne bes Tages. murmelte in Erinnerung an Riesfo's bunflen Diener: "ber Mohr hat feine Schuldigfeit gethan, ber Mohr fann geben." - Aber Benriette hatte, gleich Lili in ihrem Part, für jedes von ihr bezauberte Befen ein Balfam-Bucheden; fo auch für ben armen Baren, ber jest nach Berlin tangen mußte. Sie fragte mich bei'm Lebewohlfagen, ob ich benn ,, auch ihr Gefretair fein wolle?" und trug mir als erfte Pflicht biefes gern ange-

In welche? — Gleich! Seil ber, die fie empfängt. Laßt leben Nachtigall mit Gläserschalle! Laßt leben auch die Bogelsteller alle, Die fangen wollten, — fingen, — die fie fängt.

nommenen Amtes auf, ihr eine passende Wohnung zu miethen. Ende Juli wollte sie in Berlin
erscheinen. Bon dieser Aussicht belebt, Kunowski's
Bollmacht in der Tasche, im Busen Liedersang,
und im Herzen Wiederklang der letzten Worte, —
so suhr ich ab.

Meinen Debüt als Theaterdichter beging ich auf der Königstädter Bühne durch ein Vorspiel, welches ich als Einleitung und captatio benevolentiae zu einer Aufführung des alten, von Schmelka neu aufgestutten "travestirten Hamslet" schrieb. Der flüchtig entworfene und noch slüchtiger ausgeführte Scherz war so glücklich, Glück zu machen, und man rief den Verfasser mit lauten Akklamationen vor die Lampen.

Schmelka, der den Breslauer Groll mit seiner llebersiedelung nach Berlin längst abgeschworen ind mich eben so bereit gefunden hatte, Alles zu vergessen, war sehr bald ein Mann des Volkes, der lustigen Völkchens im Königstädter Parterre seworden. Er und Spizeder theilten sich, als domiker in die allgemeine Gunst und beide sahen

Röside, ber ba Miene machte, sein Drittibeil bei diefer Theilung in Anspruch zu nehmen, nicht allzu freundlich an. Angely fonnte Die Unerfennung feiner fleißigen Beftrebungen eigentlich niemals erringen, wie er sie verdient bätte, benn er verbarb nicht felten als aufdringlicher Schauspieler, was er als geschickter Umarbeiter Französischer Baudevilles gut machte. Bon einem Fünften, einem jungen Menschen, ben Schmelfa fo gleichsam-als Kamulus mit aus Breslau gebracht, war wenig ober gar nicht die Rede, und ihm wurde nur bisweilen ein fleiner Biffen aus ben Rollenvertheilungen zugeworfen, daß er nicht gerade verhungern burfte. Diefer fünfte mar Bed: Ich barf mir bas Berbienst beimessen, ibn und sein Talent von Anfang an erkannt und ihm Bahn gebrochen zu haben; trot aller Wiberrebe ber Direftoren, von benen Einer namentlich nicht mude wurde, mir, wenn ich fur Bedmann fprach, jugurufen: "ihr Schleffer hadt jufammen wie Kletten."

Mein zweiter Auftritt als Theaterbichter war am 24. Mai in völligem, feierlichen Officio, als unsere Pringessin Luise sich mit bem Pringen ber Niederlande vermählte. Das Festspiel, welches ich zur Feier biefes Tages gebichtet, - ich erfühne mich, biefen Ausbruck zu brauchen, bieß: "König Mai", und war, obschon ich selbst es fage, wirklich poetisch gedacht. Bier Madden traten in ihren Blumengarten, um Rrange ju winden, fanden aber alle Pflanzen und Bluthen halb verwelft, die Röpfe hängend, traurend über die nabe Trennung von der schonen Ronigs= tochter. Auf ihre Rlagen antworteten bie Blu= menstimmen burch Nennung ihres eigenen Ra= mens, indem immer jede Einzelne fich felbst bezeichnete und so die Strofe abschloß. Endlich riefen die Gartnerinnen ben Belfer berbei, ber in Verson des Mai erschien und Alles neu belebte:

"Ihr Blumen, Euer König Mai Befiehlt von seinem hohen Throne, Daß jebe Bluthe eine Krone, Und jeber Iweig ein Scepter sei!" (Die Blumen und Blätter beleben sich.)
"Und jebem Blatt sei eingegraben, Mit Zauberschrift, bie nie vergeht, Daß, die wir heut' verloren haben, In unsern Herzen ewig steht.

Und endlich will der König Mai, Ihr follt den Kelchen Euch entwinden, Sollt in den Kranz Guch felber binden: Ihr Blumenfeelen werdet frei!"

In der Ausführung scheiterte Dieses Spiel an ber plumpen Wirklichkeit. Die Kinder, welche Blumenfeelen vorstellen sollten, brebten sich gleich biden, in Trifot genab'ten Fleischwürften herum; bie sich erhebenden und belebenden Blüthen und Blätter raffelten und wadelten an grauen Gonu-Riemand fpurte Blumenbuft; man fah nur Pappe, Leinwand und Bindfaden — ber Zauber fdwand und meine füße Fistion und meine wohlflingende Diftion ging fpurlos an mitleibig = la= chelnden Zuschauern vorüber. - Ich habe bies als eine Warnung hinschreiben wollen für jugendliche Theaterschriftsteller, welche noch nicht aus Erfahrung wußten, bag an ber Maschinerie faft immer biejenigen Ausführungen poetischer Bilber und Gedanken icheitern, die ber Maschinerie be= burfen, um beutlich zu werden. Wo es irgend möglich, foll der Dichter biefe perfide Beihülfe zu verschmähen und fich zu jener Klarbeit der Un= schauung emporzuheben suchen, die in rein mensch= licher Sandlung fich durch fich felbst erklärt. Nur

bei mährchenhaften Schwänken und derlei fantaftischen Spielen kann der Maschinist Bunder thun.

Der königliche Sof und Alles was bazu ge= bort, hatte, von ben Festanordnungen ber Sof= buhnen in Unfpruch genommen, begreiflicher Beife unfere miglungene Bermählungsfeierlichfeit nicht mit anschauen fonnen. Meine Direftion erfuhr inzwischen auf ficherem Wege, bag bie boben Berrschaften vor ber Abreise bes jungft verbundenen Paares noch einmal in pleno das Königstädter Theater heimsuchen wollten. Dieser Abend murbe bestimmt, unfere Sulbigungen nachzuholen. Aufgang zur Königl. Loge, fo wie die dazu geborigen Bor = und Nebenzimmer wurden in pran= gende Garten verwandelt, feenhaft erleuchtet, bas gange Saus gefcmudt, eine reiche Rollation bereitet und Alles aufgeboten, mas thunlich mar. Ein an die Neuvermählten gerichtetes Gedicht versuchte die Deutung des Ganzen. Der verftorbene König, ber an solchen Dingen, die Ihn aus Seinem geordneten und ftrenggeregelten Lebensgange aufstörten, niemals große Freude fand und Sich biefelben, nur bei außerordentlichen Belegenheiten, als unvermeidliches Uebel gefallen ließ, wollte boch in Seinem beiligen Gerechtig=

feitssinne niemals unterlassen, Sich für guten Willen und treue Meinung erfenntlich zu zeigen; und trog ber üblen Laune, in die Er Gich eis gentlich verfest fühlte, durch Trompeten und Paufen, burd Blumen und Gemachfe, burch Lampen und Rerzen und ausgehölte Drangen, bracht' Er es nicht über's Berg, babei zu schweigen. Er erfundigte Sich nach Runowski, ber Ihm als Vertreter ber Direktion befannt war, und als Er erfuhr, bag biefer noch abwesend, ich aber sein Stellvertreter und nächstbem noch Berfaffer bes ausgestreuten Gedichtes fei, befahl Er dem Abjutanten, mich in Geine Loge zu bringen. Diefe war benn für biefen Abend ,,bas Land, wo bie Citronen blub'n" und es wurde mir nicht leicht, burch bie Bebuiche bis zu Seiner Majestät vorzubringen.

"Sehr viel Mühe gegeben und große Kosten "gemacht!"

Ew. Majestät, meine Direktion bereitete sich badurch selbst die größte Freude; nur befürchten wir, daß es vielleicht zu kühn war, in diesen Räumen uns solche Anordnungen zu erlauben, und ich bin beauftragt, Ew. Majestät Berzeihung dafür zu erbitten.

"Ich kann nur dankbar sein. Sehr dankbar für "die gute Gesinnung. Auch meine Kinder." — (hier gab Er dem Prinzen und der Prinzessinen Wink, von der Brüftung in die Loge zusrückzutreten). —

"Meine Tochter wird sich auch in der Ferne "bieses Abends immer mit Liebe erinnern. Das "Gedicht (Er hielt ein Exemplar in der Hand.) "von Ihnen! Ganz passend. Es drückt Meine "Empsindungen aus. Sehr zweckmäßig. — "Sie sind Meinem Theater untreu geworden! "Bei der Königstadt angestellt!" —

Ew. Majestät, die Berzögerung von Seiten der General=Intendang —

"Haben ganz Necht gehabt. Hier ist ein neues "Feld für Fleiß und Thätigkeit. Ich liebe "dieses Theater. Werden Gelegenheit sinden "für Ihre Talente. Bei Meinem Theater hatz, ten Sie traurige Erinnerungen. Sehr viel "Theil genommen. Eine sanste, liebe Frau "verloren. Auch Luise geheißen. In der Bez"schäftigung und Thätigkeit liegt Trost. Müssen "sangen."

(Die legten Worte wurden faum verständlich ausgesprochen, mehr gemurmelt.)

"Sagen Sie den Herren, daß Ich Mich sehr "gefreut habe. Ich danke Allen herzlich." Hier nickte Er freundlich und entließ mich.

Die vorstehenden Meußerungen bes geliebten Monarchen hab' ich, so weit man nach Berlauf vieler Jahre im Stande ift, dies zu verburgen, wörtlich wiederholt; nicht nur was den Sinn berfelben, auch was die Form des Ausbruck be= Der Ton, in welchem fie gesprochen murben, flingt noch heute fo deutlich in meinem Berzen nach, als ob ich sie gestern vernommen hätte. Auch war' ich nicht im Stande, den edlen Friedrich Wilhelm redend einzuführen, ohne die fleinen Eigenthümlichfeiten, die Seine Sprechweise bezeichneten. Und eben weil Sein Bild so deut= lich por mir steht, hab' ich bei der Lekture ge= wiffer, nach Seinem Tobe erscheinender, bochge= priesener und allbelobter Bücher, die sich die Aufgabe ftellten, Ihn fprechen zu laffen, ben unangenehmsten Zwiespalt ber Gefühle empfunden, weil ich fast immer die Wohlgefälligkeit bes Erzählers bervortreten, und durch feine Perfonlichfeit bie ungleich interessantere bes Königs verdrängt zu

sehen glaubte. Ich behaupte: ob schon alle Welt bie Besonnenheit, Mäßigung, Gerechtigfeit, ben sittlichen Werth — Die vielen Tugenden, die ben Ronig fcmudten, banfbarlichft anerkannt, - Gei= nen geselligen Eigenschaften (wenn ich es fo nennen dürfte?) ift noch nicht ihr Recht wiederfah= Die "Grazie ber Berlegenheit", - ich weiß feinen anderen Namen, - Die einen Ronig idmückt, einen von Seinem Bolfe wie von der gangen Welt geliebten und geachteten Berricher, und aus welcher Wohlwollen und Mitge= fühl bei jeder Sylbe fprechen: diese barf, meines Wiffens und Erachtens nicht in lange, wohlge= ftellte, falbungereiche Kanzelreden umgefest werben. Um Friedrich Wilhelm ben Dritten gedruckt jo sprechen zu laffen, wie er sprechend gewirft, mußte ein entschiedenes Talent für braftische Dar= ftellung die Feber ergreifen.

Wer etwa den General Herrn von Mala= chowski Scenen aus dem Leben seines verstorbe= nen Herren erzählen hörte, wird verstehen, was ich mit dieser Andeutung sagen wollte.

Ein von mir geschriebenes Luftspiel, ober Schaufpiel, ober Drama, - es hatte von Allem etwas. - wurde unter bem Titel: "Urm und Reich" aufgeführt. Ich hatte gewähnt, es muffe jest, wo der Name "Sontag" fcon im Boraus auf jeder Lippe ichwebte, einen besonderen Einbrud machen, weil es bas Schidfal einer jungen, hochberühmten Sangerin zum Sauptgegen-Aber nur ber erfte Aft that feine stande batte. Schuldigfeit; ber zweite und britte tamen ben Buhörern langweilig vor und ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Sie hatten vollfommen Recht. Diefes fonft febr wenig gegebene Stud - (in Frankfurt a. M. ift bie berühmte Lindner fo gütig gewesen, es mit ber Hauptrolle zu magen) - wird für Freunde bes Theaters insofern von einiger Bedeutung, als es bazu beitrug, einem ber beliebteften, jest lebenden Romifer feine Richtung zu geben, - freilich in negativer Art. Wie ich schon oben erwähnt, machte ich es mir gur Aufgabe, ben in jeber Urt gurudgefetten Bed = mann bervorzuziehen, und fo vertraute ich ibm auch in "Arm und Reich" bie Rolle eines jungen Studenten, mas man in ber Theatersprache einen "hubiden Naturburiden" nennt, an. Bedmann

entsprach in berselben so wenig unseren Erwartungen, daß schon nach der ersten oder zweiten 
Borstellung ihm diese Partie wieder abgenommen,
und dem jungen Weber (jest bei der Burg in
Wien) zugetheilt wurde. Diese wider meinen
Willen, doch durch meine Schuld ihm zugefügte
Kränfung, verleidete ihm total den bereits eingeschlagenen Weg als jugendlicher Liebhaber. Wie
ich Gelegenheit suchte und fand, ihn später zu
entschädigen und auf der neuen Bahn, als Romifer, ihm förderlich zu sein, werden wir bald
erfahren. Jest hören alle Nebenbetrachtungen
auf, denn wir gerathen in die

## "Sontagszeit."

Und biefer Raufch, wenn er nicht bie Trinker lobt, fo lobt er boch ben Wein. Borne.

Nur aus dem Gedächtniß schreib' ich als Motto jene Worte, welche Börne's Auffan über das Erscheinen der Sontag in Frankfurt a. M. entslehnt sind, nieder. Db der Form nach richtig? kann ich nicht vertreten. Dem Sinne nach sind

fie's. Denn biefer bat fich zu fest in meine Seele geprägt, weil auch ich beraufcht war und einen Troft darin fand, mich mit ber Gute bes Weines zu entschuldigen, nachdem ber Rausch verflogen. Ich will übrigens nicht leugnen, daß ich mich in großer Verlegenheit befinde, bei'm Beginn biefes Rapitels, und rag ich es am liebsten ganglich unterbruden möchte, wenn es nicht fo entschieben in mein armes Leben geborte. Schwierig bleibt bie Aufgabe gewiß, von einer jungen Gangerin und ihrer Stellung ju unferem luftigen Theatervolf ju sprechen, frei, offen und ungeziert, - ohne boch auf ber anderen Seite bie Rudfichten zu verlegen, die wir einer Dame schuldig sind, welche jest in einer anderen Sphäre lebt und vielleicht von manchem meiner Worte unangenehm berührt werden Aber Gräfin Roffi bat in feltenem Taft und richtigem Gefühl verstanden, bei ihrer Rud= fehr nach Berlin, - allerdings die Wiege ihres Europäischen Rufes - die Ansprüche der Gegenwart mit ben Rudfichten auf ihre Bergangen= beit zu verbinden; fie bat es fich angelegen fein laffen, gleich nach ihrer Unfunft Diejenigen aufzusuchen, welche ber lieblichen henriette Sontag Gönner, Förderer und Freunde waren; fie bat auch ihren ehemaligen Kollegen, wo sie denselben begegnete, nur heit're, harmlose und bescheidene Freundlichkeit gezeigt; sie hat es keinesweges vermieden, sich in ungezwungene Gespräche über vergangene Jahre einzulassen, und hat dadurch gezwissermaßen selbst den Ton angegeben, in welchem man, ohne indiskret zu sein, von ihr reden dark. — Ich habe hier nur Gutes von ihr zu sagen. Und wenn Manches vorkommen sollte, woran Mancher Anstoß nehmen möchte, so bitt' ich zu bedenken, daß der Berkasser, beises Buches sich der Berpssichtung hingegeben, keine seiner Thorheiten zu verschweigen.

Bald nach meiner Anstellung bei'm Königstäd=
ter Theater hatt' ich eine geräumige, für mich
einzelnen Menschen viel zu große Wohnung in
der Kaiserstraße bezogen. Sieben Zimmer nebst
Zubehör waren mit dem Hausgeräth von meinem
Ehestande her angefüllt. Als ich in Leipzig den
Damen versprach, mich nach einer passenden Woh=
nung für sie umzuthun, nährte ich im Innersten
schon den fühnen, vor meinen Direktoren geheim
gehaltenen Plan, dies Versprechen nicht zu er=
füllen; vielmehr unsere Schönen anfänglich allen
Dualen des Gasthoslebens zu überlassen und dann,

wenn sie murbe genug waren, mit dem Unerbieten meiner eigenen Wohnung bervorzuruden; wobei mir nicht entgeben fonnte, ein Plägchen für mich referviren zu burfen und also meine bolbe Person gleichsam in die Familie einzuschwärzen. Selten ift mir ein Plan fo vollständig gelungen. Mein Hauswirth, der brave Maurermeifter Lindner, ein folider Pfeiler unseres Theater = Publi= fums, war auch ichon von bem Sontagsfieber im Boraus ergriffen und richtete fur mich, bamit ben Damen mein ganzes corps de logis unverfummert bleibe, ein Interims-Afyl ein. Und nun wurde die Raiserstraße, die bis dabin und tros ihres vornehmen Namens von recht viel armen Leuten bewohnt, eine ber obesten gewesen, ploglich belebt. Equipagen aller Art hielten in ben Besuchsstunden vor meiner Thure; Reiter jedes Alters, Standes und Ralibers fprengten auf und ab; Gabel raffelten über bas fantige Steinpflafter; die Kensterpromenade verwandelte unseren "Rieg" in einen fashionablen Corso.

Der britte August war für den ersten Auftritt unserer Oper bestimmt worden.

Un diesen, den Preußen so freudenreichen Tag und seine Feier knüpfen sich einige kleine Ereig=

niffe, die mich als Autor betreffen und die ich nicht übergeben barf. Ich batte mein in Breslau beifällig aufgenommenes Festspiel "bie Ronigs = linde" wieder hervorgesucht, ein wenig renovirt und ließ bieses Dramolet, ba es am eigentlichen Festtage zu viel Zeit genommen haben wurde, am Borabende bes britten August barstellen; vorzüg= lich in ber Absicht, Benriettens jungere Schwefter, Rina, in einer für sie passenden Rolle bem Publito günstig vorzuführen. Jenes fleine Schauspiel hatte in Breslau hauptfächlich burch bie barin ausgesprochenen royalistischen, ben bamaligen fo= genannten "bemagogischen Umtrieben" feinbseligen Gefinnungen, bas Parterre zu entschiedenen De= monstrationen erregt, wobei zu bemerfen, bag es reine Parteisache von Seiten ber Universitätsju= gend gewesen, die sich ba geltend machte. bem waren Jahre verstrichen. Und nun erschien bie Wirfung berselben Worte auf bas Publifum ber Resideng höchst beachtungswerth. Go lange bas Stud in feinem beiteren, harmlofen Berlauf ber einfachen Sandlung folgte, murbe jebe Un= beutung, bie fich nur irgend auf ben König be= gieben ließ, mit unverstelltem Enthusiasmus aufgenommen. Sobalb aber, gegen ben Schlug bin, IV. 14

bie Quasi-Nuganwendung ber Fabel zur Sprache fam und Berfe wie bie folgenden:

"Berworr'ne find's und unzufried'ne Menfchen, "Die in ber Gegenwart nie Ruhe finden" 2c.

erklangen, that sich augenblicklich eine, wenn auch schweigende, doch allgemeine Mißstimmung kund. Kein Beifallszeichen ward mehr vernommen; die Hörer fühlten sich verletzt.

Für den Königk. Geburtstag war beschlossen worden, eine kurze Theaterrede, und zwar durch Madame Sontag Mutter, sprechen zu lassen. Ich hatte, meiner löblichen Gewohnheit gemäß, die Ausarbeitung einer solchen bis auf den letzten Ausgenblick verschoben, was in diesem Falle mit dem Drange mancherlei Geschäfte, zu denen sich außer der Regie der neuen Oper auch noch meine Besgeisterung für die reizende Hausgenossin gesellte, entschuldigt werden konnte. Wie ich nun im Besgriff, endlich daran zu gehen, vergebens an meiner Feder kau'te und ängstlich nach einer neuen Wendung für das Oftgesagte suchte, erschien mir unerwartet ein Helser und zwar in Person des Censors. Das war eine spaßhaste Geschichte.

Der alte, würdige Spener, Besiger und

Berausgeber ber weitverbreiteten "Spenerichen Nadrichten von" 2c. war mir gewogen. Er liebte es, sich von mir mancherlei Artifelden über "Dies und Jenes" einzuholen und pflegte mich bei fest= lichen Gelegenheiten zu analogen Gebichten für feine Zeitung aufzuforbern. Go batte auch fur biefen Königl. Geburtstag mein alter Gönner ein Poem bestellt, und ich hatte nicht ermangelt, ihm daffelbe prompt und zeitig abzuliefern. Während ich nun in meinen Prolog=Mengften faß, und Ma= bame Sontag einen Kourier nach bem anbern in meine Zelle schickte, um ihr Manuftript einzufor= bern, fam ein Bote aus ber Zeitungsbruderei, mit der Nachricht, daß ber Cenfor, Berr Gebeime= rath Grano, meinem Gebichte bie Aufnahme in bie Zeitung versagt habe, und unerbittlich bei feinem veto bleibe. (Wer fich von ber Unschuld und Loyalität dieses Gedichtes überzeugen will, beliebe in der letten Ausgabe meiner Gedichte, - Berlin 1844 - Die 91fte Seite aufzuschlagen.) Papa Spener burft' ich nicht im Stiche laffen; ber Bote mußte warten, und sobald ich bie etwaigen Ge= danken, die ich bereits für den Theater = Prolog aufgetrieben, in eine fur bie Zeitung paffenbe Form gegoffen, gab ich bie frischgebadne Semmel,

warm wie sie aus bem Ofen fam, sammt vielen Empfehlungen an herrn Spener mit.

Aber ber Cenfor durfte boch auch feinen Gigenfinn nicht burchfegen. Das von ihm gestrichene Gebicht mußte in bie Zeitung fommen. Bu biefem Zwed mablte ich bas fürzeste Mittel. 3ch überreichte bas ,,nicht zur Aufnahme geeignete", ber Sprecherin bes Prologes, nachdem ich bie verhängnifvolle Unterschrift weggeschnitten. fere Bühnen-Cenfur war dem Syndifus des Theaters, bem Juftigrath Kunowski anvertraut und biefer ein ju verständiger und gebilbeter Dann, als daß er hier ein Bebenken gefunden haben fonnte. Meine Berfe wurden, wie fie ba ftanben, gesprochen. Und baburch war ihre Aufnahme in bie politischen Zeitungen schon fanktionirt; benn von jeher bestand ber Gebrauch, Die Reben, Die auf ben Theatern bei fonigl. Festen gesprochen wurden, am anderen Tage gebrudt mitzutheilen. Das war ein Sieg! Der Berr Cenfor fonnte nichts mehr bagegen thun.

Am britten August 1825 war es also, wo wir mit unserer Oper begannen. Rossini's "Italiana" eröffnete ben Reigen. Und obwohl Jä=ger's Tenor schon bamals im Sinken, und sein

persönliches Erscheinen sehr geeignet schien, vershöhnt zu werden, so hatte dieser primo amoroso doch immer noch so viel Mittel, um seine Mesthode geltend zu machen und durch Kunst und Seele für viele andere Mängel zu entschädigen. Wächter's schöner Baß stand in voller Blüthe. Spize der fand nun rechte Gelegenheit, seinen Ruf als erster Buffo Deutschland's zu befestigen. Mad. Spizeder genügte als zweite Sängerin vollsommen. Henriette Sontag aber — —

Ich habe schönere Frauen gesehen; grössere Schauspielerinnen; habe gewaltigere Stimmen gehört; vielleicht auch höhere Virtuosistät des Gesanges; das will ich nicht leugnen. Aber einen so innigen Verein von: Anmuth, Reiz, Wohlsaut des Organs, Ausbildung aller fünstlerischen Fähigseiten, Darstellungsgabe, besonsnener Anwendung der gegebenen Mittel, bescheibener Koketterie, wüßte ich nie und nirgend beswundert zu haben. Ja, wir waren berauscht. Und in unserem Rausche mögen wir, — glückslicherweise umfaßt dieses "Wir" einen großen Kreis von Enthusiasten, — mitunter manche Thorheit getrieben haben. Doch der Wein war gut, rein und echt; darin hat Börne Recht, wie er so oft

Recht gehabt. Bas biefem Bunbermabchen in meinen Augen bie fconfte fünftlerifche Beihe gab, war die Klarheit, ich möcht' es am liebsten Weisbeit nennen, mit der sie zu bestimmen vermochte: wo es am Orte war, ihrer Rehlenfertigfeit freien Lauf zu laffen und ihren Vortrag mit Kolora= turen und Spielereien zu zieren, wie mit bunten Blumen; - ober wenn die Burbe einer einfachen Melodie, die Bedeutung ber Situation, ber Fortschritt ber Sandlung bies unpassend machten, sich und ihre Geschicklichkeit zu beherrschen nur der dramatischen Wahrheit zu buldigen. weiß noch sehr wohl, wie sie - (es ist hier von einer späteren Periode ihres Berliner Aufenthaltes die Rede), - aufgefordert als "Lila" in der alten, veralteten "cosa rora" einige moberne Rummern einzulegen, lächelnd entgegnete: "Diefe Musik verträgt feine folche Ginlagen \*); bin ich

<sup>\*)</sup> Unwillführlich muß ich hier an Demoiselle Sophia Lowe benken, welche im königl. Opernhause, nachdem sie bie Brinzessin in Boyelbieu's entzückendem und niemals versaltendem Jean de Paris schr hübsch gesungen, und geistreich gespielt, sich und dem unsterblichen Meister die Schmach an'that, am Schlusse der in einem so abgeschlossenen Style koms vonirten Oper irgend eine Rouladen-Arie von irgend einem sitta, sassa, selli, oder sini zu trillern. — Das hätte die Sontag nicht unternommen.

nicht im Stande zu wirken, wenn ich jede Note singe, wie sie steht, — dann desto schlimmer für mich!" — Sogar auf die nur zu oft ganz karakterlosen Tändeleien der melodienreichen, aber oberstächlichen "Italienerin in Algier" wußte sie diesen Sinn sür dramatischen Gesang zu überstragen; und mit genialer Kühnheit gab sie jenen, aus einer tieseren Stimmlage eigens für sie transsponirten Gesängen, den Ausdruck naiver Schelmerei, ohne jemals in den Klängen, welche dem geliebten Lindoro galten, Gemüth und Seele versimissen zu lassen.

Der Andrang von Seiten des Publifums war ungeheuer; nur mit Lebensgefahr konnte man im Billet Berkaufs Büreau durch die sich stoßende und schlagende Masse dringen, und die schriftlischen Meldungen um Pläze für viele Tage voraus, blieben stoßweise liegen, ohne berücksichtigt werden zu können. Wer die "Italienerin" noch nicht gehört, konnte in Gesellschaft kaum erscheisnen; Albrecht ging so weit zu behaupten, man dürfe anständiger Weise eigentlich nur noch mit denen umgehen, welche sie nie verfäumt. Aber mitten in diesen Freuden wurden wir, die Eingeweih'ten, schon von bangen Leiden gedrückt.

Babrend unsere erfte Oper Fanatismo erregte, hatten wir feine zweite. Bon tomischen Dpern, - und andere gestattete und ja bie strengbewachte Ronzession feine, - faben wir nichts vor uns, als einige auf dem Softheater noch nicht gefun= gene von Roffini. Gine folde jedoch unmittelbar ber "Italienerin" folgen zu laffen, weigerte fich die Sontag, die mit ihrem sicheren Takt vermeis ben wollte, zweimal hinter einander daffelbe Rleid gu tragen. Sie bestand auf einer Rolle anderer Gattung; am lebhafteften munichte fie Auber's "Schnee", worin fie in Wien, als "Bertha", burch ihr feines Spiel fo febr gefallen batte. Dieser "Schnee" war vor einem Jahre auf bem fonigl. Softheater bereits gefallen; - gefallen, in jedem Sinne, und beshalb nach zwei matten Borftellungen liegen geblieben. Aber beshalb mar er uns noch nicht verfallen; benn bagu geborten zwei Jahre, nach dem Gefet. Run berrichte, bezüglich ber gegenseitigen Repertoir-Streitigfeiten noch ein anderes Gefeg: Um ersten jedes Donate reichte bas Softheater uns, am funfzehnten reichten wir dem Softheater einen Entwurf der= jenigen Neuigkeiten ein, welche fünftig gegeben werden follten. Und zwang bie gebieterische Roth

Alles, im Bereich unferer Konzeffion liegende, in jene schriftlichen Entwürfe aufzunehmen, was durch Beitschriften, namentlich durch Parifer, befprocen wurde, und häufig fonnten wir für unfer Repertoir feinen anderen Bortheil bavon ziehen, als den negativen, daß wir es dem Softheater entrückten. Dieses zeigte feiner Seits gleichen Gifer. Co entftand benn eine formliche Bege. Bas vom fünfzehnten bis zum legten bes Monats in ben Journalen als neu verfündigt worden, bas fanden wir auf dem Repertoir des Königlichen, was vom ersten bis zum vierzehnten ermähnt wurde, fanden bie Königlichen auf dem unferen. Und weil burch biefe neibische Gegnerschaft bas Publifum auf die Länge um gar Manches gefom= men fein wurde, hatte Fürft Wittgenftein (Die oberfie Beborde für Theater-Angelegenheiten) be= stimmt, daß bei noch nicht gegebenen, fondern nur auf ben Repertoire-Entwurfen genannten Sachen, die Berfallzeit auf feche Monate beschränkt wers den und nach deren Ablauf für folche Renigfeiten eine gegenseitige Konfurreng eintreten folle. Da= bei fonnten wir nur gewinnen, befonders unfere Oper, weil herr Ritter Spontini, Gott lohn' es ihm, dafür sorgte, daß sich die Königl. Oper nie=

mals übereilte. Run hatte bei'm letten Repertoir's. Entwurf Die General-Intendang ber Ronigl. Schauspiele vergeffen, eine neue Operette von Auber, "bas Ronzert am Sofe", beren erfte Annonce allerdings in ihre vierzehn Tage gefallen war, zu notiren. Bevor aber noch unsere Frift abgelaufen, und uns ber fleine Triumpf gestattet war, jenes jenseitige Verfeben zu unserem Bortheile zu benuten, fam ein Schreiben bes Grafen Brühl, in welchem er bie nachträgliche Aufnahme bes burch einen Irrthum vergessenen Werfes beflariren wollte. Dagegen protestirten wir entichieben, und es entspann fich ein beftiger Briefwechsel, welcher endlich dabin führte, daß wir uns Willens zeigten, bie Entscheidung bes Fürften, nöthigen Falles bes Königs, nachzusuchen, indem wir aussprachen, bag unter biesem Drud unsere, mit fo theuren Opfern erfaufte Eriftens länger möglich sei. Jest schlug Graf Brubl einen Bergleich vor und ich murbe - mit unumschränfter Bollmacht ausgerüftet, - zu einer mundlichen Unterhandlung abgesenbet. 3ch führte feine anbere Instruktion bei mir, als welche mir bie Contag beimlich ertheilt. Diese lautete auf: "Schnee!" obgleich wir im beigen August schmorten.

Graf Brühl war ein guter, lieber Mann. Was er gegen unsere Anstalt that, mußte in seiner Stellung, wollt' er sich nicht tausend Vorwürsen ansseyen, geschehen. Er wandelte auch nicht auf Blumen, und leider fehlt' es niemals an Mensichen, die dem Aermsten das Leben schwer zu maschen, den schönsten Willen hatten. Sie haben ihn frank geärgert.

Meine Konferenz mit ihm war höchst fomisch. Beibe Theile hielten vorsichtig jurud und wir sprachen anfänglich mehr in Undeutungen und in Fragen, ale in bestimmten Ausbruden. Doch hatt' ich ben großen Vortheil, bestimmt zu wissen, mas ich wollte. Nachdem ich nun mit vielen Rebens= arten auseinandergesett, wie wichtig uns die fleine Auber'sche Operette (von der ich übrigens nichts wußte, als ben Titel) und ihr Gewinn für unfere Bubne fei; nachdem ber Graf mir offen und red= lich erflärt, bag er Alles anwenden wolle, fie für die ibm anvertraute Unstalt zu behaupten, - (bie Partitur lag ichon auf feinem Tifche) - fo rudte ich mit ber einen, fleinen, inhaltschweren Silbe: "Taufd" bervor, und ftellte ben Untrag, un= fere Rechte (bie boch minbeftens zu einer Berufung an bes Fürsten Autorität geeignet ichienen)

baburd abzufaufen, bag und eine altere tomijde Dper für unser Repertoir bewilligt murbe. "Das glaub' id,", rief ber Graf, "was werben Gie ba begehren: "Don Juan", oder "Figaro's Sochzeit", ober Roffini's "Barbier", ober" - Richts von folden Bierben Ihrer Dper, Berr Graf, ents gegnete ich, bagu fint wir zu bescheiben. verlangen nur ein bei Ihnen durchgefallenes, bei Seite gelegtes, ichon vergeffenes Singspiel, und feben und genöthigt, bamit gufrieden gu fein, le= biglich um bem Eigenfinn unserer Prima Donna zu genügen, welche barauf besteht; obgleich für unfere Raffe jede andere Musik vortheilhafter ware; mit einem Worte, wir verlangen: "ben Schnee!" - Der Graf fab mich mitleidig an. Er mochte benfen, was fur einen Gfel haben fie mir da herüber geschickt!? "Run", bub er an, "es freut mich, daß Sie mir's fo leicht machen, auf diese Weise fommen wir friedlich auseinanber." In fünf Minuten waren wir flar. Unfer Protest gegen bie nachträgliche Aufnahme bes "concert à la cour" war gelöscht und die schrift= liche Erlaubniß zur Darstellung bes "Schnee's" batt' ich in ber Tasche. Als ich, bei glübender Mittagshige, ben langen Weg aus der Dorotheen=

straße nach meiner Wohnnng zurücklegte, griff ich unzählige Male nach dem Papier, ob ich es auch bei mir trüge? Und als ich ins Speisezimmer trat; das Blatt in der Luft schwenkend und ausrusend: ich bring' ihn! da sprang die erfreute Sängerin an mich heran und ein Kuß brannte auf meiner Wange, der allen Schnee der Alpen hätte schmelzen können! Der Schnee hatte auf dem Königsstädter Theater einen so unerhörten Success, daß er den der Italienerin sast noch überbot. So oft mußt' er fallen, daß die Schneeslocken von einer Woche zur andern schmußig wurden und viel reine Papierschnißel nöthig waren, um ihn zu säubern.

Während einer der ersteren Aufführungen kam Graf Brühl im Zwischenafte nach der Garderobe der Sontag, ihr seine Huldigungen zu bringen. Ich saß in einer Ecke. — Berläumder haben beshauptet, ich hätte mich allzu oft in jener Ecke eingefunden. Das ist falsch. Ich saß immer nur da, um zu warten, bis ich nach gänzlicher Volslendung der Toilette den nächsten Aft beginnen lassen dürse? Immer nur als Regisseur, nie als Mensch! Als der Graf mich erblickte und ich mich erhob, ihn zu begrüßen, droht' er mir mit dem

Finger und sagte lächelnd: Sie haben einen guten Tausch gemacht.

Das Bischen Verstand, welches unsere Sangerin mir gelassen, so lang' ich im Theater blieb, ging vollends darauf, wenn ich nach Hause kam. Die Damen hatten mich eingeladen, mit ihnen zu soupiren, und gewöhnlich war auch unser kleiner Albrecht von der Partie.

Dieser kleinste und zugleich größte Enthusiast für die Königstädter Oper hatte sehr bald Gnade vor Henriettens Augen gefunden. Seine unersschöpfliche Lustigseit, verbunden mit zierlicher Gaslanterie, — gegen welche letztere meine Derheit bisweilen garstig abstach, — machten ihn zu einem rechten Damen-Schooshündchen, oder noch eigentslicher: zu einem Lieblings-Käthen, dem das Talent einwohnt, die diabolischen Krallen sesten zuziehen und nur sein Sammetpfötchen zu zeigen. An freien Tagen suhren wir über Land, wo Henzriette sich im Grünen umhertrieb wie ein Kind. Abends nach dem Essen psiegte sie sich zum Klavier zu seizen, und wenn sie gut ausgelegt war, sang sie stundenlang. Aber niemals wählte sie dann

moderne Musik. Es war, als ob sie sich burch biefe Abendstunden für ben Zwang entschädigen wollte, ben ihr Beruf auf und außer ber Bubne ihr auferlegte. Sie griff gewöhnlich nach Rlavier= auszügen Mozart'icher Opern. Und bann mublte fie fich formlich in die Romposition binein, wie eine Biene in ben Keld ber Rofe. Das bauerte oft bis tief in bie Racht. Ich besinne mich, bag sie einmal die gange Zauberflöte durchgespielt und gefungen, Nummer für Nummer, Saraftro und bie Priefterchöre nicht ausgeschloffen. In folden Stunden sprach ber Genius aus ihr. Bergeffen waren alle fleinlichen Rudfichten bes Tages und ber Welt; vergeffen bas Bestreben zu entzuden; bas Bewußtsein, Die Bewunderte gu beigen. Bei Seite gelegt jene Minauberien und Rünfteleien, Die bem Schwarm feelenlofer Unbeter galten. Dann ging ihr bas Beug auf. Die Runftlerin trat in ihre vollen Menschenrechte. Im weißen, leichten Sommernachtfleibe, bas blonde Saar in halb-aufgelöften Loden über ein blübenbes Weficht, bas icone Auge wie verflart, weinte, lachte, gurnte und scherzte fie in vollen, flaren Tonen. Und ich staunte fie an, regungslos, ohne Worte, - ohne Ausbruck für meine Empfindungen. Bis sie uns

bann fortschickte und ich mit Albrecht noch eine Wanderung durch die leeren, düstern Gassen machte, wobei ich auf eine Art zu seufzen pflegte, welche unter meinen Freunden bald berühmt wurde. Kunowsti nannte mich, diesen Seufzern zu Ehren, nie anders als: Lamentoso! Aber ich merkte ihm schon ab, daß er auch seufzte, wenngleich anders; und da ich mir's nicht nehmen ließ, sonst noch gar Viele mit mir in gleicher Mitschuld und Verzdammniß zu sinden, so erhielt ich und nahm ich an, als eine nur mir gebührende Auszeichnung, den Beinamen: Lamentoso primo.

Es gab eine, wenn auch furze Periode, wo Niemand in Berlin meiner holden Einwohnerin näher stand, als ich. Bon den zahllosen Bewersbern um einen freundlichen Blick, um ein auszeichnendes Wort, um ein kleines Zeichen der Gunst, war noch Keiner bevorzugt worden und dennoch sing ich an, mich zu mancher eisersüchtigen Laune berechtigt zu glauben. Anfänglich wurden dergleichen Ueberhebungen mit vertraulicher Gutzmüthigfeit in ihre Schranken gewiesen. Als aber mein häusig wiederkehrendes Schmollen und Mauslen den Argwohn erweckte, daß ich mir Beschränskungen einer frohbewahrten Freiheit anmaßen und

bas Uebergewicht eines Begunftigten geltend ma= den wollte, fam es zu allerlei Erklärungen, Die eben nicht beitrugen, meine Geufzer bunner gu gestalten. Der Hauptfeind meiner Rube mar Seiner Ronigl. Großbrittanifden Majeftat Befanbter, Lord Clanwilliam, ber hochft regelmäßige Besuche in ber Raiserstraße für einen Sauptzweck feiner Ambaffade zu halten fchien. Geine Berr= lichfeit besagen einen großen Sund, ohne welchen Sie fast niemals erschienen. Sobald ich, in's Borgimmer tretend, ben Schwang biefes Köters um die Thure herum wedeln fab, jog ich mich, wenn es irgend thunlich war, gurud, um ber lä= stigen Artigfeit und ironischen Berablaffung seines berren auszuweichen, aus beffen Betragen gegen . mich die Ueberzeugung hervorzuleuchten schien, daß er mich für völlig gefahrlos betrachte. Was ben bund betrifft, fo meint' er es gang gut mit mir.

Daß ich, ber Lorbschaft gegenüber, entschieden verleugnet wurde, ohne daß man nur auf das erste Krähen des Hahnes mit dieser Verleugnung warten mochte, war mir bald deutlich. Aber weil, mir gegenüber, die Lordschaft eben so standhaft verleugnet ward, so hielt sich die Sache zwischen Zweisel und Hoffnung lange genug, zu meinem

IV.

Jammer hin und ich wurde täglich mehr Lamentoso.

Ein reiner Zufall erlösete mich. Mir fiel ein Blättchen in die hände, aus dem unwiderleglich hervorging, daß ein Theaterdichter meiner Gattung mit einer "Herrlichfeit" nicht in die Schranken treten darf. Glücklicherweise näherte sich auch der Zeitpunkt, wo die Familie aus meinen Räumen in eine selbstgemiethete, große Wohnung ziehen wollte; — und ich war geheilt.

Bon bieser Stunde erstarb seder eitle, selbstfüchtige Bunsch in meinem Herzen; ich gab mich
der reinen Bewunderung für die Künstlerin mit
unverfümmerter Freude hin, und bald machte der kleine Rest von Groll, der in mir zurückgeblieben
war, einer aufrichtigen Bewunderung für ihr
Genie, und einer freundschaftlichen Theilnahme
für ihre persönliche Liebenswürdigkeit Platz; so
bas bis zum letzen Tage ihres Ausenthaltes in
Berlin zwischen ihr und mir ein herzliches Berhältniß waltete und ich niemals müde wurde, mit
Mund und Feder für sie und ihren Ruhm mitzuwirfen.

Ehe noch die Familie Sontag mein Saus verließ, begannen die von mir angefündigten af-

fentlichen Bortrage Chafespeare'fcher Stude. Meine Direktion hatte mir bie Erlaubniß ertheilt, wöchentlich einen Abend bafur zu verwenden und ich hatte zu einem Abonnement auf funfzehn' aufeinanderfolgende Freitage eingeladen; nicht ohne bie ftolze Ueberzeugung, daß mein Unternehmen viele Theilnahme finden werde. Um Morgen bes erften Freitags fam ich ans ber Spener'schen Beitungserpedition, bie ben Debit übernommen, bestürzt und niedergeschlagen gurud, - benn es waren faum zwanzig Karten verfauft und ich bachte fcon baran, wie ich mit Ehren mich gurudziehen fonnte? In biefer truben Stimmung trat ich ein, mein Leid ben Damen zu flagen, ale ich babeim unerwarteten Grund zu noch ernfteren Afagen fand. Das gange Saus mar in Aufruhr, mehrere Aerzte zugegen, Alle in ber größten Bestürzung. Die Sangerin war auf der Probe plöglich und ohne jede befannte Veranlaffung, von einer Beiferfeit befallen worden, die fie der Stimme ganglich beraubt hatte, die jest mit jeder Minute gunahm, und bereits fo heftig geworben war, bag von einem nur geflüfterten Worte faum mehr bie Rebe fein fonnte. Andeutungen, wie diefer traurige Buftand ein mehr als vorübergehender, ein vielleicht dauernder bleiben könnte, fehlten nicht und erfüllten mich mit Betrübniß. Daß die Bäume im herbst ihr Laub verlieren, mussen wir und gefallen lassen; aber wem follte nicht bange werben, wenn mitten im Frühling der Winter einträte?

Die Leibende fchien, obgleich von bufterer 216nung barnieber gebeugt und bas Schlimmfte befürchtend, boch vollkommen ruhig und in ihr Schidfal ergeben. Sie wunschte mir mit faum vernehmbarem Lispeln Glud zu meinem erften öffentlichen Auftritt als Vorleser und deutete webmuthig lächelnd an, daß fie vielleicht nie mehr öffentlich erscheinen werbe. Diefer traurige Anblid erfüllte mich fo schmerzlich, bag meine eigenen Befummerniffe in ben Sintergrund traten; ich gebachte, mabrent ich nach meinem Saale fuhr, fast gar nicht mehr bes fcblechten Billet-Berfaufe. Defto größer war bie Ueberraschung, als ich mich awischen ben bis an die Thure gedrängten Buhörern muhfam burchzwängen mußte. Das Lofal war überfüllt. In ben Nachmittagsstunden batte Freund Josephy in ber Zeitungsexpedition faft alle Karten verkauft. - Diese Theilnahme des Berliner Publifums an meinen Bortragen ift unveranderlich biefelbe geblieben, obgleich feit jenem

ersten Abende beinahe zwanzig Jahre verfloffen find.

Daß die Heiserkeit der Sontag sich trog ihrer momentanen Gewalt nicht hartnäckig zeigte, fonstern sehr bald den angewendeten Mitteln wich, brauche ich nicht erst zu erzählen. Und so war und Beiden geholfen: ich hatte mein Publifum gefunden, und sie fand sich wieder im Stande, das ihrige zu entzücken.

Ich sprach setzt eben von Freund Joseephy. Dieser Mann, jest Erbe und Besitzer der alten Haude-Spener'schen Buchhandlung, war damals, wo Papa Spener noch lebte und seine Zeitung in eigenthümlicher Weise selbst redigirte, des würstigen, originellen Greises erprobter Bertrauter, und in allen Geschäften, literarischen, kommerziellen, wie häuslichen, seine rechte Hand. Auf meiner Sonntagsreise nach Leipzig war ich mit ihm, der zur Buchhändlerwoche eben dahin zog, beim Umspannen der Postpferde ins Gespräch gezrathen, dadurch waren wir auf den sogenannten Grüß= und Begegnungs-Sprech-Fuß gesommen, und sehr bald hatte sich daraus ein vertrauter

Umgang entwickelt, ber gepflegt burch Spener's Borliebe für mich und durch gegenfeitiges Behagen ju einem dauernden, allen Wechsel ber Beit überlebenden Freundschaftsbunde erwuchs. Ich verbante Josephy's unermudlichem Wohlwollen febr viel Gutes; feine thatige Theilnahme, feine Beibulfe und Bereitwilligfeit übten nicht felten ben wichtigften Ginfluß auf mein Gefchick. - Aber ben wichtigften Moment für mein Leben, welcher, wenn ich ibn zu ergreifen und zu benugen verftanden, mein ganges Dafein anders gestellt haben wurde, ließ ich leiber umnebelt vom Schimmer ber Theaterlamben, umidwirrt von ben Girenenflangen, in benen ich athmete, und getäuscht von ben eitlen Soffnungen auf mein Dichtertalent und bramatifche Produftionsfraft an mir vorübergeben, obgleich ber Freund redlich bas Seinige that, mich auf andere Gedanken zu bringen. Die Sache verhielt fich folgendermaßen: ber Plat eines Unterredattenre für bie Spener'sche Zeitung war erledigt, und feit dem Tobe von Speners einzigem Sobne noch nicht genügend befest. Der alte Berr, ber wie ichon erwähnt, an meinen Beitragen für fein Blatt und an meinem perfonlichen Benehmen Freude gefunden, madte mir nun burch Josephy

den Antrag, Diese Stelle einzunehmen; im Bintergrunde bes Borfchlage lag bie Andeutung, bag er nicht abgeneigt mare, fich in mir einen Nach= folger berau zu ziehen; ja, baß er auf ein Urran= gement finne, vermöge beffen er, trog meiner Armuth, Mittel finden wurde, mich mit Jofeephy im Berein, in ben Befig ber Zeitung, - naturlich unbeschadet ber Unsprüche feiner Bermandten, nach seinem Tobe zu bringen. Die erfte Bebin= gung, die er babei stellte, war meine entschiedene Trennung vom Theater. Ich follte in sein haus gieben und mich mit Leib und Seele ber Zeitung widmen. 3d fdmantte. - Bevor ich aber (benn es handelte fich um augenblickliche Entscheidung). in mir felbft zu einem Entfchluffe gelangen fonnte, mußt' ich wissen, ob man geneigt fein wurde, meinen in aller Form abgeschloffenen Kontraft mit bem Königstädter Theater ju lofen. Go vertraute ich mich benn meinem Gonner Runowsti. Diefer war zu jener Zeit so innig burchbrungen von ber festen Ucberzeugung einer golbenen Bufunft für feine Bühne, bag er mir aus redlichster Ueberzeugung ben Rath ertheilte, unserem Inftitute getreu zu bleiben, und mir flangen biefe Tone fofüß, daß ich mich ihnen mehr als willig bingab. Ich täuschte mich selbst; redete mir ein, es sei fein Lossommen, und belog mich zu meinem eigenen Schaden. Denn hätte ich den Direktoren, die mich sämmtlich wie einen Freund und immer lies bevoll behandelten, den Stand der Dinge offen mitgetheilt, so würden Männer wie Bennede, Mendelsohn, Beer und Ebers ohne Widerrede sich bafür entschieden haben, meinem Glücke nicht hins berlich zu sein.

Ich dankte Spener für frine guten Absichten, entschuldigte mich mit meinem Kontrakt, — und blieb . . . . ein deutscher Theaterdichter. Das beißt Alles gesagt.

Schönheit, Reiz und Liebenswürdigkeit hatten meine Behausung verlassen; — erprobte, treue Freundschaft zog dafür ein. Mein alter Breslauer Remie, der damals, wo ich meine kurze Irrfahrt begann, mich in meiner Junggesellenwohnung abgelöset und mittlerweile auch ein Berliner Engagement angenommen hatte, theilte nun die geräumigere. Wohnung des Wittwers. Dieser biedere Mann, mit unermüdlicher Fürsorge auf

bas Befte ber ibm anvertrauten öfonomischen Fächer bedacht, war ein Segen für unsere Garberoben = und Bibliothef = Angelegenheiten. ihm, und wo er waltete, jog ber Beift ber- Drb= nung ein. Er war mein Tifchgenoffe; theilte mein bescheibenes Mahl und mußte auch die Seuf= zer mit hören, die als Nachflang ber jüngstvergangenen Tage mir bisweilen noch entschlüpfen wollten. Während ich mich feiner behaglichen, ftets falmirenden Gegenwart freute, ward mir bas Glud zu Theil, noch einen Freund aus früheren Tagen, ben beitern, geiftreichen Trieftiner Antonio Mayer bei mir zu beherbergen, ber eigens von Breslau nach Berlin gefommen war, um fich bafelbst einer qualvollen Bandwurmfur zu unterwerfen. Zweimal mußte ber arme Teufel bieselbe burchmachen, mit all' ihren Kaften, ihrem Riginus-Del und teuflischen Ingredienzien anderer Urt, ohne ben ungebetenen Gaft loszuwerden, und blieb dabei fo luftig und von jeder üblen Laune unan= gefochten, als ob er entweder gar nichts zu leiden, ober als ob er fein Biel glüdlich erreicht hatte. Und beibe, Remie und mich, rif er burch feinen tollen Uebermuth, burch feine wigigen Ginfalle, aus bem Mitleid, welches wir feinen biatetischen

Martern zu gönnen bereit waren, unaufhaltsam ins jubelnofte Gelächter und beschämte ben Argt, (ben ich für einen Charlatan hielt) burch Frohfinn und Geduld. Wie aber biefer Mensch unbarmberzig genug mar, zum drittenmale mit seinen "unfehlbaren Mitteln" anzuruden, ba feste fich der Trieftiner auf die Hinterbeine und erklärte: jest laffe er fich feinen Bandwurm nicht abtreiben, jett wolle er mit ihm leben und fterben. ich nicht, rief er aus, Alles gethan, was gegen die alten, beiligen Gefete ber Baftfreunbschaft ftreitet; bab' ich ihm nicht fogar bie nothdürftigfte Nahrung entzogen und mich bemüht, ihn um Dach und Rach zu bringen? Und wie bat er fich babei benommen? Fest bat er an mir gehalten; ftill und bulbend ließ er bie gröbsten Beleidigungen über fich ergeben; in Stude mart er geriffen; gange Ellen seines garten Leibes find ihm entzogen morben; - und er, im ichonen Bewußtsein frommer Unhänglichfeit wich und wantte nicht; von feindseligem Del fast erfäuft, verlor er niemals ben Ropf, überzeugt, daß ich ihn nicht gang verftoßen fonnte, so lange ihm nur noch ein Ort in meinem Bauche blieb, wo er sein Saupt niederlegen fonnte. So moge er benn jum Lohne für folche Treue

ausharren, bis ber Tod ihm wie mir bie Augen schließet. Er sei mir ein lieber Gaft. 3ch war verblendet, als ich ihm die Thur weisen wollte. Bo gibt es noch auf Erben seines Gleichen unter allen Gaften? Lag zu bir, wen bu willft, bewirthe wen bu willft, - Jeber wird vor bir in bie Schuffel greifen und wird, von bir genothigt, bir bie besten Biffen wegfreffen, bie bu theuer bezahlen muffen. Nicht fo mein Ginwohner, mein Bausler. Er ruhrt nichts an, bevor ich es nicht zu mir genommen; und weil er immer gesegneten Appetit verspürt, so verdoppelt er ben meinen. Danf und Preis fei meinem Bandwurm; mit seinem Beiftande fann ich zweimal fo viel vergehren als andere ehrliche Leute, und wenn Ihr überfättigt bie Gabel niederlegen mußt, fängt es mir erft recht ju fcmeden an. Rein, Berr Dottor, ich nehme ihn mit mir in ben Sarg! -

Antonio's Anwesenheit veranlaßte auch das Entstehen einer kleinen dramatischen Arbeit, die, so klein sie ist, in meinem Leben eine große Rolle spielt. Wir saßen, er, Remie und ich, nach dem Theater am Theetisch und Nemie, der als Inspektor des Tages Last und Hige getragen, rückte sich ermüdet in die Ecke des Sopha's, den Kopf

in die Hand stügend. Als er sich nun die Haare ins Gesicht gestrichen, fagte Antonio plöglich, indem er auf ihn hinwies: täuschend wie Napoleon! Wirklich trat eine überraschende Aehnlichseit hervor. Nemie traf einige Vorsehrungen in seiner Toilette, und sogleich vermehrte sich diese Aehnlichseit.

Das fonnte man fur's Theater benügen, bachte ich, - benn bei was immer für einem Unblid ober Ereigniß mare bies nicht mein Gebante gewesen? - Napoleon auf ben Brettern ber Königstadt!? Nicht übel. Doch wie follt' er eingeführt Alls redende Figur? Unmöglich; merben? fonnten ihn nicht beutsch parliren laffen; bagu fteht er unserer Zeit noch zu nabe. 218 Mittelpunft, als handelndes Sauptmotiv ber bramatischen Rabel? Eben fo menig, bas durften wir nicht wagen. Folglich: als ein vorübergebendes Bild; als eine Erscheinung; - Gut. Doch auf welchem hintergrunde? - Diefer mar balb gefunden. Schon früher hatte ich mich, im Umgange mit meinen jungen polnischen Freunden, angeregt gefühlt, eine Anekdote aus dem Leben eines ihrer größten und edelften Dlänner, auf die Bubne gu bringen. In biefen Rahmen schien auch Rapoleon= Remie zu paffen. Und ich suchte bas Konversa=

tionslexison\*) bervor, wo ein ausführlicher Artisel "Rosciuszto," auch jener Anefdote Erwähnung that; raffte von frangofischen und polnischen De= lobien zusammen, was mir paffent schien und vollendete fehr rafch das rafch begonnene Werflein. Bevor noch Antonio sammt "seinem Ginwohner" Berlin verließ, fam ich ju Ende und fang bem Scheibenden mein "benfft du baran?" beim Ab= schiede nach. Als ich nun unfere Direktoren ein= lub, ber Borlesung bes - noch namenlosen, erst ju taufenden - Kindleins beizuwohnen, und biefe meine gütigen Gönner bald nach ben Strophen bes ersten Liedes merkten; wo es hinaus wollte? zeigten fich, wenn auch antheilsvolle, boch febr bedenkliche Gesichter, Die fammtlich nach unferem Freunde Kunowsti gerichtet, biefen zu fragen fcienen, mas er in seiner Qualität als Cenfor dazu meine? Antheil und Bedenflichkeit, beide wuchsen von Auftritt zu Auftritt, und nachdem ich mein Büchlein geschloffen, trat ein langes, viel-

<sup>\*)</sup> Falkenstein's vortreffliche Biographie des unsierdlichen Kesciuszfo war damals noch nicht erschienen. Als sie mir späterhin zu handen fam, fügte ich dem Liederspiel "der alte keldherr" noch einige Scenen und Gefänge bei, die in der letzien Ausgabe mit abgedruckt find.

fagendes Schweigen ein. Wir Alle fühlten', daß in der Haupt= und Residenz=Stadt Preußens die einem polnischen Heerführer dargebrachte Huldigung manches Kopfschütteln hervorbringen dürse. In Kunowsti kämpste sichtlich der Censor mit dem Syndisus und technischen Führer des Theaters. In mir aber waltete der Wunsch vor, unter jeder Bedingung, — ja, stünde der Tod darauf, — meine Lieder auf die Bühne zu bringen. Ich übernahm es, die Einwilligung des Königs einzusholen. Dagegen ließ sich nichts einwenden.

Run tauften wir das Kind. Ich gab ihm den Ramen: "der alte Feldherr," den sämmtliche Pathen billigten. Bei der Wahl dieses Namens hatte ich schon meine Nebengedanken; er sollte die Aufmerksamkeit von Kosciuszko ab = und auf die ganz zufällig angebrachte Figur Napoleons hinslenken. Durch einen günstigen Vermittler wurde nun des Königs Majestät mündlich befragt: ob dem Erscheinen Napoleons auf der Königstädter Bühne etwas entgegen stehen würde? Der König gab die königliche Antwort: wenn bei dieser Gelegenheit Schmähungen wider den entthronten Kaiser ausgesprochen wers den sollten, so müsse "Er Sich dergleis

den verbitten;" - gegen ein murbiges Auftreten hab' Er nichts einzuwenden. Auf diefe Allerhöchste Entscheidung, beren Authentixitat auch unferem cenfirenben Synbifus nicht unbefannt blieb, ertheilte Letterer fein "admittitur." Bobei wir freilich von ber irrigen Meinung aus= gingen, baf mit ber Bewilligung zu Navoleons Erscheinen jede Bedenflichfeit gehoben fei. Morgen ber erften Darftellung fam eine Botichaft bes fonial. Gebeimfämmeriers herrn Timm, Die mir "ben Bunfch" Seiner Majeftat fund gab. bas neue Stud, welches wie gewöhnlich ben letten Plat auf bem Komödienzettel einnahm, porgerudt zu feben, weil Seine Majestät an biefem Abenbebem Schluffe bes Schauspieles nicht beimobnen Dergleichen Mittheilungen gelangten febr bäufig an mich und es verging fast feine Boche, wo nicht herr Timm ein Billetchen in unfere Rangelei fandte, aber immer unter ausbrudlichem Borbehalte, es sei bes Königs Wille und Befehl, "bas man unumwunden erflären folle, wenn Seine Bunfche mit bem Arrangement bes Gangen und bem Bortheil ber Raffe in Widerspruch ftunden." Dreift gemacht burch biefe humanität, bie bem Charafter Friedrich Wilhelm bes Dritten fo nabe

lag, nahm ich auch diesmal keinen Anstand zu erklären, wie ein Wechsel in der Folgereihe der aufzuführenden Stücke, da derselbe nicht mehr öffentlich angezeigt werden könnte, sehr nachtheilig sein und veranlassen würde, daß unser neues Lieberspiel vor leerem Hause gespielt werde; weil sich viele Zuschauer bei solchen Fällen gewöhnlich erst später einzustellen pflegten; doch wären wir natürlich bereit u. s. w.

Umgehend erhielt ich den Bescheid, Alles beim Alten zu lassen. So geschah es, daß der König der ersten Aufführung des alten Feldherrn nicht beiwohnte. Diese — nach unseren Berhältnissen glänzend ausgestattete — Aufführung fand zwar Beisall, aber sie erregte keinen allgemeinen Anztheil; es war, als ob nur eine kleinere Hälfte der Anwesenden wisse, wer Kosciuszto gewesen? Ich hatte mich als polnischer Lancier gekleidet, unter den Chor gemischt, um das Eingreisen dessselben zu beleben, und es gab zu komischen Mißeverständnissen Anlaß, daß die Zuschauer, als am Schlusse, der Berkasser" hervorgerusen wurde, diesen in der militairischen Unisorm nicht erkennen wollten, und mir meinen Namen so lange ente

gegenschrieen, bis ich ihnen bie Berficherung gab, bag ich es fei.

Direktoren, Schauspieler und Theaterfreunde versprachen den folgenden Borstellungen gutes Glück und zahlreichen Zuspruch. In mir aber dämmerte schon eine dunkle Ahnung. Am Tage der Aufssührung begegnete ich Lord Clanwilliam; dieser rief mir im Borübergehen zu: Sie haben hübsche Lieder gemacht, aber ich fürchte, sie werden Ihnen schlecht bekommen.

Die Anschlagezettel verkündeten nach einigen Tagen: heute, zum Zweitenmale "der alte Feldsberr." Ich saß mit dem Kaiser Napoleon bei'm Morgenkassee, schwelgend in Gedanken an ein volles Haus, — da trat der Polizei-Nath Eckardt (welcher Berliner in reiserem Alter besinnt sich nicht auf diesen Namen?) rasch ins Zimmer und brachte mit kurzen Worten den Besehl des Polizei-Präsidii, die Aussührung abzustellen. Justizrath Kunowski war in Geschäften verreiset und mir, als seinem Stellvertreter, blieb nichts übrig, als zu gehorchen. Ich entsendete folglich meinen guten Napoleon, um andere Zettel drucken zu lassen. Der Polizeirath wechselte freundlich noch einige Worte mit mir, so daß ich Gelegenheit fand, ihm

abzufragen, worin bie Grunde eines fo überraschenden und noch niemals eingetretenen Berbotes lägen? Er ließ mich burch feine Meußerungen bemerfen, bag bie Beborbe von ber Saupttenden, ber Begeisterung fur Roscinszto, feine Rotiz genommen, sondern sich lediglich an den ftummen Auftritt bes frangofischen Raisers gestoßen habe. Run schwoll mir ber Kamm. Ich fagte, ber Berr Rath fonne mir wohl zutrauen, und noch mehr unserem abwesenden Cenfor, daß wir etwas bergleichen und nicht erlaubt haben wurden, ohne Amorität höherer Gattung; und daß ber König Gelbft vorher bavon unterrichtet gewesen fei. Richts desto weniger würd' ich mich ohne Widerrede fügen, boch faht ich mich genöthigt, Seiner Majestät Anzeige bavon zu machen, bamit Allerhöchstbiefelben Sich heute nicht vergebens in's Theater be-Edardt ging, fichtlich verlegen burch bas, mübten. mas er vernommen.

Schon klebten unsere neuen Zettel. Es war Rachmittag und ich saß, betrübt über das frühe Absterben meines lieben Kindleins, in meinem Zimmer, in den unfreundlichsten Spätherbst hins ausblickend; der Regen goß in Strömen herab. Da abermals stürste der Polizeirath zu mir berein;

athemlos und burchnäßt, in größter Gil. Er fam, mich zu ersuchen, ich mochte die abgestellte Aufführung wieder ansetzen. (Wahrscheinlich batte man fich höheren Ortes erfundigt, und mahrge= nommen, daß ich keine Luge gesagt.) Ich ließ mich lange bitten. Auch war es nichts Leichtes, in bem weitläuftigen Berlin, und bei folchem Better, Alle Personen zusammenzufinden, die fich. nachdem einmal bie Abanderung angesagt worden, gerftreut hatten. Die Aufführung brachten wir zwar zu Stande; weil es aber nicht möglich war. se befannt zu machen und weil ber Regen immer beftiger wurde, so fanden fich febr wenige Bu= ichauer ein. Auch ber König war nicht zugegen. Es war ein falter, freudloser Abend. Doch batte sich die Nachricht von einem Berbot, und von bald barauf erfolgter Zurudnahme biefes Berbots in der Stadt verbreitet; die Reugierde war regegeworden. Und für die britte Darftellung ichienen gute Aussichten. Wir gaben an biesem Abende die durch Spigeder unvergegliche "Dchfenmenuet;". dann folgte ein Konzert, von einer Klaviervirtuo= fin; den Beschluß follte "ber alte Keldherr" ma= den. Gin bestimmtes Borgefühl fagte mir, bag beute ber König tommen werde; und ich fag, hinter dem schügenden Borhange der Direktionsloge, wie auf Nadeln, immer nach der Königsloge hinüberblickend. Die "Ochsenmenuet" ging vorüber und noch war "der Herr" nicht da. Meine Pflicht als Regisseur der Oper\*) war es, die Künstlerin am frummen Arme bis an ihr Instrument zu geleiten. In dem Augenblick, wo ich mit thr auf die Bühne trat, sah ich den König in Seine Loge treten. Mir schlug das Herz, wie

<sup>&</sup>quot;) 3ch hatte, ohne bie bagu gehörigen mufifalifchen gahigfeiten zu befigen, mich gewiffermagen gur Dvernregie gebrangt; - warum? bas wirb nicht fchwer zu rathen fein! Wem Gott ein Amt giebt, bem giebt er auch Berftanb und es ging gang leiblich mit mir, weil bie Dehrgahl unferer Runftler feinen Regiffeur brauchte. Aber ein verdammt übler Umftand war, bag ich nun auch, von Amtewegen bas Bublitum angureben hatte. Mit erfreulichen Rachrichten trat ich nie hinaus. Gewöhnlich fant ich mich vor ben Lampen ein, um angufunbigen, bag irgend einer Beiferfeit wegen, bie verbeißene Duer nicht Statt finben, und an ihrer Stelle eine abgeveitfchte Boffe gegeben werben murte. Dan hatte mich im Parterre und auf ber Gallerie, wie bie Berliner fich aus. bruden, fcon formlich ,,auf bem Buge," und febalb ich mich nur bliden ließ, fing ber Larm an. 3ch borte einmal, als auch nach folder Umanberung an einem Conntage (ohne Sontag!) ein getäuschtes Baar fein Welb an ber Raffe gurudforberte, bie weibliche Balfte beffelben fagen : wenn ichon ber lange, ichwarze, blaffe Dann fommt, benn if' es Gfig!

wenn ich als Kind über einer Lüge errappt worsden. Und war es anders? Ich kann's nicht absleugnen, ich hatte den König getäuscht, indem ich Ihn wähnen lassen, der "alte Feldherr" um den es sich handle, sei Napoleon. Daß Ihm der innere Zusammenhang der Sache nicht entgehen würde, dafür bürgte Sein richtiger Takt; daß Er Sich unangenehm durch das Stück berührt fühlen müsse, dafür bürgte mir der meine; und die Kenntzniß Seines gerechten und redlichen Wesenst ließ mich voraussehen, daß Er mein Versahren streng tadeln werde. Deshalb hatt' ich ein schlechtes Gewissen und besphalb schlug mir das Herz.

Schien es doch aber auch, als ob der Tcufel sein Spiel hätte. Das Publikum war eben an diesem Abende weit aufgeregter, als bei den ersten Borstellungen, faßte jede Beziehung auf und gab namentlich den dürftigen politischen Anklängen eine Bedeutung, ohne welche sie gar nicht bemerkt worden wären.

Wie ich vermuthet, so geschah es. Schon am nächsten Morgen kam ein Erlaß des Geheimen Kabinets=Rathes Hrn. Albrecht an die Direktion, in welchem befohlen wurde, das Liederspiel "der alte Feldberr" noch einmal darstellen und dann

vom Repertoir verschwinden zu laffen. 3ch wenbete mich nun fogleich in einer Immediat=Gingabe an ben König und ftellte ber Majeftat vor, bag mir als Ehrensold bie Ginnahme ber neunten Aufführung versprochen worden sei. Darauf erhielt ich in einem Privatschreiben bes Gebeimfammeriers die Erlaubnig, ben drei bereits gegebenen noch brei andere Darftellungen folgen laffen zu dürfen; und es war biefen Zeilen ber freundliche Schluß: unter Unwunschung eines guten Benefizes 2c. 2c. beigefügt. - Drei und brei macht nur Sechs. Offenbar fand ein Irrthum Statt; es schien ber Wille bes Königs gewesen ju fein, meine Bitte ju gewähren. Ich aber fonnte mich nicht entschließen, bem Monarchen noch einmal burch aufdringliches Gesuch läftig zu fallen und ließ es auf sich beruhen. Go wurde benn "ber alte Feldherr" mit ber fechsten Borftellung zu Grabe getragen, nachdem er noch brei übervolle Säuser gemacht.

Die Hulb, welche mir der König bis dahin in so hohem Grade bewiesen, und deren einzelne Zeichen ich hier nicht aufgeführt habe, um nicht eitel und anmaßend zu erscheinen, war — das hab' ich wohl empfunden, — von dieser Zeit an

verscherzt. Zwar lag es nicht im Ebelmuth bes gefrantten Biebermannes, einem armen Schrift= steller Groll zu bewahren, ober zu zeigen; vielmehr werd' ich im Laufe meiner Erzählungen wiederholte Gelegenheit finden, meinen Danf für vieles Gute, bem Unvergeflichen nachzurühmen; aber vergeffen hat Er mir ben alten Feldherrn und Alles, was barum und baran bing, niemals. Und wenn Er ce vergaß; wenn Er in Seiner milben Gesinnung auch ben fleinen Betrug, ben ich mir bei ber Censur erlaubt, auf Rechnung ber Autor = Begierde Schob und entschuldigte; - fo bewahrten boch Andere, und einflufreiche Versonen meinen Sympathicen für Polen ein besto treueres Gedachtniß. Der üble Wille, mit bem Berr Geheimerath Taschoppe mich bis zu feinem Tobe beehrte, und beffen Wirfungen ich bei fpateren Unternehmungen überall nachtheilig empfand, batirt von jenen Abenden. Er bezeichnete mich als einen "unruhigen Ropf, weil ich einen Rebellen gefeiert!" - Gott vergieb ihnen, benn sie wissen nicht, was sie thun.

In bem Winter von 25 gu 26 murbe auch febr oft eine fleine, werthlose Poffe "ber Ralf. brenner" aufgeführt, welche ich für Bedmann gefdrieben. Er entfaltete in ber Sauptrolle jum Erstenmale fein angeborenes, fomisches Talent, vielleicht beshalb in ungebundener Freiheit, weil er im ichlesischen Dialeft zu sprechen hatte. Der Dialeft, die provinzielle Mundart und Ausbrucksweise, ift für die Vosse von bochfter Wichtigkeit. Man laffe bie Biener Bolfstomifer bochbeutich reden, - und wir wollen feben, was übrig bleibt? 3mar bin ich weit entfernt zu behaupten, bag ein Talent, wie Bedmann, nur in ichlesischen Lotal. rollen beimisch sei; er bat seine Meisterschaft in anderen Richtungen genügend bewiesen. Aber daß er, im Unfange feiner Laufbahn, ben beimathliden Jargon wie eine Stupe gebrauchte, um fich weiter zu fordern, ift eben fo gewiß, als bag nicht jeder Schauspieler ben ihm angeborenen Dialeft auf ber Buhne zu behandeln und zu benuten versteht. Es gebort ein forgfältig ausgebildetes Geschick bazu, aus bem wirklichen in's Theater-Leben zu übertragen, bamit, was bort niedrig und gemein flingt, auf ben Brettern nur grazios, naiv ober fomisch wirfe. Diese lleber-

tragung verftebt Bedmann. Daber bie enorme Birfung, bie er als "Ralfbrenner", als "Stebauf" (im Fest ber Sandwerker), als "Bater Renner" (in Adler's Horst), als "hellmann" (in den Majoratsberrn), hervorbrachte. Geibel= mann war auch ein Schlesier, liebte unfer Baterland, war vertraut mit unserer Sprechweise und fonnte boch, bei aller Bemühung niemals einem in Schlesischem Dialeft vorgetragenen Scherze mabre Natürlichkeit verleiben. - Bedmann erreichte diese so vollkommen, daß jeder Borer von der Aechtheit der Darstellung ergriffen wurde, und daß fogar biejenigen Berliner, benen Schlefien und Schlefische Ausbrücke fremd und unverständ= lich waren, an ber naturgetreuen Auffaffung Bebagen fanben. -

Auch mein in Leipzig durchgefallenes, romantisches Schauspiel, "die Sterne" brachte ich zur Aufführung. Es hatte in Berlin kein besseres Schicksal. Man lobte die Verse, die poetischen Bilder, applaudirte einzelne Stellen und machte ein Kreuz über das Ganze. So gingen meine Sterne unter, um nicht wieder zu strahlen.

Mit bem neuen Jahre Schied Freund Remie von unserer Buhne und aus meinem Sause. Ihm war in Dresben eine vortheilhafte Stellung bei'm fonigl. Softheater angetragen worden; er hatte bieselbe, augenblicklich verlett burch ein zwischen ihm und unserer Direktion obwaltendes Migverhältniß angenommen, und als es zur Sprache fam, als er, geehrt durch die allgemeine Trauer über feinen Abgang, fich nicht ungeneigt geigte, gu bleiben, wurden unsererseits alle erlaubten Mittel angewendet, die Dresbener General-Direftion gur Lösung bes Kontraftes zu bewegen. 3ch mußte selbst nach Dresben reisen und mündlich das Mög-Bergebens. - Remie follte lichfte versuchen. und verlaffen. Wir gaben ihm ein großes Abschiedsfest, welches baburch um so glänzender wurde, bag es auf ben Geburtstag ber Sontag fiel. Bei biefem Feste wurden bem Scheibenben alle Ehren zu Theil, die einem Beamteten feiner Gattung als Anerkennung feltener Treue und Thätigfeit gebühren; fammtliche Direftoren nabmen baran Theil. Ich erwähne bies bier ausbrudlich, weil fich an biefes Weft, an Remie's Ab. gang und an die ibm gewidmete Feier eine für

mich fehr wichtige und theuer erfaufte Lehre fnüpft, auf die wir balb ftogen werden.

In meiner Wohnung wurde mir, ohne ben ftillen, umgänglichen Freund, ber fie bis babin mit mir getheilt, fehr bange geworden fein, wenn nicht das gute Glück, welches mich , überhaupt in meinem Stande als Berbergevater zu begunftigen fcbien, mir jest einen noch lieberen Besuch gugeführt hatte. Die Pflegemutter meiner verftorbenen Frau, die, wie oben erwähnt, meine der weiblichen Pflege noch so bedürftigen Kinder in ibre Dbhut genommen, fam meinen Bitten nach, und brachte mir, die Reise aus Schlesien burch Binter und Schnce nicht icheuend, die Rleinen mit, um einige Monate bei mir zuzubringen. Db= gleich sie ein Jahr lang mich nicht gefehen, er= fannten sie mich boch bei'm ersten Anblick wieder. begrüßten mich mit ihrem "Bater!" und schlugen bald ihren Spielplag wieder unter dem Schreib= tisch, zu meinen Füßen, auf. Mit Ropebue's armem Poeten fonnt' ich fagen: "Der arme Lorenz Kindlein wird eine Familie haben!" Einige Freunde, unter benen Albrecht nie fehlte, fanden sich vertraulich zur Theestunde nach dem Theater bei mir ein; manchmal brachte auch bie Sontag mit den Ihrigen den Abend in ihrem alten Hotel zu, und Seine Herrlichkeit, Lord Clanvilliam \*),

<sup>.)</sup> Da ich noch einmal von biefem in Berlin oft angefochtenen "Garl of Clanvilliam" rebe, fo will ich nicht vergeffen, ju ermahnen, in welch' unangenehme Bofition ich, ohne meine Schult, ju ihm gerieth. Das befannte Buchlein "bie icone Benriette" war erfchienen, und brachte bie Ctabt in Aufruhr. Sundert verschiedene Berfaffer murben gerathen und wieber verworfen. 3ch mußte meine Divinationsgabe noch ruben laffen, weil es mir nicht gelungen war, bes Buches habhaft zu werben; obgleich ich fcon bei ber erften Buchhandler : Angeige, burch eine fehr naturliche Ibeen : Berbinbung, auf Rellftab, ben Rompagnon jener Sandlung geruthen, auch meine Rombination unferem gemeinschaftlichen Freunde, ABilibalb Aleris mitgetheilt hatte. Gben als ber Barm über jenes Buch am größten, und meine Reugier auf baffelbe am hochften geftiegen war, begegnete ich Gr. Berr: lichfeit im Korribor bes Opernhauses, und empfing von ihm auf meinen artigen Brug, ftatt gewöhnlicher artiger Erwie: berung, nur einen brobenben Blid. 3ch fchrieb ibm fogleich und beutete ihm an, er moge, wenn es ihn beläftige von mir gegrußt zu werben, fich nur aussprechen; ich murbe ber Erfte fein, mir biefe Dlube ju erfparen. Darauf erhielt ich bie Ginladung zu einem Zwiefprach, und in biefem gab fich fund, bag man mich fur ben Berfaffer ber "fchonen Benriette" halte, - und zwar beshalb, weil ich ber Gingige Berliner ware, ber barin gelobt fei! - bag biefe Unficht fich in ben vornehmen Birfeln allgemein verbreitet, und bag er, ber lorb, es unwurbig von mir gefunden habe, einen Dann wie ibn, ber mit mir in freundlichem Umgange ftebe und mir immer berglich entgegen gefommen, auf folche Beife anzugreifen. -

ließ es sich auch wohl gefallen. Wir waren oft bis zum Uebermuthe lustig; bie Kinder, bevor sie zur Rube gebracht waren, durften auch binein schreien; und meine Papageven, vereint mit benen meiner Schwiegermutter, vervollständigten ben Freu-Kunf folche Bestien: zwei große Rafadu's, ein grüner, ein grauer Papagep und ein Lori fagen mit am Theetisch. Sie machten auf jede Beise ihre Rechte geltend. Der eine Ra= fabu, ber liebenswürdigste feines Gefchlechtes - (bem zu Ehren heute noch in vielen Familien Berlin's, namentlich in ber Beer'ichen, ich felbft ben Beinamen Rakabu trage), - hat einige Unefdoten geliefert, ober vielmehr veranlagt, die ibn zu überleben verdienen. Seine Konversation beschränkte sich auf bie, mit gartlich = flufternder Beiserkeit, aber vollfommen rein ausgesprochenen

Ich entgegnete darauf, ich könne mit meiner Ehre verburgen, daß ich das Buch nicht nur nicht geschrieben, sondern sogar noch nicht gesehen, und von seinem Inhalt nur reden gehört. — Noch an demselben Abende hat der Gesandte, in einer Gesellschaft beim Aussischen Gesandten, fe in Ehrenwort verpfändet, daß ich der Verfasser nicht sei. Eine genügendere Ausgleichung der mir durch einen unerwies derten Gruß zugesügten Kränkung konnt' ich freilich nicht besaehren.

Phrasen: "Gieb' ein'n Rug!" - "Wie beiß'ft Du? Ich heiße Kafadu; aber wie heiß'st Du?" Dieses fein: "wie beifi'ft Du ?" galt ihm bei je= dem Ereigniß bes Lebens, und er sprach es burch alle Ruancen, von zorniger Beftigkeit bis zum gärtlichsten Lispeln, hundertmal in einer Stunde. Mein kleiner Junge, ber einen burch Furcht ge= steigerten Respect vor bem fremben, großen wei= Ben Bogel und beffen gelber Saube fühlte, hielt sich verpflichtet, auf jede an ihn ergangene Frage redlich zu antworten. Und so hörte ich nicht fel= ten zwanzigmal hintereinander bas Duettino: "Wie heißt Du?" — "Ich heiße Heinrich!" Einmal wurd' es bem Jungen, ber mit neuen bleiernen Soldaten beschäftigt, dieselben auf dem Boben von Rafadu's Fußgestell aufmarschiren ließ, boch zu viel. Nachdem er unzählige Male fein "Beinrich" respondirt, rief er bei abermals an ihn gestellter Frage ärgerlich hinauf: "Ach Gott, ich hab' Dir's schon so oft gesagt, ich beiße Beinrich!" ber Bogel war erstaunt über biesen noch nie vernommenen, verbrüglichen Ton. Er beugte sich von seiner Stange herab und sagte koketti= rend: "Gieb ein'n Rug!" Darauf erhob sich seinerseits Beinrich, so weit er reichen konnte, und

nachdem sie sich embrassirt hatten, sprach der Junge: "nu' aber laß mich in Ruhe!"

Ein Andermal fagen wir, Menschen und Bogel in bunter Reihe, am Theetisch. Die Kinder= frau in ihrem alten Schlesischen, halb-ländlichen Roftum, mit blogen Urmen, brachte bas Brett mit Brod und Ruchen. Alls Rakadu biefe feine Lieblingenäschereien erblickte, fonnt' er bem Reize nicht widersteben, banach zu schnappen, verfehlte aber die Richtung und zwidte die Kinderfrau mit feinem biden Schnabel in ben Urm, worauf biefe einen lauten Schrei ausstieß. Der Bogel, bem fein Bewußtsein fagte, daß er eine Dummheit begangen, wollte fich nun entschuldigen, er bob feine Saube, machte ungablige Budlinge und baschte nach Worten. Offenbar batt' er im Sinne fein begütigendes: "Gieb ein'n Ruß!" anzubrin= gen. Aber in der Berlegenheit traf er das rechte nicht, und schrie mehreremale: "Wie heiß'ft Du ?" Die Kinderfrau, bei ber Born und haß gegen bas Thier mit ber Rücksicht fampften, die sie feiner Stellung im Saufe fculbig zu fein glaubte, frügte Die Urme unter, stellte fich vor feinen Stuhl und fagte, nicht ohne Berbindlichkeit, aber boch fehr

wüthend: "Ich heiße Regel'n, Du aber heiß'st Racker!" —

Der arme Kafadu lebt noch, und zwar in der schönen Steiermark. Aber es geht ihm schlecht. Er leidet an einer Wunde, die er sich selbst gestissen und die nun, weil er sie immer wieder aufreißt, unheilbar geworden ist. Ein Vogel, der das thut, ist nicht zu retten und muß zulest bei sebendigem Leibe verfaulen. Obschon halb todt, hat er seine gutmüthige Menschenfreundlichseit noch bewahrt, und stammelt sterbend noch immer sein: "gieb ein'n Kuß!"

Nachdem ich meine Schwiegermutter, bei ihrer Rückreise nach Schlesien, durch vieles Bitten das hin gebracht, solchen Phönix aller Kakadu's (denn im Allgemeinen sind diese Bögel boshaft) als Gesschenk ans und mit sich zu nehmen, widmete ich meine Erziehungskunst seinem Nachfolger, den ich bei "Fiokati" theuer gekauft und der seinen Borgänger an Schönheit und Größe noch überstraf. Aber an diesen war jede Mühe verschwens det. Er blieb ein tückscher, bösartiger Kakadu, nur die Furcht vor meinem Spanischen Röhrchen machte ihn zum Heuchler. Nachdem er wieder einmal malitiös nach mir geschnappt und eine ans

gemeffene Babl von Sieben auf feinen breiten, faubigen Rücken bekommen batte, fpielte biefer Dudmäuser mit fo viel Glud ben Tiefbetrübten, Bereuenden, daß ich mich badurch täuschen ließ und ihn zum Lohn feiner Selbsterkenntnig von ber Rette losmachte, auf bag er eine Erholungs. reise burch sämmtliche Zimmer unternehmen burfe. Raum jedoch fühlt' er sich frei, als er mit aus= gebreiteten Flügeln sich erhob und mir wüthend in's Geficht flog, nach meinen Augen hadenb. Diefer Ausbruch binterlift'ger Rache fam mir fo unerwartet, bag ich faum Zeit gewann, in's Rebengimmer zu entflieben und die Thur' hinter mir juguschlagen. Bon bort rief ich meine Bedienung, sette mir einen Papierforb, ber theils als Belm, theils als Bruftharnisch bienen konnte, auf, be= waffnete mich mit einem Tyroler = Teppich, und nachdem ber Rebell besiegt und in diesen Teppich eingehüllt war, wurde er ohne Bögerung zu Fiofati gebracht, ber ihn für bie Sälfte ber von mir gezahlten 20 Friedrd. wieder annahm. Erft fpater erfuhr ich, daß diefer Boget schon oft verfauft und aus benfelben Grunden bem Berfäufer immer wieder gurudgegeben worden war. Bei Fiofati benahm er sich gegen Fremde eben so zu-

17

vorkommend als einschmeichelnd. Sobald er bann aber am Orte feiner neuen Bestimmung war, zeigt' er seinen wahren Charafter, ben er Fiotati gegenüber bochachtungsvoll verhüllt hatte; wie benn überhaupt alle Thiere, mit benen jener "Galanteriebändler" feine Allerweltsbandlung belebte, unter feinem Blid und in feinen Sanden ihre Natur bem Geborsam gegen ihn unterordneten. Seine Uffen waren sittsam und bescheiben; fein Lowe ftand unter bem Pantoffel eines Sunded; seine Goldfische lebten nur, fo lange fie bei ihm plätscherten und ftarben ab, fobald fie verfauft wurden; feine Seibenwürmer fpannen sich ein, wo und wie er's wollte, bilbeten mit ihren Cocon's sinnreiche Figuren, und wichen nie von der ihnen angewiesenen Stelle; feine Papageien füßten jeden Gintretenden und flufterten ihm gartliche Worte in's Dhr; feine Ottern, Eidechsen und anderer Unflath verfehrten mit Raben, Grafemuden, brutenben Ranari's und Samftern friedlich in einem Doppelfenfter; fammtliche Berbohner der Arche Fiofati aber fanben sich als Suplikanten ein - (Fische und Gewürm ausgenommen) - wenn die Familie bei'm Mittagstische versammelt war und jegliches Bich empfing den ihm gebührenden Antheil an "Maccaroni und Polenta." Wenn ich König von Preuken gewesen wäre, so hätt' ich Fiosati zum König der Pfaueninsel ernannt. Er war ein geborener Beherrscher der Thierwelt.

Wollte Gott, wir hatten bei'm Konigstädter Theater einen Fiofati in unserem Sinne und nach unserem Bedürfniffe gehabt. 3ch war es nicht, und fonnt' es nicht fein. Bu jung, zu unerfah= ren, zu leidenschaftlich, wurd' ich trog meiner halb wahnsinnigen Begeisterung und Anhänglichfeit für diese Anstalt, ihr boch niemals, was ich ihr hätte werden können und sollen. Zum Theil waren auch bie Direktoren, bie mich verhätschelten und verzogen, Schuld baran, bag ich mich geben ließ. Bei Beer's war ich nun gar bas Kind im Hause und wenn auch Wilhelm Beer, ber feinen Bater häufig iu ben Konferenzen vertrat, mir bis= weilen in die Parade fuhr, so war er bann boch immer wieder ber Erste zu rufen: Rafadu, fommen Sie mit hinaus, jum Effen! Alle flagten, baß ich meine Zeit nicht beffer anwendete, Reuigfeiten für unsere Bubne ju liefern, bie bei ber beschränkten Konzession so nöthig gewesen wären; und Alle trugen bazu bei, mich zu zerstreuen und in den Strudel ber Berliner Gefelligfeit zu ziehen, indem fie mich gern bei fich faben, und feine Partie unternahmen ohne Rafadu. Mein Leben und Treiben wurde täglich mehr und mehr ein äußerliches. Angely übersette unermüblich aus bem Frangösischen, traf nicht felten bas Rechte, tropte jeder Opposition und behauptete bald gang allein das Keld, welches ihm Niemand ftreitig machte. Ich schimpfte auf ibn, und that boch nichts, ihn und feine Produfte bei Seite au fchieben. Der Mangel an barftellbaren Studen nabm immer zu und am Ende war es Angely, zu bem wir bitten mußten: Unfer tägliches Brot gieb uns beute.

Die Finanzen standen schlecht. Nicht als ob die Oper uns im Stich gelassen hätte? Aber zwei oder drei volle Häuser in einer Woche gesnügten nicht, den hochgesteigerten Etat zu decken, und die Schuldenlast, die schon seit dem Bau des Hauses auf dem Aktienverein drückend lag, nahm eher zu, als ab. Unter den Aktionairs sehlte es nicht an Solchen, die mit neidischem

Ropfichütteln bas Befen unferer Direftoren betrachteten und in benen sich nach und nach ber Gebante ausbilbete, auch fie fonnten berufen fein, in einer eigenen, roth-tapezierten Direftions-Loge ju figen, blau-eingebundene Opernbucher in Banben zu halten, die Buhne und Garderoben befuchen und mit unferm Madchenflor (ber wirtlich bezaubernd blübte) binter ben Ruliffen zu converfiren. So bereitete fich im Stillen eine artige Berichwörung vor. Freilich wagte biefe noch nicht öffentlich ihr Saupt zu erheben, denn Berg Beer mit feinem foloffalen Bermogen, feinem unbedingten Aredit, feiner allbefannten Vorliebe für die Unftalt, ware ber Mann gewesen im boch= ften Rothfalle vor jeden Rig zu treten, und fo lang' er lebte, war nichts für uns zu fürchten und nichts für die Verschwörer zu hoffen. Doch eben jur gefährlichsten Periode, nicht lange vor bem Termin, wo die neue Babl einer neuen Direttion vor sich geben follte, starb er, nach furzer Rrantheit, plöglich und unerwartet. Mit feinem letten Athemzuge erlosch jede hoffnung, die bisberige Direktion wieder bestätigt zu feben. Was bis babin beimliches Murren gewesen, murbe jest bald zu lauten Magen, zu feindseligem Tabel; es bereitete sich eine stürmische General = Konfe= ren; vor.

Ein lebensfluger Mensch wurde an meiner Stelle gelauscht haben, wer etwa bie Baupter ber neu = erftebenden Dacht fein burften; und batt' ich mich ihnen anschließen, ihnen zuvorkommend entgegentreten, die bisberigen Gonner und Freunde verleugnen wollen. fo wurde meine Stellung zu der neuen Direktion wo möglich noch vortheilhafter gewesen sein, als fie es unter ber alten war. Das aber that ich nicht. Bielmehr ftellt' ich mich, als nun die Wahl geschehen war, burch Wort und That meinen neuen Gebietern entgegen und ich wurde vielleicht schon am erften Tage meinen Vosten niedergelegt haben, wenn nicht Justigrath Runowsfi, der den feinigen als Syndifus fonfervirt hatte, mich durch fein geistiges leberge= wicht zu beschwichtigen gewußt. Die neue Di= rektion bestand aus einigen Maurern, Bimmerleuten, Garnhändlern? — ich weiß es nicht so Badere Bürgersmänner, die Rapitalien im Theater fteden hatten. Außer biefen war ein Berr Benoch, Entrepreneur ber priv. Drofchfenanstalt, zu bemerken. Und um bas Maag voll zu machen, hatten bie Babler auch ben penfionirten

Sofschauspieler herrn Bethmann, dessen Unfähige teit sich schon einmal vor Eröffnung der Bühne\*) tund gegeben, wiederum als "technischen Direktor" placirt. Der Einzige von den neu Erwählten, zu dem ich, als zu einem wohlgesinnten Manne und wirklichen Theaterfreunde aufblicken konnte, war herr Kaufmann Mundt, nächster Nachbar des Königstädter Hauses.

War berfelbe vielleicht auch den Umtrieben, die dem Umsturz der bisherigen Verwaltung vorsangingen, nicht ganz fremd geblieben, so war er doch gewiß weit entsernt, in den Ton einzustimsmen, den einige seiner Collegen gegen ihre Vorsgänger zu erheben wagten, und den ich nicht stillsschweigend anhören konnte. Ich setzte sogleich ein Danksaungsschreiben an die abgegangenen Disrektoren auf, in welchen ich mit kurzen, deutschen und deutlichen Worten aussprach, daß wir Alle sehr wohl einsähen, was wir an ihnen gehabt

<sup>\*)</sup> Diesem Herrn Bethmann hatte, eben vor Gröffnung bes neuen Theaters, Joseph Menbelsohn in einer Conferenz zugerufen: herr Bethmann, wir sind Kausseute, und mit dem Theaterwesen unbekannt. Ob es also ohne Sie gehen wird, bas weiß ich wirklich nicht. Daß es aber mit Ihnen nicht geht, daß steht fest; — folglich —!

und was wir mit ihnen verloren; und rubte nicht eber, als bis fammtliche Mitglieder bes Theaters, - es war bies fein fleines Stud Arbeit, bie herren und Damen ju biefer Unterschrift ju ermuthigen; und ich muß bem verftorbenen Ungely bas Zeugniß geben, bag er ber Erfte war, diese Dankadreffe unterzeichnet hatten, welche wir bann ben eben auf ber Borfe versammelten Berren feierlich zustellten. Berr Mundt, so wie die Mehrzahl feiner ziemlich unschuldigen Genoffen, faben in biefem Aft ber Erfenntlichfeit nichts Unftößis ges. herr henoch aber äußerte fein Diffallen in scharfen Worten und ich gerieth mit ihm in einen beftigen Zwift, bei welchem ich ber Form nach (wenn ichon in ber Sache nicht) vollfommen Unrecht hatte. In biefen Zwist war auch ber Besiger und Berpächter ber Konzession, Berr Friedrich Cerf, burch allerlei bin und ber getragene Rlatschereien verwidelt. Die Beftigkeit, gu ber ich mich hinreißen ließ, bie verlegenden Ausbrude, bie ich mir noch bagu in herrn Mundt's Bimmer gegen herrn benoch und herrn Cerf, welchen Letteren ich bei jenem Auftritt gum Erstenmale fab und fprach, erlaubte, legten eigent= lich ben Grund zu unserer, zwar in manchen

Bwifdenzeiten icheinbar gurudgebrangten, aber niemale ganglich besiegten Gegnerschaft. Ich wieberhol' es; das Unrecht war auf meiner Seite; ich beging einen Fehler; aber biefer Fehler ehrte mein Berg, meine Gesinnung; und batten fich Alle, die den vorigen Direktoren zu Danke verpflichtet waren, gleich mir auch zu fo entschiebe= nen Ausbrüchen fortreißen laffen, fo wurde Berr henoch nicht gewagt haben, mas er leiber magte: ein aus ben Rechnungsbüchern bes Theaters zu= fammengeftelltes Buchlein im Drud berauszuge= ben, beffen Sauptzwed es war, Die Geschäftsführung ber aufgeloseten Direktion nicht nur zu ta= beln (bagegen ware an und fur fich, wo nur ber Tabler in den Grenzen anständiger Wahrheits= liebe verharrte, nichts einzuwenden gewesen), fon= bern auch in Beziehung auf Berwaltung ber ib= nen anvertrauten Raffe, möglichft zu verdächtigen. Die Bertheidigung diefer Manner zu er= greifen, lag mir nicht ob. Jeder von ihnen war Mannes genug, fich felbst genugend zu rechtferti= gen, wenn er es folder Unflage gegenüber für nothrvendig gehalten hätte. Aber mein abwesen= der Freund Remie war auch angefochten worden, und für biefen trat ich in bie Schranken. Bevor-

ich ben unerwarteten Ausgang bieses fleinen Keberftreites erzähle, muß ich, um in der Zeitfolge zu bleiben, erwähnen, daß fehr bald nach bem Eintritt ber neuen Direftion mein Engagement unter gegenfeitiger Uebereinstimmung aufgelöset worden war. Ich batte zwar, burch Kunowefi's freundschaftliche Vermittelung bewogen, bem Berrn Benoch einen Entschuldigungsbrief wegen meines brüsten Betragens überfendet; er feinerfeits batte fich zureben laffen, bie gegen mich beabsichtigte Klage aufzugeben; und es war so eine Art von verföhnender Ausgleichung zu Stande gefommen. Aber bas war nur scheinbar. Rur zu gut maren meine Gefinnungen befannt, zu gering blieb meine Berftellungsfunft, und ichon nach ber zweiten Konfereng gab man mir zu verstehen, bag man fich burch einen Protofollführer genirt fabe, ber jede Aeußerung gegen die vorige Berwaltung wie eine perfonlich wider ihn gerichtete Kranfung aufzunehmen geneigt fei. Ich ließ mir bas gefagt fein, fündigte in bester Form und bat um augenblidliche Entlassung. Darauf wurde mir erwiebert: '

2c. Wir konnen nicht umbin, Ihre Kundigung anzunehmen, ba es leiber unfere Ueberzeugung ift, baß ein burch

mancherlei Stürme erschüttertes Institut Ihnen meber bie Theilnahme einflößen, noch die sichere Stellung ges währen kann, die wir vorauszusehen und Sie zu fordern berechtigt sind und die allein Ihrem Talente einen würstigen und bauernden Wirkungskreis bereiten können. Wir fühlen sehr wohl, was wir an Ihnen verlieren, muffen es aber einer besseren und ruhigeren Jufunft vorbehalten, das Band vielleicht wieder anzufnühsen, das die Ungunft der Umftande Sie jest lösen ließ.

Dieses Schreiben, welches unfehlbar nicht so verbindlich ausgefallen sein wurde, wenn Freund Runowski es nicht entworfen hatte, ift nur von 5 Direktoren unterzeichnet. Berrn Benoch's Ilnteridrift fehlt; und bie bes Berrn Bethmann ift, nachdem fie ichon barauf prangte, mubfam wieber ausgefragt worben, - boch nicht fo gelun= gen, bag man bie Schriftzuge nicht noch erfennen follte. Dft hat mein Blid mit Wehmuth auf Diefem Blatte geruht. In Diefen wenigen Lettern, in biefen Spuren eines ftumpfen Rabirmef= fers, vermag ich heute noch eine ganze, lange Geschichte von Umtrieben, Partheifampfen und Rabalen zu lesen, an benen bas Königftäbter Theater untergegangen ift. Die alte, oftmals wiederfebrende Geschichte ber meiften Aftien=Theater.

Ein bereits aus seinem Kontrakt Entlassener war ich also, wie mich Freundespflicht für Remie

gegen herrn henoch in die Schranfen rief. 3ch erklärte in einem furgen, burch bie politischen Beitungen mitgetheilten Auffaße feine Polemif gegen unsere erfte Direktion für ungerecht, partheifüchtig und unbaltbar; ich flagte ibn an, bag er, nachbem er jenen Zankapfel in Form einer Streitschrift hingeworfen und allgemeinen Standal erregt, fich augenblicklich aus ber neuen Direktion gurudgezogen und, Berlin verlaffend, fich auf ,,feine Güter" begeben babe; babei mar ich febr auf meiner but gewesen, irgend wie bie Grengen gu überschreiten, welche für berlei 3miftigfeiten bie gefestiche Form gezogen bat und mahnte, mabrend ich von allen Seiten Gludwunfche über mein ritterliches Langenbrechen empfing, ein vollfommener Sieger zu fein. Doch ein fleines Wörtchen war mir entichlüpft, welches meinen Sieg verfümmerte. Ich hatte die Schrift bes herrn benoch (Schmähschrift wollt' ich sie nicht nennen) als "Libell" bezeichnet, ohne zu ahnen, bag unfer Landrecht biese Bezeichnung mit "Pasquill" fast gleichlautend gebraucht. Da es nun ein Berbrechen ift, ein folches zu verfaffen, fo leitete Berr Benoch aus jenem Ausbrude bie Berechtigung ber, mich zu beschuldigen, bag ich ihn eines Berbrechens beschulbigt hatte, was nun meiner Seits wiederum ein Berbrechen werde; - und er rich= tete einen Infurien-Prozeg wider mich. Sätt' ich meine Bertheidigung in die Bande eines besonnenen Abvokaten gelegt, fo wurde ich höchft mabr= scheinlich frei gesprochen worden fein; benn ber Senat bes Rammergerichts mar, ba in biefer Sache zu Bieles für mich fprach, icon zweifelbaft gewesen, ob er die Klage überhaupt annebmen folle? Ich aber ließ mich von Eitelfeit und Uebermuth verführen, mich felbst zu vertheidigen und beponirte bei bem mir gesetzten Termine eine von eigener Sand verfaßte Schrift. Satten bie Richter geschwanft, ob sie nicht in meinem Beitungsauffage lediglich bie literarisch = artistische Nothwehr erfennen und jeden "animus injuriandi" wegleugnen follten: so gab ich ihnen nun burch iene wigelnde Bertheibigung felbst bie fcharfiten Waffen gegen mich in die Bande, und bas Er= fenntniß sprach, indem es mich zur Tragung ber nicht unbedeutenden Roften und zu einer Bufie von etwa 100 Thirn. verurtheilte, beutlich zu verstehen, daß jedes Bedenken, ob wirklich eine fträfliche Absicht vorgewaltet habe, burch meine verlegende Vertheidigung beseitigt worden sei! -

Dies zur Warnung für Diejenigen, welche in soloen Fällen ihren Gefühlen folgen zu dürfen vermeinen. Das moralische Recht muß sehr oft vor dem juristischen zum Unrecht werden und ein gleichgültiger Rechtofreund in seiner kalten Förmlichkeit wird immer bessere Dienste leisten, als der aufgeregte Führer seiner eigenen Sache; möge ihm dieselbe auch als die beste erscheinen.

Blid' ich auf meine Dienstzeit bei'm Ronigstädter Theater gurud, fo muß ich mir bekennen, bag ich als Schriftsteller ben Erwartungen, man auf mich gefett und bie ich von meiner Probuftionsfraft felbst gebegt, feinesweges entsproden hatte. Ginige Prologe und Festspiele, Die Umarbeitung einiger Opernterte, "ber Kalfbrenner", "ber alte Felbherr", - bas ift Alles, was ich in meinem Engagement als Theaterbichter geliefert. Denn "Arm und Reich" und "bie Sterne" (welche legtere beffer weggeblieben waren), barf ich nicht in Unschlag bringen, da beide Arbeiten in frühere Zeit fallen. Dagegen hatte ich als ermunternder, belebender und anregender Genoffe ber Direftion manches Gute beforbert, und na= mentlich durch meine Berbindung mit Publiziften und literarischen Organen, ber Unstalt vielseitig

genütt. Bu manchem Wagnig batt' ich ben Un= ftog gegeben. Einigen Mitgliedern, die man ohne mich unbeachtet gelaffen baben wurde, war burch mich ihr Recht wiederfahren; und nächst der Unerkennung, die, wie schon mehrmals erwähnt, ich querft dem entschiedenen Talente Beckmanns verschafft, gebührt mir auch noch bas Verbienft, eine junge Schauspielerin bervorgezogen und auf bie Bahn geleitet zu haben, die fie nachher einige Jahre lang mit allgemeinem Beifall verfolgte. Ich war es, ber im Widerspruch gegen Direktion und Regie bie ganglich in ben hintergrund geschobene "Marie Berold" mit einer bedeutenberen Rolle bedachte und bann, als biefer erfte Bersuch gelungen war, mich bemühte, sie weiter und weiter zu fordern. Wohl weiß ich, daß ich, außer ber Ausbildung ihres fconen Sprech-Drgans, eigentlich feinen Ginfluß auf ihre Entwidlung als Schauspielerin üben fonnte; wie benn überhaupt, nach meiner Unsicht und Erfabrung, bas Beste immer aus bem Innern fommen und nicht von Außen angelernt werben muß. Aber daß ich ihren Beruf erfannte, mabrend alle Uebrigen ihn bezweifelten, war mein Berbienst. Sie blieb mehrere Jahre hindurch bie Bierbe bes ernfteren Schaufpiels, (foweit folches jener Bubne gestattet murbe,) und verließ endlich bie Bretter um - - in ein Klofter zu geben, wo fie jest, in der Nabe von Dresden lebend. bie Beruhigung, ben Frieden gefunden zu haben fceint, ben ihr weder die Ausübung ihrer Kunft, noch die Theilnahme bes Publifums gewähren fonnte. In unferer Beit, die fo reich an religiöfen Erscheinungen, Wiedergeburten, und - Streitigfeiten ift, und besonders ben legten Punft anlangend, täglich reicher zu werben verspricht, scheint mir die Geschichte meines ehemaligen Schüglings, meiner Schülerin, merfwurdig genug, um biefelbe bier in furgen Bugen mitzutheilen. Doch will ich biefe Mittheilung, um ben Gang meiner Selbfts bekenntniffe nicht badurch zu unterbrechen, in bie Schranken einer Anmerfung\*) verweisen.

<sup>\*)</sup> Marie Herold ist bie Tochter einer Schauspielerin, welche mit ihr und noch zwei andern Kindern, einem Bruder und einer Schwester, umherreisete und kleine theatralische Verftellungen von ihnen aufführen ließ. Ich besinne mich sehr wohl auf ihr Erscheinen in Breslau, wo Marie ebenfalls weit hinter ihrer Schwester im allgemeinen Beisall zurückblieb, wo sie mir aber schon als Kind mit tieseren Anlagen begabt und wie eine poetische Natur erschien. Vielleicht trug jene Erinnerung dazu bei, daß ich mich in Berlin ihrer ans

War ich nun auch bei'm Königstädter nicht mehr angestellt, so blieb ich seinen Leistungen als

nahm und bie heranwachsenbe Jungfrau ber Dunfelbeit, in ber fie vegetirte, ju entziehen fuchte. Coon mahrend ber Stunden, Die ich ihrer Ausbildung wibmete, hatte ich Belegenheit gu bemerten, bag fie fich am liebiten benjenigen Dichtungen zuwendete, welche religiofe Scharmerei athmen und bag ihr die effettvollfte Rolle unangenehm, ja jumiber wurde, wenn fie auf einen zweibeutigen Charafter gegrundet war. Diefer Rigorismus wuchs mit ihrem Talente. machte bie Befanntichaft eines jungen Dffiziere, ber fich, Gott weiß aus mas fur Grunben, ben in Berlin beliebten vietistischen Conventifeln anschloß und bie arme Marie aus ber heiter'n Sphare ihres angebornen fatholifchen Glaubens in bie felbstqualerische freund : und farblofe Dumpfheit lutherischer Frommelei lodte. Run begann fur bas gute Rind ein qualvolles Dafenn. Sin = und bergezogen zwischen Liebe, Sinnlichfeit, Entfagung, findlicher Gewohnheit und neugegebenen Pflichten, fing fie an ihren Lauf fur funblich gu balten. Gie faftei'te fich, entfagte ben unschulbigen greuben bes Lebens und gehrte fich babei ab. Gin Bilb bee Todes schlich bie fonft fo frische, fraftige Gestalt einher. Und weil fie nicht langer im Stande mar, folche Leiben zu tragen, verließ fie bae Theater und begab fich nach Dreeben, ju ihren Bermantten. Dort, von ben Berliner Banben befreit, erwachte bie Cehnsucht nach jenen Bilbern wieber in ihr, Die ihre Rindheit leuchtend gefchmudt. 3ch finde unter meinen Bapieren einen Brief, ben fie im Jahre 1833 an meine (zweite) Frau gefchrieben und aus welchem einige Beilen bier eingeschaltet werben mogen.

"Meine liebe Boltei! Gie erinnern fich wohl noch mei-



warmer Anhänger, boch unwandelbar getreu und ließ in meinem Enthusiasmus nicht nach. Ja ich

"nes legten Befuches in Berlin, wo ich Manches über "Religion fprach. 3ch muß Ihnen gefteben, bag ich ba-"male noch nicht gur Erfenntniß gefommen mar. "tannte ich meine Religion, (gegen welche ich in jener "Beit, was mich jest fehr betrubt, viel Rachtheiliges "fprach,) gar zu wenig. Mun aber bin ich burch "großen Gottes Gnabe und Barmbergigfeit gur befferen "Erfenntniß gefommen und von fatholifden Priegern in "meiner Religion genauer unterrichtet worben; ich liche "biefelbe jest von gangem Bergen und will alfo in ter "wahren Rirche Befu Chrifti leben und fterben. "Sie mir, was ich in biefer Begiehung auf bie drift-"fatholifche Religion gegen Gottes Willen gesprochen ha= "be ic. - Roch eines halte ich fur meine Bflicht, Ihnen "zu fagen, liebe werthe Frau! 3ch war fauber fo thorigt, .an aberglaubifche Befprechungen und Compathieen ju "glauben. Collte ich ju Ihnen bavon gefprochen oter 36: "nen vielleicht gar ju fo etwas gerathen haben, fo bitte "ich Gie beghalb um Bergeihung, benn ich habe Gunbe "gethan: wir follen nach bem Willen Chrifti frei ven "allem Aberglauben fenn! zc. - - Deine liebe Boltei, "nehmen Gie mein Schreiben gutig auf und behalten Gie "mich lieb. Glauben Gie an meine Aufrichtigfeit und bie "Bahrheit meiner Borte!! Grugen Gie Ihre geliebten "Angehörigen von mir. 3ch wunfche Ihnen Allen recht "vergnügte Feiertage. — 3ch bitte, grußen Sie auch, wer "fich von ben fruberen Befannten meiner noch erinnert. "3ch wunfche Ihnen bas Befte : bie Erfeuntnig im Guten! "Dit innigfter Liebe" :c.

fleigerte ihn sogar, weil es mir nun vergönnt war, mich rücksichtslos in's Publikum zu mischen und bort meinem Herzen so recht Luft zu machen. Die Begeisterung für unser Operpersonale ging bei mir bis zum Unsinn; ich kann es benen, welche mich ruhig beobachteten, nicht übel nehmen, wenn sie mein Benehmen für abgeschmacht und mich zu Zeiten für einen Navren erklärten. Mein Zustand war ein exaltirter, unnatürlicher. Die Ereignisse der vergangenen Jahre mit ihrem raschen Bechsel von Gram zu jugendlichem Uebermuth, von Berzweissung zur Hoffnung, hatten mein gans

Es ift mir nicht möglich, biefen Brief ohne Ruhrung gu lefen; bie reine, beilige Frente, jo ichweren Ramtfen entbeben ju fenn, blicte aus jebem Borte und ber milbe Ginn, ben er athmet, fteht in fo fchonem Gegenfage gu ber finftern Strenge, bie ihre Berliner Dlartyrer bem armen Rinte angequalt hatten. Ge ift benn endlich bas Biel ihrer Bunfche erreicht worben. Dan hat ihr gestattet, bas Theater zu verlaffen und ein Rlofter hat ibr bie fchweren Pforten geoffnet. die fich bann fur biefes Leben binter ihr fchloffen. weilt fie jest, bie fillen Rlofterfrauen burch ben Silberflang ihrer Stimme ergogend, mit ber fie ihnen Legenben und Beiligengeschichten vorliefet. Gine Freundin, welche Marie'n feitbem besucht, erzählte, fie habe, ale eine ftattliche Figur ihr tachelnd entgegentrat in tiefer blubenben, gleichfam in Freuben verflarten Donne, Die franfelnbe, bleiche Schaufpies Ierin faum wieber erfannt.

ges Rervensuftem in Unordnung gebracht. Meine Reizbarkeit nahm täglich zu; und ein wildes Leben, welches Tag und Racht burcheinandermengte, wird zur Beruhigung nichts beigetragen haben. Bu einer unpartheiischen, freimuthigen Unficht fonnt' ich mich nicht mehr erheben; Alles wurde mir Partheisache; in jeder Mengerung eines, bem meinigen widersprechenden Urtheils, sah ich perfonliche Gegnerschaft; wenn Giner fagte, ber Tenorift Jäger gefalle ihm nicht, fo hielt ich ben, ber es gesagt, für meinen Tobfeind. Diese traurige Stimmung, junächst begründet auf forperliche Krankheit, war noch gesteigert worden burch bie Richtung, welche die gedruckte Aritif in Berlin genommen, feitbem Saphir fich berfelben bemächtigt.

Ich habe bis jetzt vermieden, diesen Namen auszusprechen, obwohl ich schon einigemale Versanlassung dazu gehabt, lediglich um, wenn ich ihn einmal genannt, im Zusammenhange und ohne Unterbrechung ansühren zu können, was mich zusnächt berührt; ohne auch nur im Mindesten auf eine umfassende Würdigung seines Verliner Wirskens und Treibens eingehen zu wollen.

Saphir's Namen begegnete ich zum Ersten-

male während unferes Aufenthaltes in Prag, wo ich, belaftet von dem Bannfluche ber gegen mich ergrimmten Schauspielerwelt, mit ichlechtverbeblter Beforgniß ber Folgen barrte, die mein Breslauer Brift über mich und leiber über meine arme Frau verhängen konnte. Da las ich ibn, ben mir noch gang unbefannten Ramen, unter einem Auffage in ber Wiener Theaterzeitung; unter einem Auffage, welcher offenbar im Intereffe ber Wiener Schauspieler gefdrieben, beshalb auch gegen mich gerichtet fein mußte; aber, mit einer Mäßigung, einer verföhnenden Milde, die woblthätig nicht nur auf mich wirkte, sondern auch unbedenklich zur Beschwichtigung ber gangen Un= gelegenheit beitrug; um so mehr, als mir ba= burch die Mittel an die Sand gegeben wurden, in bem nämlichen Blatte, burch eine Erwiderung Die meinerseits etwas hochgespannten Saiten an= fandiger Beise berabzustimmen. In Bien fand ich Saphir febr bald unter ben übrigen Literaten, Rezensenten und Theaterfreunden; wir verfehrten viel miteinander und verübten gar manchen tollen und luftigen Streich in Gemeinschaft. Dent' ich jenes Saphir, wie er damals in Wien. war, so erblid' ich ihn gar nicht als Rezensent,

feb' ibn nur ale beitern Gefellen, aufgelegt ju allen humoren, und ausgestattet mit jener leichtfinnigen Frivolität füdlicher Gutmuthigkeit, die nichts begehrt, ale: "leben, und leben laffen!" Außer ber "Lublam," bie auch ihn als eifrigen Sobn in ihrem weiten Mutterschoofe barg, batten wir noch einen Bereinigungspunft im Bierbause "zum Anker," wo wir und: Seitteler, Gräffer, Castelli, er, und viele Andere, um einen verrudten Badermeifter "Wimmer" versammelten, und dem himmlischen Unfinn dieses erhabenen Sprechers, wie einem Drafel laufchten. 3ch babe bavon nichts erwähnt, als ich vom Wiener Aufenthalte redete, weil eine nur einigermaßen erschöpfende Schilderung jener Abende einen halben Band füllen mußte; und febe mich beshalb genöthigt, auch hier furz abzubrechen, nachdem ich nur erwähnt, daß Saphir und ich, in nabem Umgange gegenseitiges Behagen an einander fanben und als bie besten Freunde schieben.

Nicht lange nach dem Tode meiner Frau kam er nach Berlin, wo ich ihn herzlich aufnahm und wo wir das Wiener Treiben fortzusetzen suchten, — in so fern das in Berlin überhaupt möglich ist. Aber die Unbefangenheit unseres ges

felligen Berhältniffes murbe balb befdrantt burch feine Plane. Er war zu uns gefommen, und wollte Wien \*) mit Berlin vertauschen, offenbar in ber Aussicht auf eine ungebundenere Entfal= tung seines Talentes, und mit ber Absicht, eine Beitschrift zu begründen. Dieser Absicht feste ich mich entgegen; weil ich wirklich und aufrichtig ber Meinung, daß ein folches Unternehmen in Berlin feinen gunftigen Grund und Boden fin= ben werbe; theils, weil ich im Allgemeinen nicht an Theilnahme bafür glaubte; theils, weil ich an feinem Berufe zweifelte. Ich fannte nichts von ibm, als einige jeanpaulifirende Auffäge, Die in schwülstiger und byperpoetischer Manier burchaus nicht geeignet ichienen, ber Berliner Lesewelt Beifall und Theilnahme abzugewinnen. Mus biefen Gründen that ich auch nichts, feinen Bunfchen gemäß bie Direttion bes Königstädtschen Theaters dafür zu stimmen, daß sie, durch eine jährlich zuzusichernde Unterftugung bie projektirte Beit-

<sup>\*)</sup> So eben fällt mir ein, daß Caphir zu jener Zeit Wien auf höheren Befehl verlaffen muffen, wegen ber Streitigkeit, in die er mit einem basigen Gensor verwickelt worden. Empfehlungebriefe, welche Wiener Literaten ihm mitgegeben, ftellten die Sache entschieden zu seinem Bortheile bar.

fdrift baffren und fich in ihr ein gunftiges Drgan erwerben moge. Im Gegentheil, ich fprach mich dawider aus, und bandelte fo, vielleicht unflug, gewiß aber unfreundschaftlich gegen Saphir, ber fich mir mit gangem Bertrauen jugewendet hatte. Auch barf ich nicht verschweigen, bag er fich beshalb nicht von mir abwendete, vielmehr trog meiner Theilnahmlosigfeit an fei= nen Entwürfen, fortbauernd meinen Umgang suchte und mir unverstellte Berglichkeit bewies. Es ift mir noch vollfommen gegenwärtig, wie und wann es zwischen und zum Bruche fam. Er batte eine Sommerreise gemacht, - vielleicht um fein journalistisches Sentblei auch in einigen andern Städten prufend auszuwerfen? und mabrend feiner Abwesenheit war bas fleine Denfbüchlein "Blumen auf bas Grab ber Schaufpielerin Sol= tei" erschienen. Ueber biefe Sammlung lyrischer Todtenflagen hatte Saphir, in ber "Abendzeitung" bent ich, einen beurtheilenben Auffat gegeben, ber bas Gange pries, und nur einige Beitrage meiner näheren Freunde perfiflirte. Der Ton, ben er, allerdings unpaffend, für feinen Tabel gewählt, hatte mich verlegt. Run fam er nach Berlin gurud, und wir begrüßten uns am Gin= gange des Königstädter Theaters. Er brachte mir, zum Zeichen, daß er außerhalb meiner gesdacht, eine possirliche Tabaksdose als Geschenk mit; ich aber sprudelte ihm als Gegengabe meisnen Groll wegen des bewußten Aufsatzes zu, und mag wohl dabei das mir zustehende Maas übersschritten und ihn verletzt haben. Seit diesem Gespräch sahen wir uns selten, wurden immer kälzter und fremder gegen einander, und waren, als der erste Januar des Jahres 1826 und mit ihm Saphir's "Schnellpost" erschien, völlig getrennt.

Es ist bekannt, welches Aufsehn diese "Schnells post" anfänglich; — nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland — erregte. Schon ihre ersten Nummern warsen meine Konjekturen als irrsthümliche über den Hausen, und bevor wir noch rechte Zeit gewannen, daran zu glauben, war Saphir's Zeitschrift schon ein allgemein gefürchtetes Organ. Es vereinigte sich so Bicles, ihm Körderung zu verschaffen. Das Bedürsniß der guten Berliner, ihr Durst nach Spott und Sastyre! Die Schaalbeit der meisten Rezensionen in andern Blättern; Saphir's Talent, welches die Lacher, auch wenn er wider das Gute und Schöne zu Felde zog, stets auf seine Seite brachte!

Die Opposition des Hoftheaters gegen die Königsstadt und umgekehrt! Der oft lächerlicherweise zur Schau getragene Enthusiasmus für die Sontag! Und endlich, was nicht vergessen werden darf, die Theilnahme, welche Männer wie hegel, Gans, Wilibald Aleris und viele Andere, ber neuen Zeitschrift durch Nath und That gönnten.

Wir Königstädter standen völlig verdust; ich, so recht eigentlich wie das Schaf, wenn das Better leuchtet. Schonung war nicht zu erwarten. Von Saphir nicht! Weder für unser Theater im Ganzen, noch für den Einzelneu, der dazu gehörte.

Die Sontag, Angely und ich, wir drei wurden vor Allen seiner Ausmerksamkeit gewürdigt. Er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, mich zum Gegenstande seines Spottes zu machen. Das Bernigste davon hab' ich gelesen; denn ich sing damals schon zu begreisen an, daß man sehr kesten Charakters sein müsse, um durch die Lektüre der Journale nicht in seinen Bestrebungen irre gemacht, oder doch verstimmt zu werden. Was ich aber zufällig las, oder durch sogenannte Freunde zu hören bekam, enthielt gewöhnlich, wenn auch bittere, seinbselige, doch Wahrheit. Einigemale

mußt' ich, trot allem Aerger, über bie mir gewidmeten Artifelden, felbft lachen. Und in fo fern war ich beffer baran, als unfer fleiner, gallfüchtiger Angely, ben ber Grimm verzehren wollte. Das Publifum theilte fich balb in zwei Partheien, je nachdem es ben Buhnen bieffeits ober jenfeits der Spree anbing; während eine Balfte Berrn Saphir für ben Antichrift erflärte, erhob bie anbere ihn und feinen Werth bis in ben Simmel. Auf die Beifallsspenden ber Buhörer jedoch, übten weber Spott noch Tabel eine Wirfung; und wenn sie es ja thaten, so geschah es in gunftiger Bebeutung, weil fie ben Applaus fteigerten und ben Besuch vergrößerten, mehr als bag fie ibn verringert hatten. Diefelben Personen aber, Die sich bes Abends weidlich im Theater ergößt hatten, gingen am nächsten Morgen mit ben frifchen Nummern ber Schnellpost umber und wollten sich ausschütten vor Entzuden, über bie luftigen Gin= fälle; unbefummert wie tief biejenigen, benen fie galten, baburch verlett worben. Das erfte Duartal ber "Schnellpost" war bas Evangelium ber Berliner. Ich habe Droschkenkutscher auf ihrem Bode und Gemuseweiber vor ihren Rörben fich baran erbauen feben.

3m Mai fam Schall nach Berlin und wohnte bei mir. Saphir batte ibn in Breslau besucht und nun ftellt' er mir bie Frage, ob es mich franfen wurde, wenn er in Berlin feinen Gegenbefuch machte? Ich war benn boch vernunftig genug, bies laut und mächtig zu verneinen, - will aber nicht behaupten, daß ich es gang gern gefeben batte. Warum foll ich lugen? Bei einem fröhlichen Mable, welches Saphir, Schall, Gans, Begel 2c. vereint, batte ber Erftere fich babin ausgesprochen, bag es ihm leid thue, mit mir in Keindschaft zu fteben, und Schall, bem es bequemer für feinen Luftaufenthalt ichien, und verföhnt zu wiffen, proponirte mir feine Bermittes lung. Es ware fluger gewesen, Diefelbe gurudzuweisen. Alüger und würdiger. Denn nach ber Art wie Saphir mich in seinem Blatte behandelt, mußte mein bereitwilliges Entgegenkommen ben Verbacht auf mich ziehen, ich wollte burch eine Berföhnung fünftigen Ausfällen entgegenarbeiten. Gott weiß, daß ich baran nicht bachte. Ich bachte an nichts, als an luftige Abende mit Beiden. 3ch nahm ben Borichlag an, jum Schreden und Entsegen vieler Freunde, die über meine Infonse= quenz Webe schrieen. Niemand war babei fomi=

icher, als unser kleiner Albrecht. Er, der einge= gefleischte Königstädter, mar vielleicht Saphir's schärffter Gegner und fonnte ibm nie verzeiben, was er wieder bie Sontag bruden laffen. Doch hatt' er zu viel Anhänglichkeit für mich und zu viel Hochachtung für Schall's ihm noch halb frembe Perfonlichkeit, um fich offen auszusprechen, und fo ließ er fich mit in bas neugeschloffene Bundniß ziehen; wie ein faum beschwichtigter hund, ben man zwar ftreichelt, ber aber fortwährend in verbiffener Buth die Bahne weifet, und fnurrt. Ich weiß nicht wie Caphir'n babei ju Duthe war, und ob in feinem Innern febe übelwollende Regung erftidt gewesen? Dich betreffend, vermift' ich bei unserer Bereinigung bie rechte Behaglichfeit und mußte mich zu übertriebenen Scherzen zwingen, um mich und die Anberen zu täuschen. Auch sollte bie Freude nicht lange bauern. Derjenige, beffen Bonhommie bies flüchtige Band zusammengeschlungen, war bestimmt, es in einem Unfalle von wilber Berferkerwuth, wie folche Anfälle bei ibm bisweilen vorkamen, wieber zu zerreißen.

An dem Tage, wo henriette Sontag vor ibs rer ersten Kunstreise nach Paris zum Lettenmale in Berlin auftreten follte, fagen wir: Schall, Sas phir, ich und noch einige Freunde in bem von Speisegaften überfüllten Café Royal. Das Gespräch drehte sich, - und um was sonft? um bie Sangerin, um ihr Schicksal in Paris und um bie Suldigungen, welche ihr von vielen Seiten für bicfen Abend zugebacht waren. 3ch rühmte mich meines thätigen Antheils an letteren; benn mit nicht weniger als sieben auszustreuenden Lobgedichten bewaffnet, wollt' ich in's Keld ruf-Saphir, wie er es immer gethan, wenn wir auf bies Rapitel famen, spottete meiner Entaudungen und ich lies bas ruhig geschehen, weil er's stets in lustigen Worten that. Diesmal gab er bem Dinge eine ernstere Wendung, indem er und feinen Plan mittheilte, er wollte, wenn unfere bienftbaren Beifter bas Lob ber Sontag von ben Galerieen berabflattern ließen, in diefes Wirbeldreben voetischer Narrheit ein von ibm verfaßtes, an eine übel berufene Choriftin ge= richtetes Gebicht mengen, und baburch ber Feierlichfeit einen lächerlichen Unftrich geben.

Ehe ich noch Zeit gefunden, ihm barauf zu entgegnen, hatte sich Schall bes Wortes bemächtigt. Ihm hatte ich schon seit einigen Tagen ab-

gemerkt, bag es in seinem Innern fochte, und baß er etwas gegen Saphir auf bem Bergen trug. Nun fam es zum Ausbruch. Aber fo beftig, so vulfanisch war bie Eruption, bag nicht wir, die junachft Sigenden, fonbern auch fämmtliche an verschiedenen Tafeln speisende Gafte ftarr und stumm mit offnem Munde der Gewalt feiner zornigen Rebe laufchten. Bas nur irgend, - mit Recht, ober Unrecht, - gegen Gaphirs literarisches Treiben, besonders gegen sei= nen Rrieg wider bie Sontag zu rugen war, bas ftromte im raufdenbften Rebefluffe über bes biffen Mannes Lippen. Ich will mich wohl hüten auch nur einzelne Stellen aus biefem Straffer. mon zu wiederholen, benn bas milbeste Bitat fonnte mir einen Insurienprozes auf ben Sals ziehen, schlimmer als jener, welchen mein gutiger Feind henoch mir angehangen. Saphir war begreiflicherweise eben fo überrascht, eben fo befturzt, eben fo ftumm, als alle übrigen Borer. Meines Erachtens blieb ihm auch feine Wahl, er mußte für ben Augenblick schweigen, - ober er mußte eines ber vor ihm liegenden Deffe" ergreifen, und Schall burchbobren. Glüdlicherweise zog er bas Erstere vor. Als Schall schwieg,

lediglich weil er nicht mehr zu brüllen vermochte, - erhob er fich und ging stolzen Schrittes burch die ihn anglogenden Zuschauer. Wir Anderen folgten ihm; Saphir blieb an unserm Tische allein gurud. Durch biefe ftillschweigende Erflas rung war meine Trennung von bem Burud= bleibenden schroffer und feindlicher als vorher ausgesprochen; bamit aber fein Zweifel barüber obwalte, fchrieb ich ihm ein formliches Abfagebriefchen, welches, fo weit ich mich beffelben noch erinnern fann, fehr findisch und albern abgefaßt mar; und welches er ruhig, fast wehmuthig be= antwortete; wobei nur zu bedauern, daß er ben barin ausgesprochenen Versicherungen: er werbe nicht fo feindselig, wie ich gegen ibn, gegen mich benfen und verfahren, bei feinen nächsten Journal-Artifeln untreu murbe.

Eigentlich war ihm, — tas seh' ich heute so beutlich ein, als ich es damals nicht einzusehen vermochte, — himmelschreiendes Unrecht gescheshen. Denn als wir uns wieder mit ihm versbrüderten, und als Schall sich bemühte, mich mit ihm zu versöhnen, wußten wir ja sämmtlich woran wir mit ihm waren, kannten seine Gesinsnungen, kannten die Art seiner Polemik, und

batten wahrlich feinen Grund, ihm nun plöglich Vorwürfe zu machen, über bas, womit er niemals hinter bem Berge gehalten.

Daß er bie erlittene Schmach nicht ruhig bin= nehmen fonnte, war natürlich. Dag er ben Ent= folug fagte, fich mit Schall zu ichiegen und baß er alles Ernftes nach einem Kartell-Träger fuchte, war gang in ber Ordnung. Daß aber, fei es aus Unfunde in berlei Angelegenheiten, fei es weil ihm fein beterminirter Rathgeber zur Seite fteben wollte, ber bon ihm an Schall entfendete Bote ber Philosoph hegel war, gab ber Sache einen unwiderstehlich fomischen Unftrich. batten, - wie benn auch Berlin feine Unsprüche an Rrähwinkelei nicht finken läßt, bereits von ber projektirten Berausforderung vernommen Schall hatte, mit gabllofen Wigen, über ben Bortheil ben feine Leibesbide bem Begner einräume, fich willig erflärt, Satisfaktion zu geben; wir erwarteten stündlich Saphir's !Sefundanten; da rollte eines Morgens, als wir bei'm Frühstud fagen, eine Drofchte vor - und Begel flieg aus. Obgleich wir uns gerade in meinem' Ur= beitszimmer befanden, hielt ich es boch für Pflicht, burch meine Gegenwart ber Besprechung, bie ei= 19

nige Stunden mabrte, feinen 3mang aufzulegen und jog mich jurud. Als mir bas Refultat ber langen Ronfereng bekannt wurde, faunte ich freilich, aus Schall's Munbe zu vernehmen, er habe fich burch Segel bestimmen laffen, in einem an Saphir gerichteten Schreiben wegen feiner beleidigenden Beftigfeit um Berzeihung zu bitten, und Begel habe bies Dofument gleich mitgenommen. Diefer Ausgang bes Streites gab zu verichiebenen rathfelhaften Auslegungen Anlag, wie man benfen fann; wer die Lösung berfelben jeboch in Schall's Feigheit fuchen wollte, murbe fich schwer irren. Segel, ber in seinem Befen findlich-einfach und gutmuthig erschien, batte bei Schall bie ichwache Seite zu treffen verftanben; fie hatten sich gegenseitig gerührt und ba es meinem biden Freunde bequemer ichien, ein Billetchen zu frigeln, als die Voranstalten zu einem Duell zu treffen, fo hatte er in feiner Kaulheit, bie burch ein weiches Berg unterftügt murbe, gewünschten friedlichen Weg eingeschlagen. Auf die Bemerfung: man werbe an feiner Courage zweifeln, erwiederte er: wer bas thut, bag ich es hore, ben schlag' ich hinter bie Ohren! --(Und er war allerbings ber Mann, biefe

That fräftig auszuführen!) — Uebrigens fon-

Wie fehr Schall von bem Zauber, ben bie Sontag auch auf minder empfängliche Naturen übte, hingeriffen war, bavon fonnten fich Befiger ber Breslauer Zeitung, benen baran gelegen ift, es zu erfahren, sich heutigen Tages noch unterrichten, wenn fie bie Mittheilungen nachschlagen wollten, die er bamals von Berlin aus nach Breslau fendete. Wie gewöhnlich in folden Fällen, verwechselte ber Gute, mas vor ben gro-Ben Kreis bes lefenden Publifums gebort, mit dem was für einen engeren Birtel vertrauter Freunde Intereffe haben mag, und fchrieb Briefe für ben Drud, bie mannichfachen Misbeutungen ausgefest fein mußten. Befonderen Unftog fand in ber Proving, die von ihm feierlich mitgetheilte Rachricht, bag er auf dem Wege von Berlin nach Potsbam, bei "Stimming" mit Benriette Sontag ein Bielliebchen in Schweinebraten ge= aessen habe. Le vrai peut quelque sois n'être

pas vraisemblable. Denn bag fie jenes Bielliebchen in zwei fleinen Studchen bes ben Juden verbotenen Thieres wirklich verzehrten, davon war ich bei einer sehr luftigen Fahrt nach Pots= bam wirklich Beuge. Frau von Montenglaut, Gesellschafterin ber Sontag, gab in Potsbam ein Deflamatorium ober Congert, wie man's nennen will? und hatte ben Potsbamern die Ditwirfung ber Sontag halb und halb versprochen. Die neue Königstädter Direktion jedoch hatte biefe Mitwirfung entschieden unterfagt und nun bestand dieselbe nur barin, daß die Bewunderte in ber erften Reihe ber Buschauerinnen fag und fich, während Frau von Montenglaut, fammt ihren Belfershelfern, ju benen auch ich gehörte, beflamirte und perorirte anschauen ließ. 3ch batte, noch in ber Zwischenzeit nach unferer Unfunft bis zum Beginn ber Soirée ein poffenhaftes Gebicht gemacht, in welchem ich unfere (natürlich ohne bes famosen Bielliebchens Erwähnung zu thun) beschrieb und mit welchem ich burch unmittelbare, an bie por mir figende Runftlerin gerichtete Sinweisungen, viel Gelachter erregte. Das Ding war luftig genug; ich bebaure fast, es nicht mehr zu besigen. Gine Das

me nahm mir die Handschrift gleich nach bem Bortrage ab, und ich fonnte sie nicht mehr zurückbefommen. Den eigentlichen Inhalt hab' ich vergeffen, doch weiß ich noch, daß Henriette mit dem zu jener Zeit durch seine Räubereien und seine Schönheit weltberühmten "Mausche Nudel" verglichen wurde und diesen Beinamen lange Zeit unter uns behielt.

Eine zweite Fahrt nach Potsbam, aber mit großem Gefolge und förmlichem Aufgebot der alsten, wie jungen Garde, fand Statt, als die Sontag ihre Reise nach Paris antretend, in P. Halt machte, um daselbst im Königl. Schauspiels hause ein Conzert zu geben. Da ich mich als "kleiner Deklamator"\*) während dieses Conzerstes auf der Bühne befand, so ward mir Gelegenheit das Gespräch mit anzuhören, welches der König mit der Conzertzeberin führte, als Er nach

<sup>°)</sup> Ich war ein für Allemal bestimmt, in ben Conzerten ber Sontag meine Streiche mitzumachen. Und ob, ich gleich bem Reize nicht wieberstehen konnte, ihren Aufforberungen zu genügen, blieb es boch immer ein schwerer Stanb, bem eins fach - gesprochenen Worte, zwischen ihren Arien. Geltung, ober auch nur Gehor zu verschaffen.

Seiner huldvollen Beife, auf einige Augenblide binter ben Ruliffen erschien. 3hm, ber in Allem das rechte Maas liebte und fturmifche Uebertrei. bungen auch bann nicht gern fab, wenn fie Zalenten galten, die Er schätte, mar es nicht gangen, bag man in Berlin mit Beifallruf, Gebichtstreuen, Bujauchzen, Blumenwerfen, Nachhausebegleiten, Bivatschreien, Rachtmusiken zc. vergangenen Abend bes Guten ein Wenig ju Biel gethan und Er ließ, burch bie freundlichsten Worte, die Seine Gute ber Sangerin gonnte, boch eine gewisse Ironie leuchten, die von einem faft unmerklichen Lächeln begleitet war. Underem fagte Er, nicht ohne fpottischen Rlang: bie Berliner Sulbigungen muffen Ihnen ichon läftig gefallen fein; - Dir wenigstens wurden folde Dinge unerträglich werben! - Ach, Ew. Majestät, erwiederte bie Sontag, mit ihrem find. lichften Tone, wenn man bergleichen gum Erftenmale im Leben erfährt, freut man fich doch barüber! Es lag ein fo reiner Ausbruck ber Bescheibenheit in biefer naiven Meußerung, bag ber Rönig baburch entwaffnet wurde, und fogleich verschwand von seinem Angesicht die lette Regung bes Spottes, inbem er ber Reisenben mit

warmer Herzlichkeit das beste Glück "für Paris" wünschte. Wie reich bieser Sein Wunsch in Erfüllung gegangen, weiß alle Welt.

Mit der Sontag hatte bas Theater bie Ungiebungefraft, - wenigstens für Schall, - verloren und wir wendeten uns, fo lang' er noch bei mir weilte, anderen Göttern zu; wobei ich nicht zu behaupten wage, daß es immer die reinften gewesen. Die iconen Sommernächte maren gang geeignet, für Tage zu gelten und murben von und als folche burchlebt. Mitunter trieben wir's benn auch ein Bischen arg. Schabe, bag fich fo mancher Schwank nicht erzählen läßt. Das beißt: ergablen möcht' ich wohl und ver= möcht' es auch; eben so gewiß, als ich überzeugt bin, daß die Mehrzahl Derer die mein Buch ei= nes Blides würdigen, nicht verschmähen burften, fich an folden Erzählungen zu ergößen. ich habe fdwer genug an ben alten Flüchen gu tragen, die meine ichwaghafte Aufrichtigkeit in ben ersten Bänden mir zugezogen und fürchte nun, neue auf mein Saupt zu laben. Ift boch Die Moralität in Berlin feitdem fo mächtig vorgeschritten; baben doch Tugend und Frommigfeit feitbem fo fiegreiche Fortschritte gemacht, daß fogar die ehemaligen Schaupläge unferer Thorheiten gefoloffen und aus belebten Gegenden in verstedte Winkel verlegt, zu Spelunken bes schmutigften Jammers wurden. Seutzutage wurden Bufammenfunfte, wie sie zu unserer Zeit eriftirten, nicht mehr möglich fein. Db beshalb bie Gitten gewonnen? ob wilder (allerdings oft ftraflicher) Uebermuth und tobende Luftigfeit, die unverhüllt ihr Wefen trieben, nicht vielleicht fchleichender Scheinheiligfeit und ichlauer Beuchelei, zum Nachtheil berer bie fie üben, Plat gemacht haben? Das wag' ich nicht zu untersuchen. nicht bezweifeln, daß die Menschen jest wirklich beffer find, als wir es waren: Und um ihrer Bortrefflichkeit fein Mergerniß zu geben, will ich schweigen und die Blätter, auf welchen ich unfere Befenntniffe bereits niedergelegt, pflichtmäßig unterichlagen. .

Einer Gesellschaft muß ich hier gedenken, die neben den vielen, zum Theil berühmten Gesellsschaften Berlin's, unbekannt lebte und verging, von keinem Anderen gewürdigt, als von ihren Mitgliedern. Eine Gesellschaft, welche weder eis

nen literarisch-poetischen, noch philologischen, noch antiquarifden, noch geographischen 3med befaß; weder aristofratisch, noch bemagogisch mar. Gine Gefellichaft, Die zwar Statuten, Formen, Brauche und Regeln fannte, in welche aber Jeber aufge= nommen werden mochte, ber ben Mitgliebern gefellig behagte, ohne daß nach feinem Stande gefraat worden ware. Gie bestand aus Beamten, Musifern, Schlichten Bürgersleuten, - niemals ift mir ein Berein aus icheinbar unpaffenberen Glementen gebildet vorgefommen, - auf ben erften Unblid nämlich. Denn sobalb die Leute aufthauten; sobald ihr eigentliches Wefen die Bulle, Die fie im ftädtischen Leben und Berfehr zu tragen pflegten, burchdrang; fab man gleich, daß fie tros ber Verschiedenheit ihrer Erscheinung und ber Trennung ihres Berufes, für biefen Kreis und für einander paßten; daß fie fich genau fannten; und daß ihre gesellige Berbindung die Folge viel= jährigen vertrauten Umgangs fein mußte. Die Gefellichaft bieg "die Baronie." Jedes Mit= alied war "Baron" und trug einen Gefellichafts= namen, ber ihm bei seiner Aufnahme zugetheilt worden. Albrecht war "Reinede Fuche." Dic Bufammenfunfte waren unregelmäßig, weber

Beit, noch Ort gebunden; fie murben jedesmal, wenn Reinede, vulgo: "Bater Reinede" es nothig hielt, burch ihn ausgeschrieben. Wer als "Tulpe" (benn so hießen, ich weiß nicht warum?) bie Aspiranten, auch nur eine Stunde anwesend war und fich einiger Beobachtungsgabe rühmte, mußte, bei vorauszusegender Befanntichaft mit bem Göthe'fchen Epos, die Beisheit ber Namenswahlen bewundern. "Braun, ber Bar; Ifegrimm ber Bolf; Lampe, ber Safe; Baderlos, bas Bundchen; Benning ber Bahn; Rifelren; Martin, ber Affe;" u. f. w. waren fo bezeichnend vertheilt, daß die Meisten ber Burbentrager ihre Benennung auch ins profane Leben binüber nabmen und beibehielten und bann, fogar von Fremden, bie nicht ahneten, bag es nur Bundesnamen waren, nicht anders angeredet wurden. Die Busammenfunfte ber Baronie, all' ihrem wahnfinnigen Treiben zum Trope, haben mir boch zuerft Achtung vor ber Tüchtigkeit und humanen Bilbung ber Berliner Burger eingeflößt. Denn bie Tollheit, welche bort berrichte, nahm nicht felten einen höheren Flug und ftets mußt' ich bewundern, mit welch' feinem Sinne biefe fclichten Raturen jeben gelungenen Beitrag ju ichagen, mit welch'

richtigem Takt sie jede mißlungene Plumpheit zu ignoriren verstanden. Das Ganze schien, besons beir bei seistlicheren Gelegenheiten, bei Rezeptionen und dergl. eine harmlose Parodie gewisser symsbolischer, und altsbegründeter Berbindungssörmsteiten zu sein, die denn mit tausendsacher Schallshaftigkeit variirt, immer unwiderstehlich wirkte. Ein großer Tag war es, wie Schall aufgenommen wurde. Er gewann gleich durch seine jungsfräuliche Rede Aller Herzen, als er, für die ihm gewordene Ehre dankend, mit heiligem Ernste ausssprach: ihm sei vorzüglich schäpenswerth, in einen Kreis treten zu dürsen, wo jedes Vieh ein Baron sei, nachdem er im Leben so viele Barone kennen gelernt, die Viecher wären!

Ihm zu Ehren gab der liebenswürdige "Bischof Ohnegrund" (der Bäckermeister S.....) in seinem Gartenhause in der Dresdner Straße, der Baronie eine Sigung, welche von sechs Uhr des Abends bis sechs Uhr des nächsten Morgens dauerte, und welche, von einem eben so lange anhaltend, beispiellos tobenden Gewitter begleitet, die wundersamsten Kontraste von Erhabenheit und wildem Humor herbeisührte. Jedes Lied, jede Rede mußte sich durch den unaufhörlich = rollen-

ben Donner immer erft Bahn brechen und mabrend braugen die Elemente tobten, als follte Berlin zu Grunde geben, fagen wir in einem, burch ungeheure Regenguffe zur Infel gemachten Gartenhause, - und tobten ebenfalls. In Diefer Racht fab ich auch jum Erstenmale bei Schall einen beftigen Unfall feiner Bruftrampfe, bie ibn mitten aus bem ichonften Jubel ber Barone ein ftilles Bufluchteortchen zu suchen antrieben und ibn nicht eber verließen, als bis mit bem neuen Tage bie gewitterschwüle Athmosphäre, reinem frischem Morgen wich. Der Unblid war fürchterlich. Es war als ob ein Wallfisch auf dem Sanbe läge, fich durch feine eigenen Bewegungen gerftorend. Und ach, wie lange mußten biefe ftets häufiger-werdenden Krämpfe an ihm rütteln, bis fie feinen Riefenorganismus völlig zu zerftören permochten!

Bevor er wieder nach Breslau heimfehrte,

— (baß seine Pslicht als Zeitungsredakteur ihn mahnend rief, dürfte den Sorglosen nicht angetrieben haben; aber als der Berleger jener Zeitung keine Gelder mehr sendete, wurde die Rückreise dringend nöthig gefunden;) — hatten wir noch gemeinschaftlich ein theatralisches Erlebniß,

welches auf uns Beibe gleich großen Eindrud machte. Frangofische Schauspieler, aus Rugland ober Polen nach Franfreich zurudreisent, gaben auf bem Softheater zu Charlottenburg eine Reibe von Vorstellungen. Die erste, der wir beiwohn= ten, war bie bes Casimir Delavigne'schen Luft= spiel's "Schule ber Alten." Der Bufall hatte auf bem Gesellschaftswagen, welcher uns Beibe nach Berlin gurudführte, eine gange Reihe berühmter Runftler und Gelehrten vereint; ich faß, wie mir gebührte, bescheiden im hintergrunde auf der letten Bank. Alle ichienen mehr ober weniger erregt, von ber frangofischen Darftellung und wechselten, pro ober contra, ihre Meinungen aus. Die Bilbhauer Tied und Rauch, Begel, Raumer, Raupach, Gans, Ludwig Robert u. A. ließen ihre Stimmen vernehmen; - ich fchwieg. Endlich rief Schall zu mir berüber: Soltei, Du bist ja gang stumm; was fagst Du benn bagu? Und ich erwiederte: ich bin außer mir vor Scham und Merger, daß eine frangofische Truppe, die offenbar nur aus Proving = Schauspielern zweiten Ranges bestehend, auf einer Irrfahrt von Giberien nach Frankreich begriffen, burch Bufall ver= bunden, um so viel beffer und harmonischer qu=

fammen spielen foll, als wir es jemals von ben besten beutschen Schauspielern zu feben gewohnt find! Diese Leute gieben ohne Leitung und obne artiftischen Borftand babin, spielen auf Theilung, was man im beutschen Schauspieler-Ibiom "eine Schmiere" nennt. Deutsche an ihrer Stelle würden sich zanken und prügeln, Reiner feine Rolle wiffen, Reiner bem Gangen fich fügen wol-Ien; - fie halten an einander, als ob fie Ditglieder bes feinsten hoftheaters waren, und fvie-Ien mit = und ineinander, bag man fiebt, fie find fammtlich von bem Bunfche befeelt, etwas Sarmonisches hervorzubringen. - Hol's der Teufel! Wir baben in Deutschland gar fein Theater! -36 wurde iconungelos ausgelacht. Raumer und Segel, dazumal große Männer bes Berliner Boftheaters, schalten mich berghaft; Schall wollte vor Lachen rudwärts über bie Wagenlehne fturgen. — Rur Gans schüttelte ben Ropf und sprach: fo gang Unrecht bat er nicht.

Kaum war Schall nach Breslau abgereiset, so sucht' ich ber Franzosen persönliche Bekanntsschaft zu machen, und wurde mit ihnen — (unster benen sich Delcour und Duruissel, welche später die Königl. Konzession für ein stabiles

Franz. Schauspiel in Berlin erworbeu haben, befanden,) — balb vertraut. Einmal waren sie sämmtlich, bei frohem Abendschmause, meine Gäste; mit ihnen die erste Aktrize der Truppe, Madame Phyllis, eine angenehme, lebhafte Frau. Den Artigkeiten, die ich dieser guten Dame zu erweissen suchte, verdankte ich bei meinem Aufenthalte in Paris, an den wir auf den nächsten Blättern gelangen werden, sehr viel Erfreuliches. Wie denn gar oft im Leben uneigennüßiges Wohlswollen seine Früchte trägt, an einem Orte und in einer Zeit, wo wir vielleicht am Wenigsten darauf gerechnet hätten.

Seitdem im Binter meine Kinder bei mir gewesen, fühlte ich häusig eine lebhaftere Sehnssucht nach ihnen. Gebunden war ich in Berlin so eigentlich durch nichts; mein Engagement bei'm Königstädter Theater war aufgelöset; der Sommer stand in voller Blüthe, und Schlesiens Berge schienen mir labendere Kühlung zu verheißen, als der Schloßplat in Berlin, oder andere Plätze und Gassen daselbst, wo man vor Staub und

Gluth umzufommen wähnte. Schon als Schall mich verließ, batt' ich ben Wunsch gehegt, ihn zu begleiten. Bas mich zurudgehalten, war meine bausliche Ginrichtung: Gin Diener, eine Röchin, tausend Bögel, die große Wohnung, wie sollt' ich der Wanderluft, die in mir rumorte, Folge leiften, wenn ich bies Alles zurudlaffen, aus ber Kerne bafür Sorge tragen mußte? Der Bertrag mit meinem Sauswirthe war auf lange Dauer geschlossen; er stammte ja noch aus jenen Tagen seliger Täuschung ber, wo wir wähnten, unfere Bühne werbe bauernd gedeihen und und Allen. die wir bei ihr beschäftigt waren, sichere Bufunft gewähren!? Jest, wo jene Täuschungen fich in Nichts aufgelöset hatten, wo ich ohne feste Unstellung blieb, war' es Thorheit gewesen ein fo großes Gefilde, noch bazu in fo abgelegener Gegend zu bewohnen. Mein Sauswirth fah bies ein, und fam mir gefälligst entgegen; er fand einen andern Miether, ber in meine Stelle treten wollte; ich entließ meine Dienstboten, und überantwortete meinen fammtlichen Saudrath, Buder und Bilber ausgenommen, einer öffentlichen Berfteigerung. Wie unerheblich biefer einfache Entschluß bem Lefer auf ben erften Blid er=

scheinen mag, - für mich, für mein ganges Leben war seine Ausführung von ber bochften Wich= tigfeit. Indem ich mich von all' den Gerätbschaften trennte, bie, wenn auch stumme, boch ver= traute Zeugen ber letten mit Luisen verlebten Jahre gewesen; bie mich, burch Macht ber Gewohnheit immer wieder zu bem Bewußtsein: eine Art von Beimath zu besigen, geleitet hatten; in= bem ich bas Lager verließ, auf bem sie ben legten Athemang gethan; ben Schreibtifch weggab, an welchem figend und schreibend, ich zuerft um ben Beifall bes Berliner Publifums gerungen; Die Rubebetten, auf benen ich manche fuße Stunde verträumt, manche bustere burchweint und burch= feufzt hatte; indem ich mich entschloß, Alles, was ich in biesem Sinne mein genannt, fremben Banben zu überlaffen, machte ich mich zu einem "Reisenden, Beimathlosen!" Es klingt findisch, und bennoch ift es wahr. Gine Last wurde ich los, aber ich verlor zugleich einen Saltpunft .- An welchen Armseligfeiten hangt boch bes Menschen Geschick!

Die reichlichen Einnahmen des vergangenen Jahres, die mir als Theater-Beamter, Autor und besonders als Vorleser zu Theil geworden, waren, trop meiner verschwenderischen Lebensweise noch nicht erschöpft und ich verfagte mir nun die Befriedigung ber Gitelfeit nicht: so vornehm und bequem als möglich zu reifen. Gin eigener Bagen wurde gefauft, in welchem ich mich ber Lange nach reden und ftreden fonnte; einen blasenden Postillion auf bem Rutschersite zog ich in Schlesien ein; besuchte bie Freunde in Trachenberg, Dbernigt, Breslau u. f. w., bis ich mich julegt nach bem iconen Grafenort begab, mo ich bis in ben Berbst weilte. Der Graf, ber ichon längst ben Plan gehegt einen Winter in Paris zuzubringen und biefen Plan nur beshalb schoben batte, weil ihm fein paffender Reisege= fellschafter zur Sand gewesen, machte mir nun ben Borschlag, ihn zu begleiten und ich, burch feine bindende Berpflichtung gurudgehalten, ließ mich nicht lange bitten und fagte ja. Auf Diefe Beise wurde benn ber Aufenthalt in den lieben reinen Bergen, gewiffermaßen zu einer Borfchule für ben Aufenthalt in ber Kothstadt; wir machten feinen Spaziergang, feine Luftfahrt, ohne in unser Entzüden über bie oftbewunderten Umgebungen, die Betrachtung zu mischen: wie wird es uns in Paris behagen? Was mich betrifft, mir war nach mehrjähriger Abwesenheit, die Liebe

jum Schlesischen Baterlande wieder fo 'lebendig geworden, daß ich gern auch ben Winter in un= feren Bergen verlebt haben murbe; und hatte mir's der Graf frei gestellt, so hätt' ich vielleicht Paris für Grafenort hingegeben. Meine Freude an ber Beimath machte fich in beimathlichen Tonen Bahn. Aus jenen Monaten fammt ber größere Theil meiner Gedichte in Schlesischer Munbart, die, weil fie eben nieberschlesisch find, für ben Fremben gang anders flingen muffen, als ibm ber Dialeft ber Grafichaft Glag flingen wird; die aber bennoch für ben gebornen Schlefier, in ihrem inneren Bau, die gemeinschaftliche Beimath fund geben. Auch einige theatralische Arbeiten wurden theils begonnen, theils ausgegeführt. Unter anderen ein Trauerspiel in einem Afte: "Des Sohnes Rache," welches auch fpater auf mehreren Bühnen dargestellt worden ift, ohne jeboch Aufmerksamfeit zu erregen. Wohl möglich, daß ich mich täusche, aber noch jest fommt es mir vor, als ob jene fleine Dichtung ein befferes Loos verdiente, und gefunden haben murde, mar' ihr anders bas Glück zu Theil geworden, von einem bedeutenden Kunftlerpaar gefordert zu merden. Die Idee \*) wenigstens erscheint mir eigenthümlich.

Je näher der Berbst beranrudte, besto bedentlicher wurd' ich in Beziehung auf meine Raffe und bas Leben in Paris. 3mar batte ber Graf mir großmuthig genug bargeboten, was man "freie Station" zu nennen pflegt; aber ich fab im Boraus, daß es, wollt ich nicht in ein brückendes Abhängigkeits = Berhältniß treten, damit nicht ge= than fei und daß ich in Paris vielerlei Reben= ausgaben machen mußte, die aus eigener Tafche zu bestreiten waren. Seit ich Berlin verlaffen, feit ich mit Extrapost wie ein großer Herr und ber fuhr, batt' ich mich gebehrdet wie ein folder, und bie Golbstüde nicht geschont. Auch auf bem Lande fann man fein Geld los werben, wer dazu mit so glänzendem Talente begabt ift, als ich mich beffen rühmen barf. Und wie ich barüber

<sup>\*)</sup> Ich las biefes Trauerspielchen einmal in einer Gesellschaft bei Beer's vor. Frau von Barnhagen, (bamals war ihr, ber Lebenden, ber Strennahme "Rahel" noch nicht zuerkannt,) sagte als ich fertig war sehr freundlich zu mir: recht hübsch; recht apart! Aber lieber Holtei, warum machen Sie daraus nicht ein Stück? — In dieser gutmuthigen Frage, lag eigentlich die vernichtend'ste Kritik.

nachsann; und wie ich immer ber Mensch ber raschen Entschlüsse gewesen bin; verließ ich ploglich Grafenort und eilte nach Berlin; berechnend daß bis zum Anfang bes Dezember, wo die Reife nach Frankreich angetreten werden follte, noch binreichende Frift fei, um burch eine Reihe von Borlefungen die Ausstattung, die mir nöthig schien, zu erwerben. Berlin lies mich nicht im Stiche. 3d machte ein glanzendes Gefchaft und traf, jum bestimmten Termin, mit einer vollen Borfc und bem erften Schnee, wieder in Grafenort ein, nachdem ich mir vorher noch Refommandations= ichreiben verschiedenster Gattung verschafft hat= te. — Auch die Sonntag, seit ihrem Triumpfe in Paris beimisch, batte mir zierliche Briefchen an Cherubini, Par, und Bovelbien mitgegeben.

Wir reiseten so gemächlich, als bei schlechter Jahredzeit nur benkbar. Der Graf und ich sasen im halbgedeckten Wagen; auf dem Kutscherssis ein Kammerdiener und ein Lakai. Die Postillone ritten. Des Morgens gegen sieben Uhr brachen wir regelmäßig auf und suhren dann, gewöhnlich ohne abzusteigen, bis in's Nachtsquartier, wo dann Diner und Souper zu einem Mahle verschmolzen wurden, dem wir alle Ehre

Go tamen wir über Prag, Eger, anthaten. Burgburg, Afchaffenburg, Frankfurt, ichnell genug nach Met und bort macht' ich, unsere bienenbe Begleitung anlangend, eine für mich fehr nieber= schlagende Entdedung, die mir zwar viel Berbruß zuzog, aber nichts besto weniger bochft fo misch war. Der oben ermähnte Lafai war eigentlich fein folder, sondern ein Rutscher, ber anftatt bes zur Mitreise besignirten Buchsenspan= ners, auf meinen Borschlag erwählt worden war, weil er mir in Grafenort vertraut hatte, er fei icon früher in Paris gewesen und der frangofiichen Sprache vollfommen fundig. Mein Bureben hatte ben Grafen vermocht, ben Windbeutel aus bem Stall in bie Antichambre zu avanciren. Merkwürdig genug, war es mir gar nicht eingefallen, ihn über feine frangofifche Sprachfunde zu eraminiren und ihm war es, bis Des gelungen, sich in tiefes Schweigen zu hüllen. ich ihn aber bort, mit irgend einem Auftrage beehrte, der einige frangösische Wörter nöthig machte, befannte ber fede Schlingel in größter Seelenruhe, daß er nicht eine Silbe bavon daß er niemals aus Deutschland gekommen fei und baß er bie Fabel nur erfunden habe, weil er

Paris zu sehen munsche! Der Graf fand den Wis vortrefflich, erklärte Herrn "Patriz" für eisnen Pfissikus, ich jedoch bekam von nun an bei jeder Gelegenheit zu hören, wie sehr ein gewandster Leibjäger fehle; — aber freilich setzte dann der Graf immer hinzu, meine Jäger können nicht so gut französisch, wie der Patriz.

Als wir und Paris naberten, überfam mich jene Bangigfeit ber Erwartung, die ich von Rindbeit an ftets gefühlt, bie ich auch beute noch nicht ganglich zu besiegen vermag, wenn ich eine intereffante Befanntschaft machen, in eine große Gefellschaft treten, ober einen mir wichtigen Drt zuerft seben foll. Vor Paris begte ich einen unglaublichen Respekt; es war mir, als ob ich mich nothwen= big furz vor ben Barrieren fauber anlegen und im besten Dute einfahren mußte. Auch fonnt' ich ben Gebanken nicht los werben, bag alle Leute mich prufent betrachteten, und daß ich gewiffer= magen ein Besichtigungs-Eramen zu besteben ba= ben wurde, ob ich ber Ehre, in Paris zugelaffen ju werben, fabig mare. Diese fleinstädtischen Begriffe, wenn fie ichon bei anderen Leuten nicht so kindisch bervortreten mogen, als bei mir und bei Naturen meines Gleichen, find ib=

rem Ursprunge nach unbedenklich deutsch. Weil wir in unserem sogenannten Deutschen Vaterlande nicht eine Stadt haben, (ich nehme sogar Wien nicht aus,) wo ein Fremder länger als 8 Tage unbekannt — und unbeachtet bliebe; wo Niemand auf den Gedanken käme, sich um ihn und sein Treiben zu bekümmern?

Wir stiegen im Hotel de Princes ab, woselbst ich ein recht behagliches, an das Apartement des Grasen stoßendes, doch mit besonderem Eingang versehenes Stübchen erhielt, und gewannen eben noch so viel Frist, um nach flüchtig eingenommes nem Mahle, im theatre français zurecht zu komsmen, in welchem "Phädra" und der "junge Ehesmann" aufgeführt wurde.

Wie unvollsommen auch die Leistungen der in Charlottenburg gastirenden Franzosen gewesen sein mochten, mich hatten sie doch hinreichend vorbezreitet auf das, was mir Frankreichs erste Bühne im Gebiete des Lustspiels zeigen würde, und wenn ich auch von dem Einzelnen, wie vom Ganzen gleich entzückt, mir gestehen mußte, daß ich dergleichen nie gesehen, so hatt' ich es doch gezahnet und war nicht überrascht.

Bang anders ftand es mit ber Tragodie. Die-

fer konnt' ich keinen Geschmack abgewinnen und war, nachdem ich ein Vierteljahr in Paris gelebt, noch eben so ungläubig dagegen, als am ersten Abende, wo ich "Phädra," durch Demoiselle Düchenois dargestellt sah. Vielleicht daß diese Dame in früheren Dezennien ihrer großen Renommée besser entsprochen; im December des Jahres 1826 kam sie mir halb komisch vor und ich konnte durch sünf Akte hindurch das verwünsichte Wort unseres Berliner Josef Mendelssohn nicht aus dem Gedächtniß bringen, der mir kurz vor der Abereise gesagt hatte: die Düchenois ist Prosessor Zelter in Weibskleidern.

Wirklich, die Alehnlichkeit war frappant.

Auch fagte mir, unbegreislich genug, Racine's Original, mit seinem Alexandriner-Geklapp minder zu, als Schiller's edelklingende Uebertragung;
erst bei längerem Aufenthalte und genauerem Eindringen in die Sprechweise des Volkes, in
die Musik und den Tonfall der französischen Konversation sing ich an, mich mit dieser Versform für's Trauerspiel zu versöhnen, weil ich
den Unterschied zwischen ihr und der alltäglichen
Prosa nicht mehr gar so groß fand.

Mancher meiner Lefer wird jest bedenklich

ausrufen: Gott steh' und bei, wir bekommen ,,Pariser Skizzen," ober bergleichen! —

Nein, theurer Lefer, gitt're nicht. Du haft nichts biefer Urt zu beforgen. Ich bin aus Frantreich beimgefehrt, ohne ein Buch bruden gu laffen! - Eine Entsagung, Die wohl einiges Lob verdient hatte, nach welchem ich feiner Beit vergebens umschaute! - Wie viel weniger follt' ich beute mit einem nun längst verschimmelten Tagebuche beschwerlich fallen wollen. Sab' ich boch in Paris gar nicht geschrieben. Ich habe nur gelebt. Gelebt aus einem Tag' in ben anbern, ohne Plan, ohne Biel, ohne Absicht; gleich= gultig gegen bie Orbonnangen umberschleppenber Lobnbedienten und gedruckter Merkwürdigkeits=Re-Mit offenen Augen hab' ich mir Menschen und Buftanbe betrachtet, fo weit ich im Stande war ben Blid zu richten. Wenn andere Frembe, noch feuchend von ben instruktiven Genuffen bes vergangenen Tages, am nächsten Morgen fic rufteten, neue Wonnen zu erbulben, wie "Guide voyageur" ihnen zumuthete, so lies ich fie manbern, und schlenberte, traumend und forglos, die Boulevards entlang, bem Bufall ober meinem Schidfal anheimstellend, was es mit mir

beginnen wolle? Ich habe febr Vieles nicht gefeben, was man pflichtmäßig gefeben haben muß, wenn man vor ber Welt Zeugniß von einer Reife nach Paris ablegen foll. Db ich aber nicht auch Manches gefeben habe, was bie Berfaffer bider Bucher nicht faben, barüber fteht mir um so weniger bie Entscheidung zu, weil ich barüber zu schweigen gebenke. Wozu auch Dinge berühren, und Umftande vergleichen, beren Berührung. beren Bergleichung nur bofes Blut macht. Ge= nug, bag ich in mir felbst überzeugt bin; Undersgefinnte zu überzeugen fehlt mir bie Fähigfeit. Die beutschthumelnden Franzosenhaffer bekehren zu wollen, möchte überdies ein undankbares Gefchäft fein. Und ich fasse, um ein für allemal abzubrechen, bas Resultat meiner parifer Beobachtungen, in die wenigen Worte zusammen. die mein verstorbener Freund Wilhelm Neumann einst in einem Auffage über einen frangofichen Theaterffandal anbrachte: Wir ftammeln eben noch, wo fie fcon längft reben. -

Besuche macht' ich nicht gar viele. Der erste war bei Meyerbeer, ber glücklicherweise auch in unserem Gasthause wohnte und mir ein heller Leuchtthurm auf dem bewegten Meere ber neuen großen Welt wurde. Dann gab ich meine Briefe bei "Leo und Balentin" ab, beren gaftlides Saus jedem gebilbeten Deutschen zur zweiten Beimath wird und wo man ftets im Baterlande au fein mahnt, ohne boch je vergeffen zu konnen, daß man in Paris lebt. MIeranber humboldt, ju jener Beit noch nicht nach Berlin überfiebelt, trug bas Märtyrerthum feiner beutichen Geburt in großartiger Entfagung. Wer mare nach Paris gefommen, ber einen fcmargen Frad, eine weiße Cravatte und ein Paar gange Stiefeln befeffen und hatte Sumbolbt nicht überfallen? Aber wer, - und mag bies unglaublich flingen, boch ift es mabr, - wer hatte feine Rarte bei biesem ebelften, liberalften, wohlwollend'ften aller großen Männer abgegeben und von ibm nicht einen freundlichen, beschämenden Gegenbesuch empfangen ? Wer hätte fich nicht zuvor= fommenber Gute, fördernben Rathes, tröftenber Beibulfe von biefem unermudlichen Gonner, beffen ganzes Leben eine Reihe, Anderen erwiesener, Gefälligfeiten und Dienftleiftungen fcheint, bantbar zu erfreuen gehabt? Sobald man in den Miethmagen flieg und feine Abreffe bezeichnete, fagten Die Cabrioletführer, indem fie falutirend an bas Schilb ihrer Müße faßten: ah, chez Monsieur de Humboldt!? Und von bem Augenblick sahen sie den Fremden günstiger an, der dem Freunde ihrer populairsten Celebritäten seine Auswartung machen wollte. In Berlin ist mir kein Oroschkenkutscher vorgekommen, dem Humboldts Wohnung bekannt wäre?

Bon jenen Empfehlungsfdreiben, welche an vornehme, ober reiche Leute gerichtet, mich mit Berliner Wohlwollen und Vorliebe als einen liebenswürdigen Mann, vortrefflichen Deklamator und zugleich als einen "de nos meilleurs poètes" ju fchilbern fo gutig waren, genog ich wenig Früchte. Als ich nach Abgabe ber erften Gerie, (benn ich war zu reichlich verseben, um auf einen Unlauf alle anzubringen,) bemerkte, bag nichts als ein unvermeidliches, nach feche Uhr beginnen= bes, mich bem Theater entziehenbes Diner bie Folge und bag an Aufnahme in engere bausliche Birtel nicht zu benten fei, jog ich es vor åtel jener prunfenden Anweisungen auf ein lang= weiliges Mittageffen, nicht zu realisiren und ging, im Gefühle unbelaufchter Freiheit und Un= gebundenheit frohlich meine Bege, vollfommen aufrieden und beglüdt, bag bei "Leo und Ba= lentin" eine beutsche Theeftunde existirte, bei welcher mir Zutritt gegonnt war. Dort murde auch, nach beutscher Beife, mit vielen Landsleuten, ber Sylvester-Abend zugebracht. Un biefem Abende war ich aufgeforbert, gum Ersten= male als Borlefer zu erscheinen. 3ch hatte febr barauf gerechnet, gunftige Wirfung bervorzubringen, und dem Rufe, ben bie Lobpreifungen ber Berliner Gonner mir vorangesendet, gunftig gu entiprechen. Ja, ich will nicht leugnen, bag ich beimlich bie Soffnung baran fnupfte, mein Erfolg wurde glanzend genug fein, aus ihm eine Reihe öffentlicher Vorträge, von allen in Paris anwesenden gebildeten Deutschen unterftugt und besucht, berleiten zu fonnen. Statt beffen fiel ich formlich burch. 3ch las Dehlenschlägers "Correggio." Die es in großen Städten un= vermeidlich bleibt, hatte fich ein Theil der Gefellschaft viel später eingefunden, ale bestimmt mar; burch biefe Bergögerung mar auch ber Beginn meines Lesens weiter hinausgerudt worben; und fo nah'te fich benn ichon bie verbangniffvolle Mitter= nacht, während ich noch mitten im Correggio ftedte. Mabame Balentin febnte fich nach bem Enbe, um ihrer Punfchbowle, welche ben zwölften Glodenfclag

und bas neu anbrechende Jahr begrüßen follte, Babn zu machen; ich aber eilte, was ich fonnte, um vor Ablauf biefer Galgenfrift minbestens ben britten Aft zu beenben. Go fagen fich ber arme Rünftler und bie beforgte Sausfrau, wie zwei feindliche Machte gegenüber. Mit jedem Blide ben sie mir, erft bittenb, bann brobend zuwarf, ftieg meine unruhige Saft und von Scene gu Scene macht' ich meine Sache ichlechter. Die Theilnahme ber Borer, außerte fich, als ich end= lich geendet hatte, febr falt; fogar ber beiße Punich fonnte fie nicht erwärmen; und ich ging niedergeschlagen, entmuthigt, um eine Lebens= hoffnung armer, aus ber Gefellichaft. Auf bem Beimwege überfiel mich eine bange, wehmuthige Sehnsucht nach Berlin; ich hatte, ich weiß nicht was barum gegeben, wie eine Nachteule in bie Lufte fteigen und bavon fliegen zu fonnen. Traumend ging ich bie Boulevards entlang, ... ba bort' ich aus der Ferne wohlbekannte Tone, ... ein zahlreicher Männerchor fang ben "Jungfern= frang." Das hatte nichts Ueberraschenbes, benn unser "Freischüß" war als "Robin" schon längst in Franfreich gang und gabe. Dennoch blieb ich fteben und borchte. Je naber die Sanger mir famen, besto beutlicher glaubt' ich beutsche Silben zu vernehmen und endlich hört' ich unzweiselhaft die "veilchenblaue Seide" heraus. Es waren deutsche Handwerksburschen, die das neue Jahr in einem Estaminet mitsammen herangewacht. Ich schloß mich ihnen an, wurde als Landsmann jubelnd empfangen, und zog nun mit ihnen, Arm in Arm zwischen zwei-flotten Berlinern, singend weiter. Nachdem der "Jungsernkranz" entblättert, der "Jägerchor" verklungen und "Rinaldo Rinaldini, in des Waldes tiefsten Gründen von seiner Rosa geweckt" war hub Einer aus dem Bortrabe mit Riesenstimme zu süngen an:

"Den fit Du baran, mein tapfrer Lagien fa? und flugs stimmte ber volle Chorus ein. Schauer bes Entzüdens riefelten mir durch alle Glieber. Gern hätt' ich mit bem ganzen Trupp Brüberschaft getrunken und meinen kleinen Borrath von Napoleon's nicht geschont, um die Sänger meiner Strofen festlich zu bewirthen. Doch bie Nachtwache seste meinen großmüthigen Absüchten ein Ziel und trieb uns mit strengen Worten auseinander.

Hatte nun auch der Unstern des ersten Abend's, meine Erwartungen bitter getäuscht und den eitlen Borleser eingeschüchtert, so sollte doch, — Dank

fei es ber Gerechtigfeitoliebe meiner beutschen Gaftfreunde, - mir bie Gelegenheit nicht entzogen werben, mich von meiner Rieberlage zu erbeben. In fleinerem Rreise, ungestört von einer drohenden Punschbowle, gelang es mir balb, Die Hörer für mich zu gewinnen. Ich verdanke einem biefer Abende bie größte Freude, welche 'mir in Paris zu Theil geworden. Es war nach Beendigung einer folden Lefture, bag eine Dame, bie ich noch nie gesehen und auch an biesem Abende faum bemerkt batte, auf mich gutrat und mir, mit bem Tone einer geborenen Deutschen, faate: fie muniche lebhaft, bag ihr Gemal mich lefen bore und da derfelbe des Abends felten ausgehe, so murde ich ihm wohl bas Bergnügen machen, bei ihm zu erscheinen. 3ch, nicht abnend, wer sie sein könne und in ihrem zuversichtlichen Ausbruck wenig Ermunterung zu bereitwilliger Boflichfeit findend, verbeugte mich ftumm, obne ihr Antwort zu geben. Raum hatte fie bas Bim= mer verlaffen, als bie Damen vom Saufe auf mich eindrangen, lebhaft fragend: ob ich nun zufrieden fei? Db fie es recht gemacht batten? u. f. w. Erft fonnt' ich gar nicht begreifen, mofie hinauswollten, bis eine von ihnen ben Ra-17. 21

Die Un= men Benjamin Conftant nannte. Täglich batt' befannte war Frau von Constant. ich ben Bunfch geaußert, biefen merfwurbigen Mann einmal in ber Nabe zu feben; bie Erfüllung berbeizuführen, war feine Gattin für biefen Abend eingeladen worden; und ich Efel hatte ein folches Entgegenkommen fo wenig zu nügen verftanden! Natürlich begab ich mich am nächsten Tage zu ihm, murbe jedoch nicht vorgelaffen. Un die Versicherung daß weber Monsieur noch Madame babeim feien, glaubte ich nicht und machte mir nun bie bitterften Borwurfe, mich burch mein bummes Benehmen um bas Glück einer folchen Befanntschaft gebracht zu haben. Ginige Tage wurden mir burch bas Migbehagen, welches baraus entstand, völlig verdorben; fogar ber Besuch meiner liebsten Boulevard-Theater fonnte mich nicht troften.

Da fomm' ich von einem Spaziergange, zu bem mich ein schöner milber Wintertag verlockt, in übler Laune nach Hause, und wie ich an die Loge des Portier's flopse, um meinen Schlüsset zu empfangen, tritt der alte Flegel, der sonst von mir, als dem bedeutungslosen Anhängsel eines deutschen Grafen kaum Notiz genommen, mit tiefer

Berbeugung beraus, fdwentt feine Duge bis gum Boben und überreicht mir eine Bifitenfarte, mit ben Worten: Mons. Benjamin Constant en personne!-Muf die Rarte mar, eine Ginladung für einen ber nächsten Abende geschrieben, mo ich ben zweiten Theil von Shakespeare's "heinrich IV." las und mir Conftant's Wohlwollen und Liebe erwarb. Go, baß er mich gern und oft borte und fogar einigemale bie Abenbstunden, in biefer Absidet, bei Leo's zubrachte. Er machte, in feiner ehrenvollen Armuth auf burgerliche Beschränfung angewiesen, fein Saus, fab feine Gafte und gab feine Feten. Ausnahmsweise, nur mir, wie er fich ausbrückte feinen Dant zu befunden, lud er mich einmal zum Diner. 3ch batte mich ein wenig verspätet; als ich eintraf, mar bie fleine Tifchgesellschaft ichon versammelt. Gie bestand aus einigen mir fremben herren und Aler. von Sumboldt. Man fann wohl benfen, bag ich, wo humboldt und Conftant bas Gefprach führten. nichts Befferes vermochte, als ichweigend zu boren und ich spielte meine ftumme Rolle mit innigem Entzüden. Was mir jeboch auffiel, war, baß Beibe, trop ber schonungelosen Schärfe, mit ber fie in ihren Dialogen Welt und Zeit burchnahmen.

einem ber anwesenden Berren, bem Aeltesten, eine fast bemüthigende Nachgiebigfeit zeigten und feinen Entgegnungen, die offenbar mehr treuberzige Gutmuthigfeit als siegenden Scharffinn zeigten, oft nur ausweichenbe hulbigung entgegenftellten. Gollten fie, bacht' ich bei mir felbft, vor seinen grauen Saaren so viel Ehrfurcht begen? - Und bei Lichte betrachtet, fab man feine grauen Saare, benn er trug eine blonde Perüde. Auf einmal wendete fich bas Gefprach, Gott mag wiffen wie? auf die Abschaffung bes amerifanischen Stlavenhandels. Constant brachte biesen Gegenstand aufe Tapet und humbolbt bemäch= tigte sich beffelben. Run war er in feinem Elemente. Niemals fann Constant auf ber Tribune eindringlicher gesprochen baben, als humbolbt an unferer fleinen Tafel fprach. Der Fluß feiner Worte mar unerschöpflich und mußte jeben Borer begeistern. Alls er geenbet, fagte Frau von Conftant auf beutsch zu ihm: humboldt, Sie mußten nicht fo beftig fein, Sie verlegen und franfen unfern Freund. Das will ich eben, erwiederte humboldt, ich will ihn aufregen, benn weil er ber Einzige ift, ber in biefer Sache etwas thun fonnte, fo foll er bies Alles boren,

und noch viel mehr! — Run wurde mir's denn doch zu arg. Um Gotteswillen, flüsterte ich unserer Wirthin in's Ohr, sagen Sie mir, gnästige Frau, wer ist der Mann, von dem Humboldt behauptet — Wie? rief Frau von Constant aus, Sie wissen nicht, mit wem Sie am Tische sigen? Sie kennen ihn nicht? Constant hat Sie nicht vorgestellt? Aber das ist einzig. Mais, Général, id ne vous connait pas! il ne connait pas Lasayette! —

"Das also war des Pudels Kern!?" fühlt' ich mich versucht, zu murmeln; oder murmelte es wirklich, denn mir ift als hätten Humboldt und Constant es gehört? Letterer präsentirte mich nun in bester Form als "seinen jungen deutzschen Freund in Shakespeare und Göthe" und wie die Tasel ausgehoben wurde und wir uns um den Kamin sesten, schlürst' ich mit dem schwarzen Kassee begierig die hingeworfenen Worte ein, die zu jener Zeit, aus Lasayette's und Constant's Munde, einen drohenden Sturm verzstündeten, und deren ich mich, bei der ersten Kunde der Julitage wie dunkler Borhersagungen mit heiligem Ernste erinnerte.

Defters erhielt ich auch bie Erlaubnig, Con-

stant auf seinem kleinen, sehr engen Arbeitsstübschen zu besuchen, wo seine schönen Angora-Ragen über Tisch und Stühle kletterten und nicht selten jene wenigen Papierschnigelchen, auf welche er die Disposition zu seinen welterschütteruden Reden niederschrieb, mit Schwänzen und Pfoten durcheinander wirbelten. Aber seinen Kazen war Alles erlaubt.

Ein sichtbares Zeichen seiner Huld ist mir geblieben in einem kleinen Brustbilden Shakespeare's, einer bronzenen Medaille, die er, als ich am legten Abende vor meiner Abreise "Richard II." sas, aus Madame Balentin's Händen nahm, um sie mir an einem weißen Bande umzuhängen. Mich dünkt, dies ist eine Ordensverleihung, deren sich ein bescheidener Künstler rühmen darf!

Weil ich benn einmal von einem Pariser Diner gesprochen, so sey es mir vergönnt, noch brei derselben zu erwähnen. Der Leser sieht, ich lasse mich billig sinden. Rur drei! Das erste aus dieser Dreizahl zitir' ich seines Glanzes, seiner Pracht wegen. Es war eins im saubourg St. Germain bei dem reichen Baron Delmar; die Gesellschaft, groß genug, eine geräumige Tafel

ju füllen, fam boch nicht gegen bie Uebergabt der fervirenden Saushofmeister, Rammerdiener, Balets und Lafaien auf, bie ichwarzen Rraben gleich umberftanden. Ginige alte Ducheffen und Marquisen, von benen eine, (herr von Delmar war bamals noch unvermählt,) bie Sonneurs machte, nahmen mit unbedeutenden vornehmen Berren bie obere Balfte ein; um die ich mich aber nicht befümmerte, weil in meiner Rabe intereffante Manner fagen, Die Meyerbeer, mein nächster Rachbar mir freundlich explicirte. Da= runter befanden fich: Gir Gibney Smidt, Navoleons Erb = und Tobfeind, und Doftor Gall. Beibe waren febr mittheilfam, burch ibre Rede unsere Tischgegend belebend. Der Erstere fprach viel von feinen Thaten gur Gee und gu Lande, verfaumte babei von einer Schuffel zu ju nehmen, bie ibm, nachdem fie ichon verschwun= ben mar, als ein hummer-Ragout gerühmt murde und machte bann einen fürchterlichen garm, man folle ihm nachträglich bavon bringen. "Je n'ai pas reconnu mon vicil ami le hommard, déguisé comme il est!" rief er einmal über bas andere. - Wahrscheinlich jedoch batte man im Vorzimmer bie Schuffel bereits geleert; es mußte

für ibn, ba er fich gar nicht zufrieden geben fonnte, eine neue, auf Befehl bes Sausberrn, werden und wir waren längst bei'm Deffert, als "son vieil ami" endlich in neuer wunderte mich Auflage erfcbien. dif. nicht wenig über die Rühnheit des siegreichen Commodore, aber Meyerbeer beruhigte mich mit ber Prophezeihung, bag er fich als "Schwiegervater" gebehrde; was benn auch in Erfüllung ging, ba Baron Delmar, Sir Sidney's Stieftochter binnen furger Frist ehlichte. Doftor Gall ließ sich Tafel berab, meinen Schabel zu betaften, bem er zuvor auf Meyerbeer's hirnfaften einige Untersuchungen angestellt und bem Komponisten ber "Margarethe von Anjou" und bes "Kreugrittere" neue, größere Triumpfe verheißen. Was meine Organe anlangt, so schwieg er leiber über poetischen Beruf ganglich, entdedte bagegen eines in mächtiger Ausbehnung, welches ich nicht näber will. bezeichnen Mir sagte der portreffliche Mann baburch nichts Neues; ich mußte ihm burchaus beipflichten. Wenn er ben Nagel überall und bei allen Prüfungen auf den Ropf getroffen, wie bei mir, fo war er ein großer Deifter in feiner Runft.

Das zweite Diner, von bem ich reden will, bilbet zu jenem farbanapalischen ben erfreulichsten Gegenfag. Madame Balentin lud mich auf neapolitanische Maccaroni und auf Gerard, ben berühmten Maler ein; außer ihm und ihren Angehörigen war Niemand zugegen; ein fleiner, run= ber Tifch gestattete unverfummerten Austausch ber Gebanken in beit'rem allgemeinen Gefpräche; ich hatte gar nicht geahnet, bag man in Paris fo traulich biniren fonne. Bei biefem froben Male brang eine Meußerung Gerard's zu meinem Dhre, bie tiefen Einbruck auf mich machte. Ich wurde ihm, im Laufe bes Gespräch's als Berliner Theaterbichter genannt; er richtete fein, von grunen Brillenglafern verbedtes Auge auf mich und fragte bann, zwar leife, aber boch, bag ich es vernahm, feine Nachbarin: schreibt er eigene Stude, ober ift er nur ein Ueberfeger? - Geb't, meine beut= ichen Freunde, in biefem Rufe ftanden wir ichon 1827 bei funbigen Parisern!

Das britte Diner war ein musikalisches; nicht nur musikalisch, weil ich bei dem musikalischen Liebling des Tages speisete, sondern auch weil ich es als Sänger verherrlichte. Ja, wahrhaftig, zwischen jedem Gerichte mußt' ich meine Stimme

erheben. Ich schämte mich, wie ein Pubel Schildwach fteht, aber es half nichts, man wurde nicht mube, mich fingen zu laffen. Der liebens: würdige, nach meinem Gefühle nicht genug ju preisende Kompositeur fo vieler schöner Tonwerfe, ber melodieenreiche, darafteriftische Boyelbieu bieß mich fingen. Seine "Beife Dame," bie, nachdem sie ichon längst ben Triumphzug burch Deutschland gemacht, in ihrer Beimath noch immer jung und frifch blieb, und einen Tag um ben andern ben Saal füllte, mar ber Gegengenftand meiner Bofalbestrebungen. Er und seine Dame wollten boren, wie fich bie bezaubernben Beisen mit beutschem Text ausnähmen? Ich fang, wie ich es von unseren Sangern in ber Königstabt oft genug vernommen, in bemfelben Zeitmaas, mit bem nämlichen Ausbrud; nichts mangelte mir, ale bie Stimme; boch barüber borte mein fleines Publifum freundlich hinweg. Paffagen erregten Boyelbieu's bochftes Erstaunen, wegen Berichiedenartigfeit ber Auffaffung. GO jum Beifpiel bas berühmte: "Romm! weife Dame!" im zweiten Afte. Ponchard, ber Rolle bes "George" freirt hatte, nahm biefe Apostrofe an die weiße Frau wie ein Ungläu-

biger, fcherzend, nedend, mit Rehlfpielereien burch= webt. Als ich nun versuchte beutlich zu machen, welchen Ausbrud febnfüchtigen und ichwarmerifchen Borgefühls unfere Tenoriften bineinlegen und wie elegisch und schmachtend sie bie schöne Weise fin= gen, rief ber Komponist einigemale lebhaft aus: oh, que c'est allemand! Wenn übrigens Benriette Sontag vernommen hatte, wie ich mich bestrebte, fiftulirend und fofettirend, ihren Gefang nachgu= abmen, fie murbe unfehlbar bereut baben, bag fie mich nach Paris und namentlich auch an Boyelbieu empfohlen. Aber ihre Brieflein, fo artig biefelben auch empfangen wurden, und wie anerkennend fich Cherubini, Bar und Boyelbien über bie ichone Schreiberin aussprachen, hatten mir bas Saus bes Legteren nicht geöffnet und ich hatte mich bei ibm, wie bei ben Andern, mit flüchtigem Besuch und Gegenbesuch begnügen muffen, ware mir nicht in Paris ju Statten ge= tommen, was ich bei Unwesenheit ber frangofi= ichen Schauspielertruppe in Berlin, icon ange= beutet. Jene Schauspielerin Phyllis, ber ich in Berlin allerlei Artigfeiten erwiesen und ihr ben Aufenthalt in ber fremden Stadt möglichft angenehm zu machen gesucht hatte, war an einen Berrn

Obvilis verbeirathet, welcher feinerseits wiederum ber Sohn einer alteren Mabame Phyllis mar. -Ich hoffe, gegen biese genealogische Ableitung wird fein Mensch etwas einzuwenden baben? -Die altere Mabame Phyllis aber war feit langen Jahren die "Freundin" Boyeldieus, die er beshalb nicht geheirathet, weil feine Frau, von ber er zwar geschieden lebte, aber nur wie Ratholifen es fein fonnen, ber Aussicht auf eine anbere Che im Wege ftand. An diese ihre Schwiegermutter hatte bie jungere Madame Phyllis von mir und über mich geschrieben, mich und meine uneigenütigen, aber gut gemeinten Urtigfeiten gerühmt und gludlicherweise eine Bisitenfarte von mir mitgefendet, bamit, wenn ich einmalnach Paris fame, mir Gleiches mit Gleichem vergolien murbe. Ich mußte bavon nicht bas Beringfte. Als ich nun nach vielen fruchtlosen Bemühungen, meinen Sontage-Brief perfonlich in Boyelbieu's Sanben zu legen, - (es ift un. glaublich, wie forgfam Parifer Autoren Runftler sich abschließen muffen, um nicht burch lästige Besuche fortbauernd gestört zu werden!) ber Sache überdrußig, Brief und Rarte mit meis nem Ramen, in die Sande eines Dienstboten

gelegt und ben Nüdweg ärgerlich angetreten hatte, wurde ich, fast schon unten angelangt, durch einen nachkeuchenden Kourier zurück gerufen. Boveldien, den Brief der Sontag in der Hand, trat mir entzegen — (ich gerieth in Bersuchung, ihn bei dem schönen ritterlichen Anblick, den sein Erscheinen gewährte, mit der Romanze seines "Jean de Paris"

"Alles fur Gott, Schonheit und Ruhm!" anzureden!) - bat um Entschuldigung, daß ich mich ichon mehrmals vergebens bemühen muffen, und gestand, daß er auch diesmal mich nicht empfangen haben würde, wenn nicht zufällig meine Rarte heute in die Sande ber Dame Phyllis gerathen mare. Alsbald fand die bejahrte, stattliche Frau sich ein und rief mir, Thranen im Auge, gu: Richt mabr Sie find ber gute Deutsche, ber fich meiner armen Rinder bort in bem fremben Lande fo lebhaft angenommen, ihnen fo viel Gefälligfeit erwiesen bat? Und meine Berliner beutsche, mit ber in Paris gestochenen frangösischen Karte vergleichend und beide ihrem Freunde vorzeigend, wiederholte sie: mais, sans doute, c'est lui même; mais c'est trop heureux!

So wurd' ich heimisch bei bem von mir angebeteten Meister und durft' ihn, so oft ich wollte,

fogar bes Morgens, mabrent er tomponirte, er schrieb an ber Oper: "les deux nuits" - in feinem Arbeitszimmer befuchen. Bei ibm begeg= nete ich benn auch manchen Personen, bie zu feben mir interessant war. Einmal bem oft fo ungerecht geschmähten Scribe. Diefer sab' mich, als er mehrmals nach meinem Namen gefragt und ben= felben förmlich durchbuchstabirt hatte, - benn ein beutscher Rame, sei es ber einfachste, bleibt für bie Frangosen die größte Schwierigkeit, und ich schätte mich oft schon glücklich, wenn ich als Mons. Oltere bavon fam, - also Scribe, nach= bem er mich in succum et sanguinem vertiret, fab mich forschend an und stellte mir, bezüglich meiner kleinen Autorschaft, verfängliche Fragen: 3. B. wie viel Stude von mir in Scene feien? und bergleichen. 3ch fonnte burchaus nicht begreifen, was er von mir wissen wolle? Und noch weniger, was er von mir wiffe? Bon mir unbebeutendem Dichterlein? Meyerbeer aber, ber Paris fennt wie feine Tafche, lofete mir bas Rathfel. Es war eben ein Buch Ancelot's erschienen. fo viel ich weiß eine Reisebeschreibung. Mit biefem Uncelot batte ich in Berlin bei Meyerbeer's Mutter gespeiset, und Dichael Beer hatte, in einem

Ansluge von ironischer Artigseit mich dem französischen Autor als den "Scribe de l'Allemagne"
vorgestellt; was denn Mons. Ancelot mit ächte französischer nonchalance, tout bonnement in sein Reisetagebuch aufgenommen und abdrucken lassen. Scribe — noch dazu mit Ancelot nicht im besten Bernehmen, — wollte begreislich seinem deutschen Doppelgänger auf den Zahn fühlen. Als ich ihm aber auf jene Frage: wieviel meiner Stücke in Scene wären? faum ein halbes Dugend zu nennen vermochte, warf er mir einen Blick zu, wie Rotheschild einem Bankier aus "Zülz" zuwersen würde und brach die Konversation ab. —

Ich gebrauchte so eben ben Ausbruck "ungerecht geschmäht" und muß noch einmal darauf
zurückfommen. Wer Scribe's Arbeiten nur aus
beutschen Uebersegungen kennt; ja, wer sie auch
im Original nur gelesen, der soll sich doch ja
nicht herausnehmen wollen, über sie und ihn zu
urtheilen. Wer aber, zu meiner Zeit, die Vorstellungen des Théatre de Madame (Gymnase)
sleißig besucht, dieses durch ihn gebildete und gehaltene Ensemble bewundert hat; daneben gefälligst in Auschlag bringen will, daß er zu gleicher
Zeit auf dem ersten französsischen Theater heimisch,

im Gebiete ber großen, wie ber fomischen Dper, ja sogar im Ballet Schöpfer und Erfinder war; wer bann einen Blid auf bie unermefliche Reibe von immer nachfolgenden Werken richtet; in beren idmächstem bod immer Geift und Scharffinn vorwaltet; - und wer bann noch geringschägend von Scribe zu reben vermag, ber muß wirklich fehr bornirt fein. Scribe's Sanptfehler ift, bag man ihn überfegt; daß man in handwerfsmäßiger Saft entstellt, was treffend wiederzugeben entweder ben beutschen Formen und ber beutschen Sprache versagt bleibt, ober boch, wenn es einie germaßen gelingen follte, ben höchsten Kleiß, Die genaueste Kenntniß ber parifer Buftanbe, bie feinfte Weltbildung in Unspruch nehmen wurde. Kann er bafür, er, ber nur an Paris, faum an feine eigenen Provingtheater benft, mabrend er fcbreibt, fann er bafur, bag bunbert Scribler, ber arme Scribe! über feine Werfe berfallen wie bungrige Bölfe? -

> "Wer ben Dichter will verfteben, Muß in Dichters ganbe gehen!"

Und wenn Scribe weiter gar nichts gemacht hätte, als bas Buch zu Boyeldieu's "Beißer Dame", so war' er ein Dichter, und ein recht respektabler. Nehmt boch, ihr flugen Herrn Schimpfer, nehmt boch zwei dicke Romane von Walter Scott zur Hand, leset mir doch aus beis den eine solche innig verbundene, hochpoetische, edelgehaltene Fabel heraus, wie Scribe in diesem Falle gethan!? D, ihr könntet viel von ihm lerenen. — Aber geht, ihr wollt nichts lernen; ihr wollt nur schimpfen! das ist bequemer und wird auf dem Markte, glaub' ich, besser bezahlt. —

Doch ich sehe eigentlich gar nicht ein, wie ich bazu komme, mich hier zum Vertheibiger eines Mannes aufzuwerfen, der alle Ansechtungen verstacht, der sich durch seine Werke am siegreichsten selbst vertheidiget und nebenbei noch ein Millionair ist? Während ich, hrn. Ancesor's "Scribe de l'Allemagne" Hungerpsoten sauge.

Judem hat der französische Scribe bei'm deutsichen noch etwas auf dem Kerbholze, was ich ihm nicht vergessen funn: unter den Neuigkeiten, die er während meiner Anwesenheit auf die Bretzter brachte, befand sich ein kleines Drama: "Rodolphe, imité de l'Allemand," welches, die übersküssige Zuthat einer unnüten Person abgerechnet, nichts anderes war, als — Göthe's "Geschwister." Freilich sehr entdeutscht und umgeschmolzen, aber

doch immer noch erkennbar. Wenn bies, sein großartiges Verschweigen des Göthe'schen Namens, Nache gegen Deutschlands Uebersetzer und Nache ahmer sein sollte, so war das Opfer mindestens unpassend gewählt.

Bei Bovelbieu lernte ich auch Roffini fennen, ber mit ihm in einem Sause wohnte. Da= bame Roffini, einen monftrofen Uffen auf bem Urm, fam gewöhnlich zur Dunkelftunde ein wenig berauf und bisweilen folgte ihr ber Schwan von Vefaro. Sein Wefen und Betragen war fehr einnehment, aber in jedem Sinne bas Widerfpiel von Boyeldieu's gehaltenem und devaleresfen Benehmen. Wie ich ibm, ale Berliner, porgestellt wurde, fragte Roffini: Berlin? Berlin? ift bas nicht die Stadt, wo "Tanfred" von Männern\*) aesungen wird? — Das war Alles, was er von uns wußte. - Ich erwiederte ibm: es ift auch bie Stadt, wo Benriette Sontag mit breien Ihrer Opern seit zwei Jahren bas Theater füllt! -(Wenn Freund Rellftab biefe meine fcmeichles

<sup>\*)</sup> Wirklich hat ber fonft so vortreffliche Baffift Fischer bie Tollheit begangen, ben Roffini'schen Tankreb bem Publifum querft ale Bapparthie verzuführen.

rische Antwort vernommen, so batt' er mich boch unschlbar um's Leben gebracht!) —

3ch borte auch einmal in einer mufifalischen Soirée bei Ralfbrenner, wo Meyerbeer bosbaft genug war, mich als Verfasser ber Berliner Poffe "ber Kalfbrenner" feierlichst einzuführen, und wo man immer bas Schönfte und Befte gu boren befam, Roffini mit bem alten Par fomifche Duetten fingen. Par, ber Greis, welcher fruber ein großer Ganger gewesen sein und in feinen eigenen Opern glangend gefungen haben foll, batte feine Stimme mebr; Roffini fteht in bem Rufe, nie eine gehabt zu haben. Aber Beibe trugen por, wie Meister, und riffen unwiderstehlich bin. Sie fangen bas herrliche Duett aus Cimarofo's "beimlicher Che" und jenes andere, minder charafteristische, aber besto brillantere aus Roffini's "Cenerentola," — welche lettere, beiläufig gesagt. einer unserer Mitsiger in ben Konferenzen ber Ronigstädter Theaterdireftion, beim Entwerfen bes Repertoirs, in sein Register als "die schöne Rentola" einzuzeichnen pflegte.

Was nur von musikalischen Celebritäten in Paris athmete, schuf und sang und strich und blies und fingerte, das sollt' ich Glüdlicher, zu

einem biden Knauel pereinigt, an einem Abende auf Einmal zu feben und zu hören befommen! Bovelbieu's vorbesagte, von ihm getrennte Frau war endlich fo gefällig zu fterben, und es ftanb nun nichts mehr im Wege, bag Mabame Phyllis bie Aeltere, bie icon feit breißig Jahren barauf harrte, Madame Boyelbieu werde! Die gute Mama war, um Beranger's Ausbrud zu gebrauden, begierig, ihren Lebens = und Liebes = Wein auf ibre alten Tage noch mit geweih'tem Waffer zu mischen und bas neu-vereinte, längst verbundene alte junge Paar feierte fein Sochzeitfest burch eine splendide Reunion, zu ber auch ber "Poet aus Berlin" freundlich eingelaben mar. Die große Over. Die fomische Oper, Die italienische, bas Konservatorium und die Kirche, Komponisten, Birtuofen und Sanger, Caraffa und Viris, Lafont und Sabenef, Auber und Bordogni, Mat. Prabber und Nourrit, Meyerbeer und Cherubini, Bar und Roffini, Ralfbrenner und Blanchini. Groß und Rlein, Freund und Feind, Lebende und Tobte, wogten in bem überfüllten Raume burcheinander - und bie Damen von ber Dver machten fogar Anstalten jum Tangen. Unverstellt mar bie freudige Anerkennung von Bovelbieu's Werth,

bie alle Anwesenden theilten; als Rossini und Meyerbeer und Auber des Jüngstvermählten Sohn, einen hübschen, kleinen Buben von zwölf Jahren stellten und ihn, während Auber akkompagnirte, mit seinem bünnen, reinen Stimmchen singen liesten: "ah quel plaisir d'etre soldat!" Da brach Alles in lautem Jubel aus und des: vive Boyeldieu! vive la dame blanche! war kein Ende!

Diese Dame blanche war aber, höchstens noch Berold's anmuthige "Marie" eingerechnet, bas Einzige, was bamals ben Musikfreund in bie "opera comique" ziehen fonnte. Denn die übri= gen Opern-Theater waren schlecht bestellt. Die Italiener gablten feinen Stern erfter Größe. In ber großen Oper, wo sie fürchterlich brüllten, borte ich die "Bestalin" abscheulich schlecht, ber alte Nourrit, (Abolf's Bater) gab ben Lici= nius! - und Roffini's "Mofes," ber neu bearbeitet in's Leben trat, ennuyirte mich, aufrichtig gesprochen. Im Obeon hatten fie auch fo eine Art von Oper, bei welcher Madame Schüg, später Dibofi, bas Rraut fett machen follte. "Freifdug," Caftil-blagirt, und Beaumarchais "Figaro," mit Roffini'fder Mufit, (wenn ich's nicht felbst gebort batte, mocht' ich's nicht glauben!) waren an der Reihe. Das "theatre français" reizte mich nur, wo bie Mars spielte. Diefe fab ich oft in ihren Sauptrollen und es ging mir wie aller Welt, ich fonnte bem Zauber ihrer Sprache, ber Anmuth ihrer Darftellungeweise nicht widerstehen. Bisweilen famen mancherlei Zweifel in mir auf und ich erfühnte mich zu fragen, ob die weltberühmte Rünftlerin nicht manchmal am Meiften baburch wirfte, bag fie unterließ, mas iebe Andere an ihrer Stelle gethan haben wurde? Db ein gutes Theil ihrer Bühnenherrschaft, Die im Verhältniß zu ihren Kolleginnen in Tyrannei ausartete, nicht geradezu in der Gewalt ihres Namens bestand? Für ben Augenblick wurden berlei Zweifel immer wieber in die Flucht geschlagen; boch beutlicher traten fie mir auf's Reue hervor, als ich einige Jahre später die beutsche Sophie Müller in Scribe's "Valerie" (Ga= briele) auf ber Berliner Buhne fab. Balerie war mir wie bas Bollfommenfte erschienen, was bie Mars gab; ich hatte, bei biefer Darftellung, ben Ausbruch innigften Gefühls am wenigften vermißt. Run tam bie Müller, und ich mußte mir bei vielen Stellen fagen: bas ift bas Babre! bas bat ber Mars gefehlt! - Die Mars mar

bie Bollfommenheit der Negativität. — Talma war schon begraben und ich konnte nur sein Grab besuchen. — Ich darf nicht daran denken, mich hier in weitläuftige Theaterberichte zu verlieren. Theils wär' es unfruchtbares Bemühen, den Zustand des ersten französischen Theaters vom Jahre 1827 zu schildern; theils wäre kein Raum dafür; ich müßte in's Unendliche schwagen. Deshalb brech' ich ab. Was ich darüber zu sagen habe, sindet wohl gelegentlich einen andern Ort. Nur sei erwähnt, wie lehrreich mir die Anschauung auch dessen, was mir verkehrt oder absgeschmackt erschien; dazu rechne ich die Darstelslung englischer oder deutscher Tragödien und Schauspiele.

Am liebsten trieb ich mich in den kleineren Theatern umber: Gymnase (Scribe's Arena), Variétés und Vaudeville, dieses Kleeblatt lockte mich immer wieder. Das letztere hatte zwar für den Augenblick keine rechte Farbe und schwankte, ungeschickt dirigirt, zwischen Burlesken und sentimentalen Dramen hin und her. Aber es besaß einen Künstler im ganzen, reichsten Sinne des Wortes; einen Künstler, in welchem ich, als es

mir endlich gelang \*), mich ihm persönlich zu nähern, auch den wahren, edlen Menschen kennen lernte: Lepeintre den älteren. Dieser Mann erschien mir deshalb als der merkwürdigste aller Pariser Schauspieler, die ich geseh'n, weil er, ohne irgend einen Vorzug seiner Nationalität zu entbehren, zugleich Alles besaß, was wir an guten deutschen Schauspielern rühmen dürsen. Degleich durch seine Stellung und die damals schlechte Versassung des Theaters Vaudeville verdammt, sast nur in schwachen und nichtigen Stücken auss

<sup>\*) 3</sup>ch verbantte Leveintre's Befanntichaft, bem ungludliden Schausvieler Sarthé, ber fruher ale Gaft in Berlin gewesen war, fich nun in Paris als Beitler umhertrieb und fur ben ich, von bort aus, in Berlin eine Rollette verans staltete, gu ber unfer guter Ronig reichlich beifteuerte. Leiber erfuhr ich ju fpat, baß Carthé, in Luberlichfeit verfunten, nicht mehr ju retten war. Auch hatten ihn alle ehemaligen Genoffen aufgegeben; jeber wies ben Gleuben von feiner Nur Lepeintre nicht. "Er war mein Ramerab, un Thur. beau talent, er ift im Glenb ; - burch feine Schulb, heißt es? Defto fchlimmer fur ihn; ich fann ihn nicht verhungern laffen," fo fprach Lepeintre ju mir, als mir Sarthé Gintritt bei ihm verschafft. Lepeintre lebte, wie bie meiften Barifer Schaufpieler, hochft eingezogen, abgefchloffen von aller Belt, nur feiner Runft , feiner fleinen Sauelichfeit, - und bem Beftreben, fich ein forgenfreies Allter gufammen gu fraren.

autreten, machte sich fein gebiegenes Talent boch immer geltenb. Einigemal mußt' ich ihn für einen Bauberer halten: 3ch fab ibn, g. B. einen alten preußischen Solbaten - (Friedrich ber zweite und beffen Zeit bleiben eine unerschöpfliche Fundgrube für die fleinen Parifer Buhnen), - barftellen und bies mit einer Natur und Wahrheit, bag ich in Berlin zu fein und "Wauer ober Rofife" vor mir zu erbliden wähnte; auch lies ich mir nicht neh= men, zu glauben, Lepeintre muffe in Deutschland, vielleicht mährend ber Kriege, gewesen viel mit preußischen Solbaten umgegangen fein? Als ich ihn barüber befragte, versicherte er mich, niemals bie Beimath verlaffen, einen unfrigen Solbaten bochftens aus ber Ferne gefeben und mit einem Deutschen überhaupt, - ich fei ber Erfte! - niemals gesprochen zu haben. Auf meine zweite Frage, wie es bann bentbar fei, bag er fo bis in bie fleinsten Details bie Saltung, ben Charafter treffen fonne, erwieberte er bescheiben lächelnd: ma foi, Monsieur, je ne connais pas ces gaillards là, aber ich habe mir gefagt, baß fie ohne Bweifel von einem andern Teige gefnetet fein muffen, als bie unfrigen; auf autes Glud, nach meiner Fantasie, bab' ich

gefucht! - Gie versichern mich, bag ich gefunden hätte? et j'en suis très flatté! - In bieses Mannes Spiel war fein Blendwerf, fein Schein, feine Gaufelei. Gebiegener Ernft, vom Scheitel bis zur Rufgebe: ein Ganges. Er erinnerte mich - nur bag er ruftiger, gewandter, vielfeitiger auftrat, - an ben alten Roch in Mit einem Worte: ein ausgezeichneter Mien. beutscher Schauspieler, in's Frangofische übertragen! - Was dem Theater Vaudeville, welches ich nur um feinetwillen liebte, (boch bag ich nicht luge, "Jenny Colon" that auch feinen Schaben) abging, bas hatten meine beiben andern Lieblinge: Gymnase und Variétés in reichem Maage; ein entschiedenes, ihren eigenes, ihr Benre bezeichnendes Repertoir. Und bas war es benn auch, was mich immer wieder hinzog; was mich oftmale bie großen Reprafentationen großer Werte in ben großen Theatern, für bie kleinen runden Aufführungen fleiner Genrebilber in ben fleinen Theatern hingeben ließ. Ich will fein Geheimniß baraus machen, und follt' ich auch gesteinigt werben, unsere Beit erscheint mir nicht fähig, fich in Erfindung, Ausführung, Darftellung und Anschauung über bas Genrebild zu erheben. In biefem

aber erschienen mir jene beiden Buhnen vollendet. Während im Gymnase das Treiben ber vorneh= men und reichen Welt, die Bevölkerung ber Galon's ihren treuen, reinen Spiegel fanden, führten die Variétés volksthumliche Sitten, Brauche und Scherze in geistreichen Scenen vor; mahrend bort Leontine Fay, Jenny Bertpré, Gontier, Paul, Ferville u. A. mit unnachahmlicher Grazie Die Sitten und Unfitten ber guten Gefellichaft in Ernft und Spott fritisirten, brachten bier: Dory, Brünet, Bernet, Rose, Pauline, die Melval — und Potier mit fedem Uebermuth, fprudelnder Laune, aber auch mit rührender Einfalt und herzerschütternder Raturlichkeit bas Leben ber Stabt, ber Ration auf die Bretter. Vier Monate hindurch, Diese Theater besuchen; mit offenem Auge und unbefangenem Sinne Die Bubne und bas Publifum vor berselben beobachten; fich in die Feinheiten und Gemeinheiten bes Jargons, in die Theilnahme der Bufchauer, in die gegenseitigen Wirkungen von Dben nach Unten und umgefehrt, binein feben und fühlen! — Das hieß gewißermaßen Paris ftubiren.

Potier war unbedenklich berühmter und bes liebter, als mein Freund Lepeintre. Er war auch

ein mehr brillanter Schauspieler. Aber nichts bestoweniger stand er an Tiefe bes Gefühls jenem nach; er opferte häufig die Wahrheit auf Roften bes Effette und erschien mir, freilich im edleren Sinne bes Wortes, da wo er ben lautesten Beifall ernbtete, oft wie ein farceur. Auch ihn lernt' ich fennen und fand in ihm einen eitlen, fast gedenhaften ci-devant jeune homme, bas Widerspiel bes würdigen Lepeintre. war er febr gefällig gegen mich; er brachte mir zu Liebe die ganze Reihe seiner renomirteften Rol-Ien: "le chiffonier, le centénaire, le conscrit, le ci-devant jeune homme," etc. etc. obgleich sie ichon veraltet und gurudgelegt maren, gur Darstellung. "Les inconveniens de la diligence" hab' ich wenigstens zwanzigmal gesehen und wenn ich heute Nacht aus dem beften Schlafe gewedt wurde, so zög' ich mich eiligst an und liefe gern meilens weit, um ihn noch einmal vor mir zu haben, wenn er die als Strafenräuber aufgestellten Strob-Puppen besiegt und bei jedem Stoffe wiederholt: ah, tu es un mannequin!

Ich hatte in diesen Theatern meinen eigenen Plat bicht an der Bühne. Die Duvreusen waren meine Freundinnen; jede befaß einen pensionirten Glackhandschuh von mir, mit dem sie die mir zus gesprochene Stelle belegte, und ich mochte kommen wann ich wollte, immer ward mein Borrecht respektirt.

Die eigentlichen Melodramentheater besuchte ich selten. Wie ich in der Porte St. Martin die "Galeerenstlaven" spielen sah, fühlt' ich mich vom Gefühle der Erniedrigung darnieder gebeugt, daß ich, was hier den Damen der Halle als Surrogat einer blutigen Tragödie galt, auf dem Königl. Hostheater in Berlin bereits alles Ernstes von den ersten Hosschauspielern hatte vorstellen sehen. Auf den Boden, wo solche Pflanzen erwuchsen, gehören sie hin; dort ist ihr Klima und sie mögen sich wuchernd ausbreiten wie sie wollen, niemals können sie verdrängen, was in andern Beeten blübt und dustet. Aber so ein deutsches Theater! So ein Durcheinander von Kosen, Tulpen und Resseln

"o ein mufter Garten, verworf'nes Untraut erfullt ihn ganglich!"

Eben so ergögt' ich mich in Paris an bem unbeschreiblichen Affen-Mazurier; ja, ich weinte über seine rührende Darstellung. In Berlin hätt ich auch weinen mögen, über "Joco," aber nur aus Bosheit.

Und bies war benn ber Total-Eindruck, ben ich von meinem Pariser Theaterleben mitbrachte, daß wir in Deutschland gar kein Theater haben, daß wir vielleicht keines haben können? daß wir vielleicht keines bekommen werden? Zu einem wirklichen Theater, in welchem sich ber Geift und die Richtung einer Nation wiederfindet, gebort eine Hauptstadt; ein Konzentrationspunft aller Talente, Meinungen und Bilbungsmittel; ein Forum ber fur's gange Land geltenden Kritif\*). Indem die Schriftsteller für diefe Stadt schreiben, schreiben sie für's ganze Land. Bon bieser Stadt gebt nicht nur ber Erfolg ihrer Arbeiten burch die Provinzen, auch die Art der Darstellung, wie burch unwiderlegliche Tradition. Bu einem wirtlichen Theater gehört ein zwar erregbares, aber nicht minder ftrenges, unerbittliches Publifum,

<sup>\*)</sup> Dhne folden Mittelpunkt wird es schon unmöglich, baß manche. hochsteschäßenswerthe Gattungen von Sittenges malben aus niedrigeren Standen, allgemeines Berständniß und liberall gleiche Burbigung finden. — Wir besitzen hochst gelungene Arbeiten dieser Art, 3. B. in hamburger Dialett. Wie mußten sich biese in Wien ober Munchen ausnehmen?

welches auch in sogenannten Könial. Säufern bas unbestrittene Recht bat und übt, jede Nachläffia= feit. iebes Bersehen ber Schauspieler mit furcht= barer, unerhittlicher Gewalt im Augenblick, auf frischer That zu bestrafen und welches so seine Schauspieler erzieht. — Ich babe Potier, ben Bergötterten, ohne Erbarmen auspfeifen boren. weil er sich zweimal hindereinander, in einer neuen Rolle versprach. — Daß ein frangösischer Schauspieler seine Rolle nicht Silbe für Silbe auswenbig mußte, ift ein Kall, ber nicht eintreten fann. In Paris nun gar nicht. Wer fteden bliebe, wurde zerriffen werden. Dag er wiffe, was er zu sagen bat, erscheint bort auch bem Ungebilbei'ften als eine unerlägliche Bedingung. Eben fo, daß ein Sprecher bem anbern bie Worte aus bem Munde nehme; bag es feine leeren Paufen gebe! - Und nun besuche Einer die beutschen Theater, auch die in größeren Städten! 3ch bin icon fo weit gefommen, daß ich vor Freuden mit Sänden und Küßen zapp'le, wenn ich einmal ben Souffleur nicht den ganzen Abend brüllen bore: wenn fein Gebrull, auch in Konigl. Sof= theatern, die Reden der Darfteller nicht über= tont. In Frankreich hab' ich, auch in den fleinften Räumen, niemals einen Souffleur vernommen.

In der Diftatur, die eine gesetgebende Sauptftabt für ben Geschmad bes Landes, folglich auch für ben Succeg ber bramatischen Reuigfeiten burch alle Provingen ausübt, liegt eben auch die reiche Erndte welche bas droit d'auteur, die Tantième abwirft. Aber nur wenn bas droit d'auteur ein wirkliches ift; wenn er es gefeglich ben Direttionen gegenüber geltend machen barf, wird bie Tantième ergiebig genug ausfallen, um viele geistreiche Manner zu veranlaffen, daß fie fich auf bie Galeere, Bubne genannt, magen. Eins folgt aus bem Andern: in Frankreich fehlt es nicht an Studen, weil es benen, bie sie liefern, nicht an pefuniairen Bortheilen fehlt; an biesen aber fehlt es nicht, weil ein Stud, wenn es einmal in Paris burchbrang, im gangen Lanbe gespielt wird; in Paris, aber hängt es nicht von ber Laune einer Direftion, ober eines unartigen Säufleins im Parterre ab, ben Stab zu brechen, fonbern ber Dichter begehrt feine brei Borftellungen und bas Publifum hat Zeit und Raum fein Urtheil festzuftellen und abzugeben. Die Schauspieler muffen bem Dichter gehorchen - und wehe ihnen, wenn sie sich weigern. Das Publifum erzieht sich die Schauspieler, — aber es ist, wie wenn die Mesthode des gegenseitigen Unterrichts eingeführt wäre, selbst erzogen. Es hört, es faßt auf, es versteht, es ninmt Theil. — Ein deutsches Theater! — Ja, wo soll das hersommen? So lange wir feine deutsche Hauptstadt haben? Schiebt mir Wien, Dresden, Hamburg, München, Berlin und Leipzig und noch ein Paar Dußend Residenzen zusammen, dann wollen wir weiter über diesen Punkt reden.

Ift es benn nicht ein Jammer, nur die beutschen Berichte über deutsche neugegebne Stücke zu lesen? dort hat's gefallen, dort hat's nicht gesfallen, dort hat's nicht gesfallen, dort foll's gegeben werden, dort darf's nicht gegeben werden, dort erregt's Sympathie, dort stößt's die Leute vor den Kopf, dort rusen sie den Berfasser, dort zischen sie ihn aus, dort ist er beliebt, dort haßt man ihn; — Narrheiten! Was ist das für eine Noth, eh' sich einmal ein neues Werf, (ich meine unserer Besten) durch alle Hindernisse, durch Hofrücksichten, durch Censsubedensen, die überall verschieden und nur in ihrer Spießbürgerlichseit sich ähnlich sind, Bahn gemacht hat!?

Und unfre besten Schauspieler reisen herum, IV. 23

und stören mit ihren Gastrollen die Repertoirs, und spielen im besten Falle ihre Soli's ab, als Birtuosen, und lassen sich von Schriftstellern die Kour machen, um ein Versprechen zu geben, daß sie künftig einmal versprechen wollen, dies oder jenes Stück heranzubringen.

Und die Hauptfragen der Zeit dürfen wir gar nicht berühren, denn was dort gestattet sein könnte, wäre da verboten; und was hier begeissterte, möchte dort verlegen, und wenn Braunschweig jubelte, könnte Nassau die Achseln zuchen!

Laßt mich ungeschoren! Und wer Freude am Theater finden will, der reise nach Paris!

Wo ich mich überall umhergetrieben!? Welche Leute ich aufgesucht? Welche Gesellschaften, wie im Traume, frequentirt? Welche Bilder und Namen an mir vorübergezogen? Was weiß ich? Cousin, ber sehr erfreut war, einen Berliner zu sehen und nur nach hegel fragte; Casimir Delavigne, bessen Dichtungen ich stets geliebt; Cooper, den edlen Sohn Amerisa's, den er-

habenen Verfasser des "Spions" und ähnlicher Meisterwerfe; und noch so Manchem begegnete ich unerwartet, — benn wo könnte man in Paris verkehren, ohne sich folch' glücklicher Begegnungen zu erfreuen?

Auch in ber vornehmen, und vornehmften Welt, bei ihren Vällen und Diner's fand ich bisweilen Eingang. - Run, bergleichen gleicht fich wohl überall. Der Plan, bei Louis Philipp, in beffen Saufe man Deutsch versteht, ale Bor= lefer, aufzutreten, mislang, obgleich Meverbeer, und beffen Freund Dolomieu, ein Kammerberr, ibn unterftugen wollten. Letteren, ber ein lei= benschaftlicher Autographen = Sammler, Driginal-Briefen beutscher Dichter und Musiker von Ruf wie toll und thörigt war, sucht' ich für mein Vorhaben badurch zu gewinnen, daß ich Alles was ich von biefer Gattung aufgesammelt, mit nach Paris fenden ließ. Er nahm die Briefe, - aber aus meiner Leferei bei'm Bergog von Orleans murbe nichts. Durch Benjamin Conftant, auch wohl burch humboldt mar' es zu machen gewesen; boch wagte ich nicht, Beibe mit einem Bunfche zu beläftigen, ber von feiner Lebbaftiafeit mit jedem Tage mehr nachließ.

je beffer ich Paris fennen lernte, besto flarer wurde mir, baf ber Plan ale Borlefer beutscher Dramen bort aufzutreten, ein verrückter fei und bag; auch bes Bergog von Drleans möchlicherweise gu erringendes Proteftorat ihm feine Beibe geben wurde. Die Renntniß ber beutschen Sprache ift felbst bei ben Frangofen, die fich berfelben rühmen, fo mangelhaft, bag man bei näberer Untersuchung erschrickt; Diesenigen Deutschen aber, Die gum Befuch nach Paris fommen, haben andere Dinge vor, als fich von einem Canbemanne anlesen zu lassen. Wie ich erst überzeugt war, so war ich auch schon berubigt und that weiter feine unnügen Schritte mehr. Ich that überhaupt nicht viel. -Ja, die Wahrheit zu fagen, ich that eigentlich gar nichts; was nämlich Unser = Einer, ber bie Keder in der Sand, mit und von der lebt, thun nennt. Fur's Erfte lebt' ich in ftetem Schau'n, Boren, Beobachten und Bergleichen, was fich in meinem Zimmerchen nicht füglich forbern ließ; fur's Zweite war's in jenem, meinem Bimmerchen falt wie in einem hundestall. Wegen enormer Theurung bes Holzes, welches in ben Ramin geworfen faum zwei Schritt weit wärmend wirfte, batt' ich mir ein fleines, weißes Defchen

segen laffen; es nahm so ziemlich bie Mitte bes Zimmers ein und blieb, wenn es fünftlich gebeizt worden, - aber bei offnen Fenstern mußte bies geschehen, sonft fpie bas fleine Ungeheuer biden Rauch, - beinah' eine halbe Stunde lang warm. Diefe halbe Stunde benütt' ich benn. ju meinen literarischen Exerzitien und jur Korres= pondeng. Auf ber Platte bes Dfens etablirt' ich bas Schreibegeräth; immer nur mit böchster Borfict und in fteter Gefahr, mir fo lange fie beiß mar, bie Finger zu verbrennen, ober bie Papiere zu versengen. Mit beiben Knieen umflammerte ich die thonernen Klanken. Dabei wehten Wind, Regenschauer, nicht felten Schnee zu ben großen. bis auf ben Fußboben flaffenden Fenftern berein, und fühlten meinen bintern Menschen, mabrend ber vordere schmorte. Bis benn balb bie vor= bere Sige ab = bie bintere Ralte gunahm, meine Beine verfrummten, meine Finger erftarrten, meine Rase blau wurde und ich mich eiligst anzog und bavon lief, um burch Bewegung mich er= marmend zu beleben. - Bei gebn Grad Ralte. wie wir fie häufig batten, wurden, baucht mir, solibere Unstalten zur Erwärmung eines an ge= beigte Bimmer gewöhnten Deutschen, einigermaßen

an ihrer Stelle gewesen sein; um so mehr in einem der ersten Hotel's. Doch der Franzose friert nicht und vermag sich niemals in die Lage eines hinter dem Ofen hervorgesrochenen Nordländers zu versetzen. Und, Alles genau erwogen, war mir die Unbehaglichseit meines kalten Gemaches höchst willsommen, als genügende Entschuldigung für die schriftstellerische Unthätigkeit, in der ich verharrte, und die meinen Neigungen eben so zusagte, als sie meinen bei Antritt der Reise gesaßten Vorsägen widersprach.

Was mich bei vielfältigen Entdeckungsreisen und Irrsahrten häusig störte und mir hinderlich wurde, war die Unsähigkeit, mich ächtsfranzösisch auszudrücken, so daß ich mich stets als Fremder verrieth. In den ersten Tagen, die Feinheiten und eigenthümlichen Wendungen der Sprache, — denn was uns auf der Schule für Französich verkauft worden, ist im Pariser Handel und Wandel sein gangbarer Artifel, — nicht kennend, parlirte ich keck und muthig in's Zeug hinein. Bei längerem Verkehr jedoch macht' ich die trauzige Entdeckung, daß ich, deutsch denkend, unsmöglich französisch reden könne; daß mein Dialog abscheulich sei; und als ich einmal die Zuversicht

verloren, sprach ich täglich schlechter. Wie ich endlich durch stete Uebung, einige Gewandheit erlangt, konnt' ich davon nur noch wenig Gestrauch machen, denn es war kurz vor meiner Abreise.

Böchst peinigend war es auch, bag Ausbrücke und Flosfeln, wie fie in niederer Sphare und schlechter Gesellschaft vorkommen - benn ich rühme mich, in folder häufig gelebt zu haben, mir flettengleich hangen blieben und bag ich bann, bewuftlos, in boberen Birfeln und zierlich fein follenden Gefprächen, bieweilen bergleichen Bruchftude, jum Schreden ber mit mir fonverfirenben Damen von mir gab. Go befinn' ich mich, bag ich mährend einer Bisite bei ber Marquise Choiseul-Praslin, einer Tochter Sebastiani's, im Feuer bes Gefechtes, auf einen Stuger, von bem bie Rede war und dem ich nicht wohl wollte, ben Ausbruck "polisson" anwendete, worüber bie Marquise sich fast entfärbte. Ich war so unschuldig an diesem Frevel! Die guten Mädchen im Casé d'Italie, over im Casé de la paix, ge= brauchten bas nämliche Wort, wenn sie nedend schmeicheln wollten! Diese "guten Mädchen," die von vielen Reisenden, als der Auswurf ber Menschheit bezeichnet und in gar manchen ichonen und höchst tugendhaften Büchern über Paris, mit eben fo wenig Renntniß bes menfchlichen Bergens, als bes Bobens, auf bem große Stäbte fteben, geschildert worden find, scheinen auf ben erften Anblid wenig geeignet, bie Berführung zu üben, bie leiber ihr schmachvoller Beruf ist; obgleich es an Schönheiten unter ihnen nicht mangelt. berglos, berechnet und habsuchtig treten sie bem Fremden entgegen, ohne daß sie sich nur die ge= ringfte Mübe gaben, ihre Gemeinheit verhüllen zu wollen. Aber man braucht nicht Mahadob, ber Berr ber Erbe, man braucht nur ein fühlender, gerechter und von Beuchelei entfernter Pilger auf biefer ftaubigen, fcmutigen Erbe zu fein, um gar oft.

"mit Freuden,
Durch tiefes Verderben ein menschliches herz"
zu entdecken. Was die Pariser "versornen,
schönen Kinder" vor denen großer Städte in
Deutschland auszeichnet, ist ein gewisses Ehr= und
Rechtlichkeites-Gefühl, ein esprit de corps, der
freilich sehr viele Inkonsequenzen duldet, weil er
ja von Haus aus schon auf Schmach, Schande
und Prostitution wurzelt, der aber doch nicht

minder bisweilen großartig wird und wirft. 3ch babe mich sehr gefreut in Parent Duchatelet's umfaffendem Berfe, in welchem wahrhaftig nichts gefpart ift, bes Laftere nadtefte Blofe zu zeigen. Andeutungen zu finden, die meine Behauptung bestätigen. Ber jene Geschöpfe, nur ben befriebigten Egoismus im Sinne, verächtlich und bart mit Golde ablohnt und ihnen lieblos ben Ruden fehrt, ber wird und fann fein anderes Bild von ihnen mit in seine Beimath bringen, als bas dunkelfte, hoffnungslosefte; denn sie segen ber Berachtung, frechen Sohn, der berglofen flüchtigen Begier, niedrige Begehrlichfeit entgegen. aber aufrichtig genug gegen fich felbst ift, in feinem Innern die tiefliegenden Faben ju fuchen, bie Jeben von uns an bie unglücklichsten unserer Mitmenschen fnupfen; wer, wie Samlet, ber Meinung ift, bas Reiner vor Schlägen ficher fei, wenn ihm nach seinen Berdienften begegnet werben solle; wer Mensch in bem Sinne ift, auch folden Menschen menschlich zu begegnen und burch zutrauliche Freundlichkeit ihre Bergen zu öffnen, - ber fann erstaunliche Dinge verneh= men, wenn er zu hören versteht; und er fann, wenn er nicht blind fein will, Buge von Ebelmuth sehen, die um so mehr Bewunderung verdienen, je dunkler die Umgebungen sind, welche ihnen zur Folie dienen. Denn eben so wenig fehlt es an Subjekten, dei denen es schwer wird, außer ihrer Gesichtsbildung und Gestalt, anderweitige Spuren menschlichen Ursprungs zu entdecken.

Wahrlich, mehr von bem Wunsche, einen fo merfwürdigen Theil ber weiblichen Bevölferung mit psychologischer Aufmerksamkeit zu beobachten, als von frivolen Regungen angetrieben, bab' ich während ber ersten Monate meiner Parifer Eriften; vielseitige Bekanntschaften biefer Gattung gemacht und häufig ftundenlange Gefpräche geführt, bie feinen andern 3wed hatten, als mich zu unterrichten. Mit Erstaunen vernahm ich bann oft. wie lebhaft auch diese Geschöpfe von politischen Interessen und Fragen berührt und ergriffen maren; wie entschieden sie Partei nahmen; wie richtig und flar ihre Unsichten bervorfraten. Jene scharfen Epigramme\*) in kleiner Liederform, die gegen ben Mont-rouge und bas Ministerium Pepronnet-Villele 2c. gerichtet, zum Sturze ber-

<sup>\*)</sup> Eines fällt mir eben wieber ein. Es galt einem ber Minister, ber fruber Militair gewesen, (ich glaube, es war

felben fo vorbereitend wirften waren im Ropfe und Munde biefer Madchen und murben, ge= sprochen ober gefungen, in jede Unterhaltung verwebt. Auch fie, die Ausgestoffenen, Berfunfenen, Gebrandmarften, betrachteten fich als Glieder einer Nation, als Theilnehmerinnen an dem Geschick ihres Landes; auch fie fragten nach etwas Underem, als nach bem täglichen Erwerb; auch in ihnen bammerte bie Morgenröthe höherer Ibeen. Bis in's Ausland waren ihre Antipathieen gerichtet. Go lang' ich mich begnügte ein Deuticher zu fein, ließen fie mich paffiren und mein= ten: les Autrichiens sont assez bons enfants. Gab ich mich aber als Preußen zu erkennen, fo bestritten fie mir lebhaft, daß ich ein Deutscher sei und eine große, schwarzäugige Brünette -(mir ift immer, als muffe fie zu Sue's "Louve" gefeffen haben,) - fagte einmal ihrer Gefährtin: Prussien, vois-tu Lolo ce'st si comme tu dirais:

B.) und nun in bem Rufe ftanb, seine Schwester mit nichts weniger als brüberlichen Bliden anzuschaueu:

<sup>&</sup>quot;Grenadier, que l'inceste enflamme, On diroit, à voir ton ardeur, Que l'inprimérie est ta femme Et la censure ta soeur."

cosaque. — Ein Verhältniß ernfterer Art, feste meinen pfychologischen Studien unerwartet ein Biel.

3d war mit einem Befannten, einem Deutschen, in irgend eine grillirte Loge bes Theaters Porte St. Martin gerathen und wir fanden in derselben zwei junge Frauenzimmer, in benen wir, nach eiligst angefnupftem Gefprach, mehr Bildung und einen gefellig-feineren Ton entbedten, als ben Umftanden nach, von zwei ohne mannliche Begleitung jenes Schauspiel besuchenden Damen zu erwarten gewesen wäre. Mein Begleiter, durch längeren Aufenthalt in Paris ichon ficherer in ber Runft, aus Richts eine lebhafte Unterhaltung zu spinnen, verbiß sich mit ber älteren von Beiben, indem ich bei ber jungeren ben galanten Weltmann barzustellen suchte. fam benn auch bald in's Klare. Meine Schone war nicht's mehr und nichts weniger, als eine jener Ungähligen, die man in Paris "petites femmes" nennt; bie gewöhnlich bem einmal geschlossenen Verhältniß treu bleiben und vorwurfs. frei babin leben, fo lange berjenige mit bem fie leben, im Stande ift, ihre Bedürfnige friedigen, oder bis er ihrer überdruffig geworden, fie figen läßt; die bann, als junge Wittme, fic

nach einem anderweitigen Bundnig umthun; und leichtsinnig, ohne Fürsorge auf spätere Jahre, nur bes Augenblides benten, bem gar balb ein langes, fummervolles Alter nachhinft. Emilie gestand mirlohne Ziererei, daß sie die "entretenue" des alten reichen Juden G. eines Deutschen, ge= wesen, seit einigen Tagen, weil sie sich in voller Freundschaft von ihm getrennt habe, frei fei und nun eine neue liaison suche. Ich blieb hinter ihrer Aufrichtigfeit nicht gurud. Ich erflarte mit heroischer Wahrheitsliebe, daß ich, ein deut= scher Theaterschriftsteller, — und babei gab ich mir Dinhe, ihr biefes Wort in feiner furchtbarften Bebeutung zu erflären, - nach Paris gefommen fei, um mein Sandwerf zu grußen und gleich wandernden Gefellen die Arbeit der fremben Hauptstadt zu studiren; daß ich an Allem Ueberfluß hatte, außer an Gelb; und bag ich zu arm ware, mir eine Rage zu halten, gefchweige benn eine "fleine Frau;" - nnb noch bagu eine, bie fo groß, mächtig, wohlgenahrt und foftbar aufträte, wie fie. Sie nun wiederum verhehlte nicht zu bekennen, nachdem sie sich erst über meine consessions recht herzlich ausgelacht, daß ihr eine ähnliche Offenherzigfeit noch niemals vorgekommen

fei; daß fie im Gegentheil von ihren Freundinnen, - - benn fie felbst besige im Bangen febr wenig Erfahrung, - gebort babe, die Manner im Allgemeinen, die Ausländer aber besonders, gingen stets barauf aus, burch erlogenen Reichthum zu blenden und zu täuschen; daß meine Beftandniffe fie freilich nicht geneigt machen tonnten, mit mir zu entriren, weil ihre Unfpruche nicht unbedeutend waren; daß sie jedoch "pour la rareté du fait," sich gern noch öfter mit mir unterhalten möge und mich - fo lange fie noch frei und berechtigt fei, Besuche anzunehmen, gern bei fich feben wurde; zu welchem 3weck fie mir auch fogleich ihre Abreffe, mit ichoner, beterminirter Sandichrift, in meine Schreibtafel zeichnete. Meine Besuche, bie allerdings rafcher auf einander folgten, als mit oben ausgesproche-Bekenntniffen verträglich schien', wurden freundlich und zuvorkommend aufgenommen; boch ging Emiliens Betragen niemals über bie Schranken einer ausstudirten Burudhaltung, die mir bald läftig murbe, weil fie nur bie Folge falter Berechnung sein konnte. Ich entschloß mich baber bei Zeiten ein Ende zu machen und empfahl mich einmal, wie wir eben im besten Buge maren lebhaft und lustig zu plaudern, mit der ein wenig zu lebhaft ausgesprochenen Aeußerung, daß ich nun müde sei, ihr wie einer Prinzessin den Hofzu machen, daß ich sie nicht mehr wiedersehen wollte — und daß ich sie nicht mehr wiedersehen wollte — und daß ich sier gute Geschäfte wünsche. Erbleichend vor Jorn hielt sie mich zurück. Sie sind nicht honeit, sagte sie. Worauf gründen Sie das Necht, mir Vorwürse zu machen, da Sie doch meine Verhältnisse durch mich selbst kennen und da ich vom ersten Tage unserer Vestanntschaft offen und wahr gegen Sie gewesen bin? Was verlangen Sie von mir?

Nichts, erwiederte ich, und griff abermals nach ber Thür.

Und wenn ich nun, fuhr sie, mich festhaltend, nach kurzer Zögerung fort, wenn ich nun geneigt wäre, die Ihrige zu werden, würden Sie geneigt fein, die Bedingung zu erfüllen, die ich an unsere Bereinigung knüpfe?

Ich habe schon die Ehre gehabt, Sie zu verssichern, Demoiselle, daß ich kein Bankier bin, sondern ein deutscher Versmacher!

Deutsches Ungeheuer, rief sie, wer spricht davon? Wer benkt an Geld? Meine Bedingung ift, baß Sie mir zuschwören, so lange Sie in Paris bleiben, fein anderes Frauenzimmer anzusehen, als mich allein.

Dabei könnt' ich nur gewinnen, sprach ich, indem ich sie anblickte, aus voller Ueberzeugung. Aber ein bindendes Versprechen von meiner Seite, würde ein eben so bindendes von der Ihrigen nothwendig machen; und wie könnt' ich toll genug sein, es zu begehren? Wie könnten Sie es geben? Wie vermöchten Sie, es zu halten? Sie wollen leben! Sie wollen im Ueber-flusse, den Sie durch Jugend und Schönheit berechtigt scheinen zu fordern, Ihre Tage genießen! Ich könnte Ihnen nur Mangel und Entsbehrung bieten.

Und wenn ich diese, mit Ihnen, dem Ueberflusse mit einem Andern vorziehe? Haben Sie danach zu fragen? das ist meine Angelegenheit! Geben Sie ihr Wort! An dem meinigen soll es nicht sehlen! — — Ich gab mein Wort; ich hab' es gehalten! Wie Emilie das ihrige hielt, will ich nicht umständlich erzählen. Entsagende Ausopserung, rührende Anhänglichseit, unerschütterliche Treue, waren die frohen Begleiter ihrer Neigung. Wenn se zuweilen ein kleiner Zwist auffam, so entstand er immer nur

aus ihrer trogigen Weigerung, anzunehmen, mas ich ihr zur Führung ber bescheibenen Sauswirth= schaft aufzudringen für Pflicht bielt; sie verfaufte lieber ibre Schmudfachen, ibre Rleiber, ja fogar ihre nur irgend entbehrlichen Meubles. ebe fie von mir etwas annehmen wollte. Gie hatte feinen Wunsch, als ben, mir zu gefallen. Ihr Dasein war getheilt, zwischen häuslicher 21r= beit und Liebe. Gine gehorfame Magd, eine beit're Gefellschafterin, eine anmuthige Lehrerin, (benn fie fannte ihre Sprache, war in ber Literatur nicht fremd und machte mich mit Bielem befannt,) eine aufmertsame Schülerin, wurde fie, was ich eben verlangte, daß fie fein sollte. Ich habe fie niemals auf einer Luge, nie= mals auf der fleinften Unwahrheit ertappt. 3ch bin egoistisch genug gewesen, sie auf bedenkliche Proben zu ftellen: Unwesende Fremde, mitunter reiche und vornehme, mußten ihr, verabredeter Magen, auf allen nur bentbaren Wegen glanzende Antrage zukommen laffen; mit Abscheu wies sie jeden zurück und während sie manchmal nicht so viel fleine Münze besag, um eine Suppe zu fochen, warf sie in edlem Zorne, die Unterhand: lerinnen, die ihr Gold boten, gur Thur hinaus;

24

denn ihre Kraft war gewaltig und dieses körperliche Uebergewicht, war das Einzige Unweibliche an ihr. Freilich wollte sie geliebt sein; — aber niemals hat sie mich mit Liebe gequält; niemals mir Vorwürse gemacht, wenn ich in gesellige Zerstreungen vertiest, sie vernachlässigte. Schön, blühend, frisch und leidenschaftlich, blieb sie doch immer bescheiden, weiblich, bezent.

Die Trennung von ihr war eine harte Nothwendigkeit. Gern wäre sie mir nach Deutsch, land gesolgt und besiegt von ihrer Güte, hätt' ich mich wohl entschlossen, sie mit mir zu nehmen, unbekümmert um die Folgen. Aber sie selbst resignirte. Es ist genug, sagte sie, daß ich so lange das Glück genossen, meinem Herzen zu folgen; ich will dem, den ich liebte, nicht eine Last werden, die ihm sein Leben verdirbt.

Mit Freuden hab' ich später vernommen, daß es ihr wohl gegangen. Sie hat sich, als geschickte und thätige Arbeiterin in einem Mode=Magazin, dem sie jett vorsteht, bis zur Führerin desselben emporgeschwungen und mancher Gruß ist mit schriftlich und durch mündliche Bestellung von ihr zugekommen.

Der Frühling erwachte, als ich Paris verlaffen und er begleitete mich, erwachend mo ich hinfam. Ich reisete allein. Der Graf blieb noch in Frankreich zurud. Mich zog es nach Deutschland. Mit ben grunen Knospen und Reimen fam bie Sehnsucht bes Beimweh's über mich. Rachbem ich einmal Emiliens Thränen und die Pariser Theater hinter mir hatte, fonnt' ich es gar nicht erwarten, mich wieder unter Deutschen zu fühlen. Ich flog burch Bruffel, Luttich und Aachen; erft in Duffelborf macht' ich Salt; und bies auch nur weil ich mich gludlicherweise noch zu rechter Zeit befann, daß Schadowund Immermann bort Schadow war, wie er noch in Berlin weilte, unfer lieber Genoffe in ber literarifchen Gesellschaft gewesen. Bu Immermann, ber unterdeffen ein berühmter Dichter geworben, jog mich die bankbare Erinnerung an Dresben und seine mir bort bewiesene Theilnahme. Beibe nahmen mich liebevoll auf. Immermann las mir fogleich feinen eben vollendeten "Andreas Sofer" vor. Waren es boch bie ersten Tone eines beut= ichen Dichters, die ich wieder vernahm und fie brangen mir unwiderstehlich zum Bergen. ift mir, aus jenen ichonen Frühlingstagen, eine

unvergängliche Borliebe für das oft angesochteue "Trauerspiel in Tyrol" geblieben. Doch weiß ich wohl, daß ich schon damals, troß meines Entzückens, mit dem, gegen freimüthige Einwürse eben nicht sehr sanstzgestimmten Berfasser, in heftigen Disput gerieth. Es betraf jene Stellen, wo Hofer, der Kommandantenschaft entsagend, sein Schwert in eine Felsspalte versenkt, sich dann zum Schlummer legt, im Traume einen Engel sieht, der ihm das versunkene Schwert wirklich wiederbringt, und wenn er erwacht, dies sichtbare Zeichen eines Wunders wirklich wieder in Händen hält.

Gegen diesen Wundermechanismus lehnt' ich mich entschieden auf. Immermann nahm das sehr übel, seste mein poetisches Gefühl in Zweisel und sagte mir auf den Kopf zu, ich hätte das deutsche, fromme Gemüth in Paris eingebüßt. Er wurde förmlich wüthend. — Und derselbe Mann macht sich doch in seinem "Münchhausen" (Theil 1. pag. 104, zweite Ausgabe) mit folgenden Worten lustig über Görres,

"ber in seinem überaus glaubwilrbigen Suche, in seiner "christlichen Mystif erzählt, die heil. Catharina habe ein"mal, wegen heil. Indisposition nicht kommuniziren kön"nen, und beshalb während der Altarhandlung in einer

"entfernien Ede ber Kirche gefniet; das habe aber gar "nichts zu sagen gehabt, benn die Hostie sei über die ganze "Kirche weg, ihr in ben Mund gestogen.

Un berfelben Stelle heißt es, paffend genug, weiter:

"Nun fage ich immer, was bem Ginen recht ift, muß bem "Anbern billig fein!"

Sanz richtig, liebster Immermann. Was dir recht war, hättest du dem Görres billig sein lassen mussen. Will ich doch, wenn einmal von derlei Taschenspieler-Kunststücken die Rede ist, immer noch lieber glauben, daß die Hostie durch die Kirche saus't, als daß ein gestügelter Engel in den Tyroler Bergspalten herumkrarelt und Hoser'n sein Schwert bringt.

Immermann aber meinte, die poetische Wahrscheit sei eine andere, als die wirkliche. Und daß dies so Viele geglaubt haben, hat unserer Bühne gewaltigen Schaden zugesügt. Wenn Macbeth Heren sieht, die ihm eine durch Mord zu errinsgende Scheingröße vorspiegeln; wenn die Jungsfrau von Orleans sich mit der Himmelskönigin unterhält; wenn Hamlet von seines Vaters Stimme zur Nache aufgerusen wird, so ist dies wahr; innerlich, menschlich, wirklich wahr; und weil es dieses ist, wird es auch poetisch wahr.

Wenn aber der dienstfertige Engel dem Sandwirth von Passeyer seine alte Klinge, die jener im Unmuth weggeworfen, wieder präsentirt, so ist das modern gefrömmelt, ist gemacht und könnte nur komisch wirken.

Immermann hat übrigens in einer Bariante meine Gegeneinwendungen berücksichtigt; doch ist leiber dadurch die Aufführung des Werkes auf den größeren deutschen Theatern auch nicht beförsert worden. — Eigentlich unerklärlich! — Wär'ich Kaiser Franz gewesen, "Andreas Hofer" von Immermann hätte mir mussen über mein Burgstheater schreiten... na, wer weiß auch?

Jum Lohne für sein deutsches, gläubiges Trauerspiel, las ich dem wackern Immermann und den übrigen Düsseldorfer Freunden, eine Nachahmung der Scribe'schen "chatte metamorphosée" vor; die einzige sichtbare, doch saure Frucht meines langen Pariser Aufenthaltes. (Diese Liederposse, die ich mit heimischen Melodieen durchwebt, eigentslich in der Meinung zurechtgemacht hatte, Demoisselle Sontag solle die Rolle des Käpleins übernehmen, — ein Begehren, dem sie sich natürlich weigerte, — wurde dann in Berlin und einigen anderen Orten mit mäßigem Beisall gespielt, fand

aber ein Jahr nachher in Frankfurt a. M. ein frühes Grab bei Pfeifenklang und Trommelfchall.)

Bon Duffelborf begleitete mich Immermann nach Coln, wo wir am ersten Ofterfeiertage ein Epissopal = Sochamt im alten Dom erlebten und und bann, nach einigen in Zuneigung und Beiterfeit vergangenen Tagen wieder trennten: er um nach Duffelborf wieber zurud-, ich um nach Frankfurt a. M. zu geben, vielmehr zu ichleichen; weil ich mich unwohl fühlte und ernstlich frank zu werden fürchtete. Dank fei es bem Frühling und meiner gaben Natur, die Befürchtung wich, nach furger Raft und Pflege, wiederfehrendem Boblbefinden und ich konnte Frankfurt binnen einer Boche verlaffen. Der ermubenden Rachtreifen überdruffig, sucht' ich Plat in einem Sauberer, ber sich nach Leipzig begab und fand ihn mit angenehmer Gesellschaft, die aus noch brei Berren bestand, von benen ber Gine Maler Oppenheim aus Frankfurt war. Diefer hatte im Sinne, einige von ihm gemalte Bilber, die benn auch in unge= beuren Riften auf bem Berbed unferes Wagens schwankten, zur Weimarischen Runftausstellung zu bringen. Unfere Kahrt mar fo beiter, bag wir bei gegenfeitigen Scherzen die unerlaubt lange

Dauer derselben vergaßen, oder willig ertrugen. Wir langten in Weimar im "Elephanten" an, eben als es Zeit war, Mittag zu essen. Hier sollte sich die lustige Gesellschaft trennen. Denn unsere zwei Begleiter und ich hatten bis Leipzig aktorbirt. Herr D. ließ seine Kunstsachen abladen; der seufzende Wagen schien freier zu athmen. Es war uns allen nicht recht, das Oppenheim uns verlassen sollte. Wir hatten so viel miteinander geschwaßt und gelacht! — Während ich nun noch zum Abschiede mit ihm unter der Hausthür plauderte, slog ein junger todter Hund aus der Lust herab, uns vor die Füße. Das hing aber so zusammen:

Schon bei'm Aufbruch von Frankfurt hatte ein zweiter Landkutscher, ein Schweißer sich uns ansgeschlossen; er schien mit unserm Hauberer durch lange gemeinsame Hin= und Herfahrten eng versbrüdert. Auch paßte seines Wagens Inhalt vollstommen zu uns, ergänzte gewissermaßen unsere Gemeinschaft; denn wie hier vier junge Männer saßen, so dort vier junge Damen, französische Schweizerinnen, die als Gouvernanten nach Sachsen verschrieben waren, und nun von dem soliden Fuhrherrn, dem man sie als leicht zu beschädis

gende Frachtgüter anvertraut, sorglichst transportiret wurden, als ob auf jede von ihnen ein Glas gemalt wäre. Die Freundschaft unserer Kutscherschien uns ein nachahmenswerthes Vorbild. Wir wollten hinter ihnen nicht zurückbleiben und benügten schon die erste Vegegnung bei'm ersten Mittagsmale, zu zierlichster Annäherung. Nun war es freilich ein Elend. Die Damen verstanden fein Deutsch und von uns raddrechten nur Zwei ihr bischen Französisch. Es ging aber doch; wir waren galant, so gut es gehen wollte; jeder natürlich auf seine Weise.

Der schweizerische Landkutscher besaß einen Hund, wie Kutscher ihn so zu haben pflegen, als Busenfreund, Wächter, Bajazzo, — von Allem etwas, — furz es war ein recht hübscher häßlischer Hund; so häßlich, wie man's nur von einem Kutscherspiß verlangen kann. Wir nannten ihn alle den französischen Hund. Der Hund jedoch muß durchaus eine Hündin gewesen sein, denn am dritten Reisetage vernahm ich auf dem Verdeck des Schweizerwagens ein höchst bedenliches Winsseln und Wehllagen; — der Hund war nicht mehr allein; in dem Korbe, welcher ihm zu seinem Wohnsitz angewiesen, befanden sich fünf jüngere

Dunde; höchst wahrscheinlich seine Kinder. Wunderlicher Ballast! Auch wurde viel davon ausgeworfen; die Thiere starben hin, wie Fliegen und
Leichenführer wollte der Schweizer nicht sein. Er fürchtete, das könne zum Pasquill auf unser langsames Fahren werden. — Der Lestverblichene
war eben der, welcher in Weimar zu unseren Fühen siel. Ich betrachtete selbigen nachdenklich.

Da sagte ber muntere Maler zu mir: ber verstrorbene Hund beschämt Sie; er bleibt hier, und Sie reisen, — faum daß Sie werden gefättigt sein, — ruhig davon, als ob wir in Krähwinkel wären, statt in Weimar!

Mein Bester, erwiederte ich, was soll ich denn in Beimar? Ich kenne ja hier keine lebende Seele. Was könnte mich hier kesthal..... und in diesem Augenblicke versagte mir die Sprache; ein Gedanke durchzuckte mich so mächtig, daß ich mich, wie von einem elektrischen Schlage getroffen sühlte. — Weimar! — Er!!

Ohne Empfehlung, ohne Anhaltspunkt, ein ihm kaum bekannter Name, darfit du es wagen? ... ich hütete mich wohl, meine Gedanken laut zu denken; ich brummte sie in mich hinein, ließ mir vom Wirthe Papier geben, schrieb, — ich

weiß nicht was? — an des Herrn Geheimeraths von Göthe Ercellenz, bat als Durchreisender um eine Anschauungs : Audienz, gab dieses Brieslein dem Lohnbedienten, . . . . und wir gingen zu Tische. Die Schweizerinnen weinten in ihre Suppe, wegen ihrer bald bevorstehenden Trennung; wir scherzten und lachten dazwischen; mir aber war nicht läscherlich um's Herz, denn ich erwartete mit klopfens der Brust die Wiederkehr des Lohnbedienten. Je länger dieser ausblieb, desto höher stieg meine Spannung und die Reisegefährten staunten mich, den ungewöhnlich Schweigfamen, fragend an.

Zapfe fam; ich blidte nach seinen Händen, die, ach! feinen Brief für mich hielten. Er aber legte sich sanft = lächelnd an meinen Stuhl und sagte leise, doch den Umsigenden vernehmbar: der Herr Geheimerath erwarten Sie morgen, nach 11 Uhr.

Morgen! Und bereits hörten wir im hausslut den schallenden Sufschlag der Pferde, die zur Weiterreise hinausgeführt wurden.

Nun blieb keine Wahl. Ich bezahlte ben Kutscher, lies mein Gepäck ablaben, nahm ein Zimmer und — es war gescheh'n!

Bis dahin hatt' ich nicht daran gedacht, baß

ich es wagen bürfe und werde, mich zu Göthe zu brängen. Ein Zufall hatte mich jene melbende Anfrage schreiben lassen. Run saß ich fest und befand mich in ber töbtlichsten Angst.

Wie gern war' ich dem Wagen gefolgt, als sie abfuhren!? Ich blidte ihnen mit Sehnsucht nach. Und während Herr Oppenheim seine Ansgelegenheiten zu beforgen, Empfehlungsbriefe absutragen ansing, saß ich nachdenklich und niedersgeschlagen in der finstern Wirthstube des Gasthauses zum "Elephanten"; der alte Besiger, herr Schwanig mit mir.

Wer kannte ihn nicht? Wer kannte sie nicht, die räucherige, durch einen hölzernen Pfahl in ihrer Mitte zur ländlichen Schenke gestempelte Stube?? An mir gingen, im wachen Traume, die Bilder Derjenigen vorüber, die seit einer langen Reihe von Jahren hier eingekehrt, Alle in der Abssicht, Alle in der Hoffnung: ihn zu sehen, den Einzigen, Gewaltigen, diesen Herrscher im Reiche der Geister. Es ist ungeheuer, sich in die Macht zu benken, die er ausgeübt, länger als ein halbes Jahrhundert hindurch, auf jeden deutschen Geist, auf jedes deutsche Gemüth! Und wie? Warum nur Deutsche? Haben in jenem Gastzimmer

nicht würdige Repräsentanten der verschiedensten fultivirten Nationen gelauscht und geharrt, bis ihnen die Kunde ward, daß sie sich dem Ersehnten nahen dürften?

Der alte Schwanis müßte ein Maler gewesen sein! Aber ein Seelenmaler! Und dann, die Gasterie jener Harrenden... Besorgniß, freudige Erwartung, Uebermuth, Arroganz, selbstzufriedene Sitelfeit, bescheidenes Berzagen, Heuchelei, Liebe, Entzücken ... das gab' eine Musterkarte von inneren Zuständen!

So bacht' ich mir nun, was ich morgen sagen wollte? Ober was ich erwiedern sollte? Oder wie ich beginnen müßte, wenn er schwiege? und so wär' ich vor lauter Gedanken ein Rarr geworden, hätte sich nicht die Thür geöffnet, um Prok. Wolff, (sest in Jena) einzulassen, den ich aus Hamburg kannte, den ich aber nicht in Weimar vermuthete. Er wußte mir Mancherlei zu erzählen und weih'te mich gewissermaßen in den Zauberkreis ein, den ich morgen betreten sollte. Und ich war mit Vielem, was er mir erzählte, gar nicht zufrieden; noch weniger mit der Art und Weise seines Vortrags. Er sprach, indem er von jenem Hause "auf dem Plan" redete, wie von

einem Hause, in welchem Menschen wohnen; schilderte ihre häuslichen Verhältnisse; den Konflift ihrer irdischen Naturen mit der Wirklichseit; ihre Stellung zu Weimar! . . . Das war mir nicht recht. Wie ich an jenem Nachmittag gestimmt war, hätte mich nur eine homerische Schilzberung großartigen Götterlebens befriedigen können.

Nun gingen wir in den Park. Mir kam es vor, als hätt' ich in prophetischem Traume, oder in meiner Kinderzeit diese schönen Anlagen schon einmal durchwandert; — so oft hatt' ich davon sprechen, so viele Scenen, die auf jenen Pläßen durchgespielt wurden, lebhaft beschreiben hören!

Als wir an ben Stein gelangten, bem bie be- fannte Inschrift:

"Die ihr die Felfen bewohnt, und Baume, einsame Mym-

eingegraben ift, und die Zeile las:

"und dem Liebenden gonnt, daß ihm begegne sein Glud." war es mir doch, als ob eine Mythologie weismarischer Zustände vor mir aufstiege!? Die Verse nahmen sich hier ganz anders aus, als auf dem Papiere.

Db man bie großen Dichter vielleicht erft bann verstehen lernte, wenn man fie nicht mehr aus

Büchern zu lesen brauchte? Wenn man sie — "tönenden Rhapsoden" gleich, — selber hörte? Dber, wenn wie hier, die Felsen ihre Worte trüsgen? Dber wenn der Wald sie rauschte? . . .

Professor Wolff führte mich zulest in einen geschlossenen Garten; eine Art von Erholungsoder Harmonie-Gesellschaft war dort versammelt.
Man trank Bier, man rauchte, man schob Kegel;
sogar: acht um den König, und alle neun! Mir
wollte gar nicht in den Kopf, daß ich in Weimar
sei. Mehreren Herren wurd' ich vorgestellt, unter Andern dem Oberkonsistorial=Direktor Peucer,
einem besonderen Gönner französischer Muse. Paris
mußte herhalten und gab Stoff zu Gesprächen.

In einer von uns entfernten Gruppe bemerkt' ich einen eleganten Mann, in feiner Kleidung, mit vornehmen Manieren, dessen Gesicht, besonbers Augen, Stirn und Nase mir bekannt schien. Es störte mich, fortwährend nachsinnen zu müssen, wo ich ihn schon gesehen haben könnte? und als ich endlich nach seinem Namen fragte, hört' ich ihn: Herrn Kammerrath August von Göthe nennen. Eh' ich's noch verhindern konnte, bemächtigten sich mehrere Personen der meinigen, um mich zu ihm hin zu führen. Er empfing mich gemessen und

falt. Ein eigentliches Gefpräch war nicht angufpinnen. Jeder Andeutung auf feinen Ramen, und auf Alles, was baran sich knüpfen könnte, wich er entschieden, fast unhöflich aus. Bielmehr stimmt' er einen burschikosen Ton an, erzählte unanständige Berliner Wite, zwang mich gewiffer= maßen darin fortzufahren und affichirte eine Rob. beit, die mir miffiel und mich abstieß. Bon jenem Abende an sucht' ich ihm fern zu bleiben, ließ seine freundlichen Unnäherungen unerwiedert; und erft bei meinem zweiten, längeren Aufenthalte gab es ber Zufall, daß wir uns fanden; daß ich in ihm kennen lernte, was mir ihn theuer machte; daß wir vertraute Freunde wurden. Die Be= schreibung ber nächstfolgenden Jahre meines Lebens, wird mir häufig Beranlaffung geben, auf ihn zurud zu fommen und ich werde bie Pflicht erfüllen, die ich gegen den Verftorbenen babe, ibm vor den Augen ber Welt bie Gerechtigfeit widerfahren zu laffen, die ihm - freilich zum Theil burch seine eigene Schuld, - nicht wer= ben sollte, als er lebte. Gewiß hat er selbst bas Meiste bazu beigetragen, bag alle Leute mit ibm zerfielen; er forderte in frankhaftem Trope Die lible Meinung heraus. Das erfuhr ich ja an mir selbst, benn burch seine erste Begegnung ward mir mein erster Tag in Weimar total versborben; ich brachte einen garstigen Abend auf meinem Zimmer zu und jene Erwartungen für ben andern Tag waren genugsam herabgestimmt worden, um mich wenigstens ruhig schlafen zu lassen.

Der Morgen brach an, aber er wollte nicht vergeben. Die Langeweile ber Ungeduld macht' ibn für mich zu einem Jahre. Babrend ich nun mit mir felbst fapitulirte, wie ich mich bei Göthe einführen und wie ich am Besten vermeiden fonnte, eine gar zu alberne Figur zu machen? erinnerte ich mich plöglich, daß ich ihm schon früher einige meiner versifizirten Berfuche zugefendet, und baß er mir burch unfern Wolff, fein ehemaliges thea= tralisches Schoosfind, einige majestätisch-hulbreiche Klosfeln über bas fleine Bersspiel "die Karben" batte zustellen laffen. Er batte, von meinen Ur= beiten mit Jenem redend, den bezeichnenden Ausbrud gebraucht: Diefer Diensch ift so eine Art von Improvisator auf bem Papiere; es scheint ibm febr leicht zu werben, aber er follte fich's nicht fo leicht machen! - Bielleicht bacht' ich, giebt bas ben Unfnupfungepunft für ein Gefprach? -

25

denn meine Angst, daß er nicht reden werde, (man hatte mir in Weimar zugeflüstert, er gäbe bisweisen, wenn er übler Laune sei, derzleichen stumme Audienzen!) war fürchterlicht. Und mit dieser Angst macht ich mich fünf Minuten vor 11 Uhr in Gottesnamen auf den Weg, — eigentelich in mir selbst noch nicht ganz sicher, ob ich nicht schleunigst umkehren, mich frank melden lassen und mit Extrapost abreisen solle?

Es schlug 11 Uhr, als ich im Empfangezimmer stand und ich blieb, nachdem der Diener mich bineingeschoben, einige Minuten mir selbst überstaffen. Die schlechteste Gesellschaft, in der ich bleiben konnte, denn ich fühlte mich won einem Moment zum andern immer dümmer werden. Jede Spur von Begeisterung erlosch; die seierliche Rühzung, die ich vorher empfunden bei dem bloßen Gedanken, daß ich den Dichter des Gög, der Iphigenia, des Wilhelm Meister, von Angesichtsehen würde, machte bornivter Berlegenheit Raum; mir war, als hätt' ich Geschäfte bei einem wirkslichen Geheimen-Ober-Regierungsrathe im Departement der außerordentlichen Steuern und Abgaben.

"Nun, fo ift es mir benn lieb, daß ich Sie ,auch einmal zw feben bekommel!" - mit biefen

Worten trat er ein und nahm, nachbem er mich zum Sigen genöthigt, neben mir Plag.

Berbindliche und möglichst schon gestellte Rebenfarten von meiner Seite ichienen feinen Einbrud zu machen; wenigstens lodten fie feine Erwiederung bervor. Er führte ben, in irgend einem Boblgeruch gebabeten, Bipfel feines weißen Enches von Zeit zu Zeit an die Rase und ließ mich sprechen. Drei = ober viermal erneute ich den Angriff; immer pralle ich, wie von einer fteinernen Mauer wieder ab. Je geiftreicher ich zu fein mir Dube gab, besto abgeschmackter mag ich ihm wohl geschienen haben; benn es bammerte in mir felbst so etwas vom Bewußtsein eigener Gebrechlichkeit auf. Ein guter Beift gab mir bie Erinnerung ein, daß ich in Paris ben Duval'schen "Taffo" fpielen seben; ben macht' ich zu meinem Bauberftabe, - und fiehe ba, ber Fels gab Baffer. "Aus Paris fommen Sie? Und was machen unfre Freunde, die Globiften?" - (Mitarbeiter an' bem Journal "le globe.") - Auf biese Frage wußt' ich freilich verzweifelt wenig zu antworken, aber ba fie andere Fragen erzeugte, in beren Beantwortung ich beffer bestand, fo fam boch bald einiges Leben in die einsame Stunde. Ich fühlte

wieder Grund und Boben unter meinen Rugen. Je mehr ich mich geben ließ, meinem natürlichen Befen getreu, ohne weitere Unspruche auf garten Alusbrud, besto lebenbiger wurde ber alte Berr. Einigemale that er, als ob er lachen wollte? Und als ich ihm erzählte, daß ein französischer Kritifer, nach Aufführung bes Duval'ichen Taffo geschrieben batte: "Mons. Alexandre Duval, en estropiant le Tasse de Schiller", da sachte er wirklich. Go murbe benn aus ben gebn Minuten, Die ich mir als längste Audienzfrist geträumt batte, eine rasch genug burchplauderte Stunde. Als es zwölf Uhr schlug, erhob er sich und sprach: "wenn ber Berg nicht zum Propheten fommt, fo muß ber Prophet zum Berge tommen" - (ober fprach er umgekehrt? ich weiß es wahrlich nicht!) -"Da ich nicht mehr zu hofe gebe, fo erweisen bie bochften Berrichaften mir bie Gnate; - alfo will es sich ziemen, Dieselben zu empfangen! Dabei gab er mir ein Entlaffungszeichen, welches ich, ba ich nun erft in Zug gekommen war und gern noch weiter geplaubert batte, wahrscheinlich mit febr ungufriebener, ober betrübter Diene aufnahm. Als ich schon an ber Ausgangsthur stand, rief er, als ob er bemerkt batte, wie schwer mir das Scheiden wurde, mich noch einmal zurud und fagte: "Wollen Sie mit und speisen, so werden Sie um 2 Uhr willfommen sein!"

Wie ein Abiturient, bem der Gymnasial-Direktor zugeflüstert hat, daß er Rummer I. mit Auszeichnung bekommen werde, so vergnügt sprang ich über die Schwelle der Hausthür, den bunten Teppich, welcher bereits den Prinzessinnen zu Ehren dort ausgebreitet lag, kaum berührend; und als ich die mit Isabellen bespannte Hoffarosse um die Ecke biegen sah, grüßte ich so verklärt, triumphirend und Hut schwenkend in den Wagen hinein, daß die darin sigenden Hoheiten mich zweiselsohne für einen Narren gehalten haben.

Göthe's Schwiegertochter, Ottilie, war unspäsich; statt ihrer erschien deren Schwester, Fräulein Ulrise von Pogwisch bei Tasel. Außer August von Göthe waren noch ein paar herren zugegen, — meines Bedünkens der Kanzler von Müller und Prof. Niemer. Der Alte sprach viel und trank nicht wenig. Die Unterhaltung war lebhaft, ungezwungen und ohne Prätension. Das Dessert stand noch nicht auf dem Tische, als ich mich schon vollkommen eingebürgert sah. Ich redete, was mir in den Sinn kam, ohne Bes

benfen, ob es in Gothe's Rram tauge, ober nicht. Dies Berfahren beobachtete ich bei fpaterem Aufenthalte, wo ich häufig, auch in größerer Gefellschaft bort speisete, unerschütterlich und fam bamit am besten fort. Denn ob ich mir gleich bisweilen - (wie man fich auszudrücken pflegt:) bas Maul verbrannte, entging ich boch bem Borwurf ber Ziererei, ben fo Biele in abnlicher Lage auf sich geladen haben. Gegen Ende ber Tafel traten bie "Enkel", Walther und Bolf, zwei muntere Anaben ein und gaben, vom Grogvater aufgemuntert, allerlei Schwante jum Beften. Unter andern sangen sie auch einige Lieder aus meinen auf ber Buhne gegebenen Studen. Der Alte fagte bann, indem er ihnen Rafdereien reichte: "nun, feht euch einmal biefen Mann an; bas ift ber, welcher bas bumme Zeug gemacht hat!" -Prof. Wolf führte mich zu ber allverehrten und biefer Berehrung fo wurdigen Johanna Schopenbauer. Gine Frau, mit welcher mich fpaterbin ein dauernbes, bis an ihren Tob festhaltenbes Band aufrichtiger und anhänglicher Freundschaft vereinte, bie jedoch, als ich zuerst bei ihr erschien, nicht verhehlen fonnte, daß ich einen fast unangenehmen Eindruck auf fie machte. Es ging ihr mit mir, wie es mir mit August Gothe ging. Sie fühlte fich von mir abgestoßen, wie ich von ihm. Und näherer Befanntichaft erft mar es vorbehalten biese Antipathieen in Sympathic zu vermanbeln. Mehrmals in meinem Leben hab' ich ähnliche Erfahrungen gemacht und mehrmals hat es sich bestätigt, daß Berbindungen, die, aus allmählig steigender Theilnahme hervorgebend, sich langfam befestigten, bauernder blieben und inniger wurden, als jene, die der Augenblick in heftiger Reigung geschlossen. Sie selbst gestand mir, als wir uns genauer fennen gelernt, mit berglichem Lachen, bag mein "ftubentenartiges" Befen fie gurudgefcredt, ja, bag fie mich für einen "recht anma-Benden Berliner" gehalten habe. Dennoch verichmabte fie nicht, für ben nächsten Abend über mich zu verfügen und machte mich, vor einer großen Gesellschaft, in ber "gang Beimar" auf ben Beinen mar, lefen. Diefer Abend und auch ein anderer ähnlicher bei'm Geheimerath von Müller hatte gunftigen Erfolg. Denn von ihnen ging bas Projeft aus, mir für ben folgenden Winter ein Abonnement auf eine ganze Reihe ähnlicher Vorträge zu ordnen; und ihm verdanke ich jenen zweiten, längeren Aufenthalt in Beimar, ber mir

schöne Tage bot und zu bem ber biesmalige, erfte, eben nur ein einleitenber und vorbereitenber Prolog gewesen. herr Gebeimerath von Müller mar es junachft, ber im Berein mit Frau Schopenhauer bie einmal angeregte Ibee festhielt und fie, unter Göthe's zustimmender Beforderung verwirklichte. Davon, wie von meinem Berfehr im Gothe'ichen Hause, zu seiner Zeit. Kur biesmal wurde bie frohe Aussicht, noch öfter in fein Angesicht an schauen, unerwartet vereitelt. Irgend ein unangenehmer häuslicher Vorfall, eine fleine Familienscene, machte ihn verbrüßlich und er sprach biefen Berdruß, zum hochsten Erstaunen bes Sofes und ber gangen Stadt baburch aus, bag er urpiöglich, vom raschesten Entschluffe getrieben, seine Wohnung mied und bas ,,fleine Gartenhaus am Part" bezog. Mit diesem, feinen Berehrern völlig unerflärlichen Wechsel des gewohnten Aufenthaltes, war denn auch ber Wille: allein und ungefiort zu bleiben. entschieden ausgesprochen; und ich wurde Weimar verlaffen haben, ohne ihn noch einmal zu feben, wenn nicht Edermann in feiner unerschöpflichen Gutmuthigfeit mir ein Abschiedeffunden vermittelt hätte. Sab' ich mir's nur eingebilbet, ober hatte ber unerforschliche Greis im ländlichen Bauschen

andere Formen angenommen, - mir erschien er, als ich mich bort einfand, zugänglicher, wie in ben ftäbtischen Räumen; milber, mittbeilender. Alls ich ibm bas Erstaunen schilberte, in welches biefe feine Uebersiedelung Weimar verfett babe, sagt' er mit einem fast wehmüthigen Ausbrucke: .. Wir haben bier in Diesem Gartenbauschen tuch= tige\*) Jahre verlebt; und weil es benn mit uns sich auch bem Abschlusse nähert, so mag sich die Schlange in ben Schwang beißen, bamit es enbe. wo es begonnen." Eine folche Andeutung aus seinem Munde erschien ben ferneren Umgebungen, als ich bavon erzählte, fast unglaublich; benn er ftand in bem Rufe, bergleichen immer und fogar ängstlich zu vermeiden. Ich glaube diefer Bebauptung, - mas ich mit Beispielen belegen will, widersprechen zu burfen; ich habe ihn bisweilen gant absichtlich auf bas Unvermeibliche, auf ben Tod, Bezug nehmen boren, fo daß ich fast glaube, jene Meinung, er fürchte bavon zu reben, fei

<sup>\*)</sup> Ich habe mir, immer wenn ich bei Gothe war, aufgeschrieben, was er gesprochen; und bin beshalb, wenn ich von ihm rebe, sicherer über meine Erinnerungen, als über irgend etwas, wovon auf biesen Blättern berichtet wird. — Bei ber Schilberung fünftiger Besuche in Meimar bent' ich noch manche feiner Neugerungen mitzutheilen.

mehr aus der Besorgniß Derjenigen hervorgegangen, die ihn durch eine mißfällige Silbe zu verletzen Anstand nahmen; — wie ja auch ein regierender Fürst manchmal entgelten muß, was nicht seine eigene Engherzigkeit, sondern lediglich rücksichtsvolle Peinlichkeit Derer verschuldet, die mit ihm umgehen dürsen.

Eine höchst anmuthige Lebendigkeit wurde jener Woche in Weimar dadurch verliehen, daß der jüngere Ampère, auf seiner deutschen Bildungspreise begriffen, eben dort verweilte, und mich durch geistreiches Gespräch immer wieder in das kaum verlassene Paris versette. Mit ihm, Eckermann und August Göthe, zog ich in der Nacht vor der Abreise, noch einmal durch den blühenden Park, den sanstes Mondlicht erhellte. Wir traten unter die Fenster des Gartenhauses. Ampère und ich blickten mit thränenseuchtem Auge hinauf, und wären am liebsten stehen zeblieben, die die Sonne den Mond abgelöset. An dieser Stelle, um diese Stunde, sagte Ampère, begreif ich vollkommen die "deutsche Sentimentalität."

Ehe wir Abschied nahmen, händigte uns Dr. Edermann Jebem ein Eremplar der Jubilaums.

Medaille mit Gothe's Bruftbild ein, in feinem Auftrage, und war so gutig, mir auf besonderes Erfuchen noch ein fdriftliches Beugniß beizulegen, bag bies Gefchent wirflich aus Gothe's Sanben fomme und wirflich mir bestimmt fei; benn ich fürchtete, in Berlin fonnte man's neibisch bezweifeln wollen. Edermann's Benehmen vermag ich gar nicht genug zu preisen. Wie nab' er feinem angebeteten Deifter immer fant, in wie innig = geistigem Bertehr mit ihm, er lebte; boch erschien er bem Fremden nie als ein unselbstftanbiger, beuchlerischer Bergötterer, ber unbebingten Gögendienft einzuführen beabsichtigt. freute fich berglich, mit findlicher Gemuthlichfeit, an ber Berehrung, bie man Gothe'n gollte; aber er wurde nie empfindlich, wenn man fich befrembet über manderlei Bunberlichkeiten äußerte; ertrug jeden Ginmurf und zeigte, wo Diffverftandniffe eintraten, immer nur bas Bestreben: ju ichlichten, aut zu machen, zu beruhigen. Seines eigenen poetischen Talentes wohl bewußt, trug er bies Bewuftfein niemals jur Schau; gonnte vielmehr jedem Undern, daß biefer fein Licht, fei es auch nur ein Rreugerferzchen, in Beimar leuchten laffe; und nur in Stunden intimfter Bertraulichfeit, wo

er fein Innerftes öffnete, fprach er bas beilige "anch' io sono" mit stiller Wonne aus. Gothe ließ ihn lange warten, bis etwas für feiner äußern Erifteng Begründung gefcab. Edermann bat bies gebulbig, ohne Murren getragen; burch regen Rleiß und mubselige Thatigfeit, - (er unterrich= tete namentlich junge Englander) - feine Freiheit fiegreich bewahrt und ift vielleicht ber Einzige in Göthe's nachster Umgebung geblieben, ber in äußersten Fällen, diefer felbstftandigen Freiheit gu Ehren männlich trogen fonnte, \*) wenn er eben seine Ehre gefährbet glaubte. Wie wohlthätig er auf die oft gestörten häuslichen und Familien= Berhältniffe gewirft! wie disfret er, der in Alles eingeweiht war, auch bann geblieben, wenn er Urfach hatte sich zu beklagen; wie liebevoll er zwischen Bater und Sohn gewaltet! - bies zu erörtern ziemt mir nicht, wenn schon es angu= beuten ich mir nicht versagen fonnen.

<sup>°)</sup> Während meines zweimonatlichen Aufenthaltes in Weimar, im Winter 28, fah ich ihn nicht ein Einzigesmal im Gothe'schen Hause; weil er, burch irgend etwas verlett, sich zuruckgezogen hatte. — Aber auch in dieser Beit ging nicht eine Silbe über seine Lippen, die eine Beränderung der unserschütterlichsten Treue und Berehrung für den Meister kund gegeben hätte.

Der Rudblid auf die in Beimar verlebten Tage war im Allgemeinen ein für mich freudiger und erhebender. Nicht nur, daß ich Göthe's Gunft gewonnen und in feinem Saufe gern ge= sehen war, ich hatte mir auch sonst viele neue Befanntschaften und mit ihnen perfonliche Zunei= gung, meinem Talente Geltung erworben. Diefe mir gunftige Meinung fprach fich fo beutlich aus, daß der bereits erwähnte Plan: auf längere Zeit wiederzukehren, unverkennbare Bustimmung fand und ich fnüpfte baran um so sugere Soffnungen für die Wiederfehr, weil die milden Frühlings= lüfte nicht an mir vorübergezogen waren, ohne im Bergen eine junge Reigung zu erweden, bie wenigstens, - wie ber lette Tag mir verfundet, - nicht gänglich unerwiedert blieb. Go umgaben mich frohe Bilber, Die ich mit mir nach Berlin nehmen follte! - Rur auf einem berfelben weilte ein bunfler Schatten; für mich um fo bunfler, ba es bas Bilb eines Mannes war, ben ich im beutschen Bergen und Gemuth aufrichtig verehrt, feit ich zum erften Male feinen Namen nennen, feinen Werth Schildern borte. Der Großbergog Rart August, biefer bochbergige Rurft, ber

"Die Stadt im fleinen Raume "Bur Lehrerin ber Welt"

gemacht, und bem ich in einer jener geiftvollen. anmuthigen Soireen bei Frau von Beigenborf vorgestellt worden war, hatte mir, feiner buld= reichen und von jeder Regung bes hochmuthes freien, biebern Beise entgegen, eine fo fchroffe, absichtliche Burudbaltung und Ralte gezeigt, baß ich bavor erstarrt - und verstummt war; nm fo auffallender, ba er bem gleichfalls anwesenben Umpere die sichtbarfte Zuvorkommenheit erwies. 3ch batte angenommen, daß ibm mein Vortrag einiger Afte eines Shafespear'ichen Schauspiels. wozu ich aufgefordert worden, mißfallen und mich am Ende babei berubigt, ware nicht mabrend bes Lefens feine Aufmerksamkeit gespannt und feine beifällige Theilnahme erfichtlich geblieben. St fonnte mich nicht barüber täuschen; feine Abnei= aung war eine nur perfonliche, und wie ich mir auch ben Ropf zerbrach, unmöglich vermocht' ich etwas zu ersinnen und ausfindig zn machen, wo= durch ich, der Fremde, ihm Unbefannte, fo entschieden sein Diffallen auf mich gezogen?

Das Räthsel sollte sich erft ein Jahr nachher, wo ich wieder in Beimar war, lösen. Gin Freund,

ber die Spur der Sache lange mühsam verfolgt, entdeckte mir den Zusammenhang. Das war denn freilich kein tröstlicher. Ich hatte vollkommen richtig gesehen; hatte mit scharfem Uhnungsvermögen herausgefühlt, was alle Anwesenden mir damals abstreiten und wegleugnen wollen: Mir, dem Menschen, nicht dem Künstler, galt die Ubneigung des eblen Fürsten.

Ich kann und darf, ohne Personen und Vershältnisse zu berühren, an welche meine Geburt, meine Kindheit, mein Geschick sich knüpfen, und welche ich im Laufe dieser Mittheilungen sorglich verhüllt habe, nichts Näheres über diesen Gegenstand sagen. Auch möchte der Zusammenhang jedem Anderen gleichgültig erscheinen. Doch ist es mir stets wundersam vorgesommen, daß ein, vielleicht ohne Absicht hingeworfenes Wort, eine zufällige Aeußerung, manchmal so tiese Wurzel fassen und nach Jahren noch bitt're Früchte tragen können.

Umpere, welcher einige Wochen in Berlin zubringen wollte, machte die fleine Reise mit mir zusammen. Wir wurden durch den "Elephanten, beförbert, — b. h. burch sein Fuhrwerf und 30-

gen mäßigen Schrittes babin, froh plaubernb und uns gegenseitig unterrichtend: ber Frangofe ben Deutschen, ber Deutsche ben Frangosen. Es fehlte bem Letteren die Parifer Leichtigfeit, Glegang und Grazie; bagegen wohnte ihm ein ernsterer Sinn bei und er ging ben Wegenständen, bie er zu erfassen strebte, gern in's Innere. Saupt= fächlich interessirten ihn Dialekte, provinzielle Idiome und er faßte für einen Ausländer über= rafdend ichnell auf. Bei unferer Fahrt nach Berlin hatten wir's zunächst mit Bebel's Alemannischen Gebichten, die ich ihm tant bien que mal expliziren mußte, zu thun. Dabei schrieen wir Beibe wie die Bahnbrecher, fo bag uns bie Leute in ben Nachtquartieren für Rarren bielten. In "Gräfinhainden" erlitt bas Studium Bebel's eine gewaltige Störung, indem ein Stubenmabchen von wirflich bezaubernder Schonheit uns empfing; so schön, so reigend, daß sogar mein folider Ampère Unruhe zeigte und, feiner Professor=Ma= nier zuwider, ben forschenden Blid häufig über bie Blätter bes Buches nach ihr richtete.

Das Mädchen beobachtete und Beiden ges genüber die sittsamste Zurudhaltung; doch las ich in ihren Mienen die lächelnde Frage: warum wir

unserer 3mei maren? Und ihre ausweichenden Antworten, auf hundert an fie gestellte Fragen, brudten immer bie Unficht aus, bag Giner von uns beiben zu viel fei. Dennoch tam und ging fie weit öfter, als zu unferer Bedienung nöthig gewesen ware und ich unterließ niemals, fie bis an die Treppe gn geleiten. Wenn ich bann, nach furgem Zwiegespräch vom Vorflur in unser gemeinschaftliches Zimmer gurudfehrte, fand ich beu armen Umpere, wie er fich mit verzweifelter Res. fignation wiederum in das Bebel'iche Idiotifon bineingearbeitet und die Schone vergeffen batte. So wagt' ich mich benn weiter. Ich öffnete meinen Reisesach und mubite aus beffen Grunde einige ber feinsten oftinbischen Bafttuchter bervor, die ich in Bruffel gefauft und zu Gefchenten bestimmt hatte. Diesem Anblid war die Benus von Gräfinhainden nicht gewachsen. Sie ließ Teller und Klaschen fteben, die bunten Mufter auftaunend zu bewundern. Umpere war fo gefällig in feinem Bebel weiter zu lefen und bedte mit lauter Stimme, welche allerdings ein feltsames Alemannisch verfündete, unfer leises Geflüfter.

Die Rengierige fragte mich, warum ich jene Tücher herausgenommen?

IV.

3ch erwiederte: zu meiner Rachttoilette; und band mir eines um den Ropf, schlang bas andere um ben Sals; flufterte (benn bei'm Fluftern mußten wir bleiben,) ihr zu, bag es nur von ihr abhinge, mich nächtlich zu berauben, weil ich einen febr festen Schlaf hatte; und fragte bann meinen alemannischen Gefährten, ob bies nicht wahr fei und ob ich nicht beinabe fo fest Schliefe, wie er .. ? Worauf er hulbreichst entgegnete, bag ibn aus bem erften Schlaf Ranonenschuffe faum erweden würden! Während er dies in seinem besten Deutsch befräftigte, gab ich meinem fo eben bereiteten Lager noch einige Rachhülfen, vertauschte bas Rederbett mit einer leichten Dede, bie ich bei mir führte, - und wir wunschten uns gegenseitig bie befte - - Ampère erinnerte mich am nächsten Morgen an meine Tücher und ich verficherte ibn, bankenb, fie waren ichon eingepactt. Er aber behauptete ftets, auf feiner gangen Deutichen Reise nirgend fo geschlafen zu haben, als in Gräfinhainchen.

Da wär' ich nun wieder in meinem lieben Berlin. Reich an neuen Aussichten, Absichten, Plänen, Erwartungen und alle Taschen voll von Entwürfen, poetischen Arbeiten, literarischen Ansregungen. Ein wahrer Durft nach Thätigkeit ersfüllte mich; ich brannte vor Begier, mich hervorzuthun! Und ich wähnte mich mit genügenden Kräften dazu ausgerüftet.

War ich auch noch jünger an Besonnenheit und männlicher Haltung, als ich meinen Jahren nach hätte sein müssen, so war ich boch minder knabenhaft und kindisch, als ich gewesen, wie ich Berlin vor einem Jahre verließ. Ein freierer Blid in die weite Welt hatte günstig auf mich gewirkt. Ich kam reifer zurück.

Nun eigentlich begann mein Leben — Herr Gott! Wie leichtsinnig schreib' ich diese Zeilen wieder!? Ich stehe am Schlusse des vierten Bandes; auf vier Bände waren die ganzen vierzig Jahre berechnet; auf vier Bände wurden die Leser bei'm Beginn des Buches eingeladen; und jest, wo ich den vierten Vand beenden will, erklär' ich unumwunden, daß mein Leben eizgentlich erst beginne!

Was foll baraus werben?

D zürnt mir nicht, theure Gönner! Was anders foll baraus worden, als noch ein fünfter Band - moch ein fünfter Band sag' ich; por bem sechsten mag uns ber himmel schützen.

Ja! Es ist ausgesprochen; mein Bekenntniß abgelegt. Der Berleger zucht die Achsel; aber was will er thun? Auch er sieht ein, daß mein Leben, welches er selbst in seiner Ankundigung ein bewegtes nannte, sich jest erst recht bewegen und entfalten soll. Er mußte ihm Naum gönnen, wollt er's nicht ganz ersticken.

So scheide noch nicht von mir, lieber Leser, wenn du diesen vierten Band aus der Hand leg'st. Wirf mich noch nicht ganz bei Seite, in die Rumpelfammer der Bergessenheit. Noch einmal werd' ich es wagen, vor Dein Angesicht zu treten, um Deine Theilnahme zu bitten. Ich werde Dir erzählen von den günstigen und ungünstigen Ersolgen meiner Theaterstücke; von den neu erwachens den Träumen junger Liebe; von Ehez und Wehezstand; von Freunden und Feinden; von den Stürmen, die mich an den Rhein, die mich nach Berzlin zurücktrieben; von den Kämpfen und Zweiseln, mit denen ich wieder die Bretter bestieg; von meiznen Irrsahrten durch Deutschland; meinem Glück

und Unglück in Wien; meiner Pilgerschaft nach Rußland; meinen Wonnen und Schmerzen. Bon Grab und Tod, Leben und Streben, von frischen Blumen und grauen Haaren; von Unglück und Berlust; von Thorheit und eigener Schuld; von Wehmuth, Groll und Entsagung.— Scheibe noch nicht von mir, lieber Lefer!

Enbe bes vierten Banbes.

Gebrudt bei C. Beifer.

•

### Berichtigungen.

Schon seitdem der Druck der zweiten hatfte des zweiten Bandes begonnen, bin ich von Berlin abwesend und obgleich ein gütiger und umsichtiger Freund die Korreftur besorgt, so sind doch, durch meine tadelnswerthe Handschrift veranlaßt, Fehler stehen geblieben, von denen einige zu bemerken ich nicht unterlassen kann; — den dritten und vierten Band betreffend, freilich nur in so weit, als die mir in der Entsernung vom Druckort nicht vollständig zugekommenen Aushängebogen gestatten. Ich werde dazu hauptsächlich veranlaßt durch die Entdeckung, daß mich die Unteserlichkeit meiner Schrift auf der 91 ten Seite des dritten Bandes zu "einem weiseren Manne" stempeln will, welcher Komparativ vorausselegen würde, daß ich früher schon ein "Weiser" gewesen seit; und das kann ich nicht auf mir sigen lassen. Deshalb wolle man glitigst verbessern:

#### 3weiter Band

- pag. 23 Zeile 4 flatt: Schweigend in b. Abenddammerung :c. lies: Abend wird's, bes Tages Stimmen ichweigen.
  - 218 2 (von unten) flatt: bas lies: ba f.
  - 349 5 (von unten) ftatt: im Bergen lies: im Bergeb'n.
  - 351 2 (von unten) ftatt: tod ju ftechen lies: tob fte chen ju laffen.

### Dritter Band

- pag. 6 Beile 1 find bie Worte : "ift in meinen Sanben"
  - 11 5 (von unten) fatt: Sauptpoeten lies:
  - 43 13 (und liberall, wo diefer Name vorfommt) ftatt: Nape lies: Nave.
  - 45 1 (v. u.) flatt : fieb' an lies: fieb' oct!
  - 57 7 statt: Entgunden lies: Entgunden. - 77 - 15 statt: auch - lies: mich.
  - 91 14 ftatt: meiferer lies: reiferer.
    - (Bon pag. 121 bis 192 fehlen mir die Aushangebogen.)

pag. 195 Beile 9 ftatt; Beinbeerle - lies: Beinbeerl'n.

- 264 - 1 (von unten) ftatt : er - lies : es.

- 272 - 10 ftatt: anbinden - lies; anbiedern.

- 274 - 10 flatt: je - lies: ja.

Ju britten Bante ift noch ju bemerten, nicht als Drucks, fondern als Gedachtniß = Febler bes Berfaffers, bag bie auf ben Seiten 284, 85, 86 geschilterte Borleiung bes Dibello bei Tieck und die Unterbaltung zwischen ihm und Segel, nicht im herbste bes Jahres 1820, sondern zwei Jahre ipater Statt fant.

### Bierter Band

pag. 4 Seife 12 statt: Borstellung — lies: Berstellung.

12 — 1 (von unten) statt: wo ich gemieden — lies: wo ich ihn gemieden.

33 — 7 statt: seul — lies: seule.

218 — 3 statt: Operetto — lies Operette.

4 statt Zeug — lies: Herg!

So weit hab' ich die Mushangebogen empfangen.

Der Berfaffer.

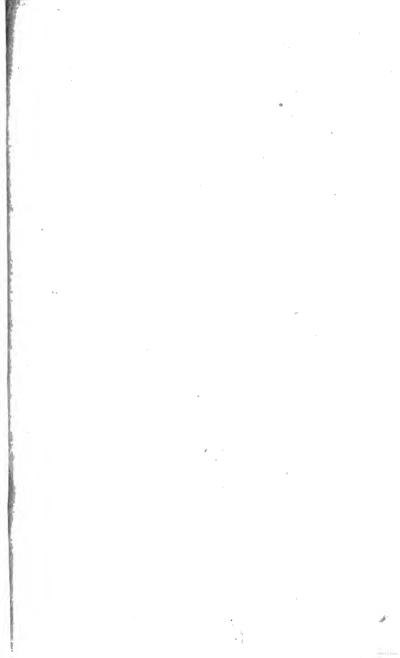

Im Verlage tes Berliner Lesecabinets erschienen: Der falfche

# **МОГОВЛУВ**

Roman in 3 Banden von 28. Alexis. Pr. 6 Rthlr.

### DIANE.

Roman in 3 Banben von A. v. Sternberg. Preis 4 Ruble.

# Iena und Ceipzig.

Novelle in 2 Bänden von A. v. Sternberg. Preis 3\frac{1}{2} Riblr.

## Urban Grandier.

Roman in 2 Bänden von B. Alexis. Pr. 34 Athlr.

## ANDALUSIEN.

Spiegelbilber aus bem fühlpanischen Leben. Aus den hinterlassenen Papieren eines jungen Deutschen, der in Spanien gestorben. Herausgegeben von Dr. W. Häring Preis 12 Rihlt.

Aus dem Rankasus.

Von Roman Freiherrn von Bubberg = Ben= ninghaufen. Nach Lermontoff'schen Stizzen. Preis 1½ Aihlt.

Friedrich Staps.

Erschoffen auf Napoleons Befehl in Schönbrunn 1809. Aus ben hintertaffenen Papieren jeines Baters. Mit Staps' Silhouette und handschrift. Preis 1 Ribtr.

Nufland und feine Bölfer. Von Wilhelm Müller, Verf. der "Bettlers Gabe." Preis 1% Athle.



